

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

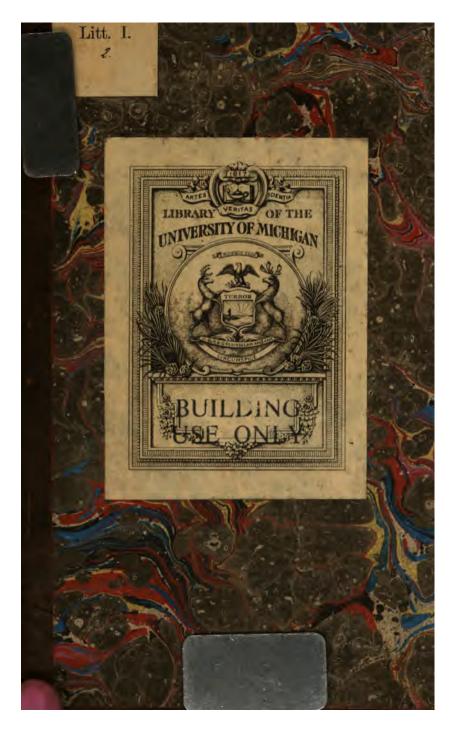

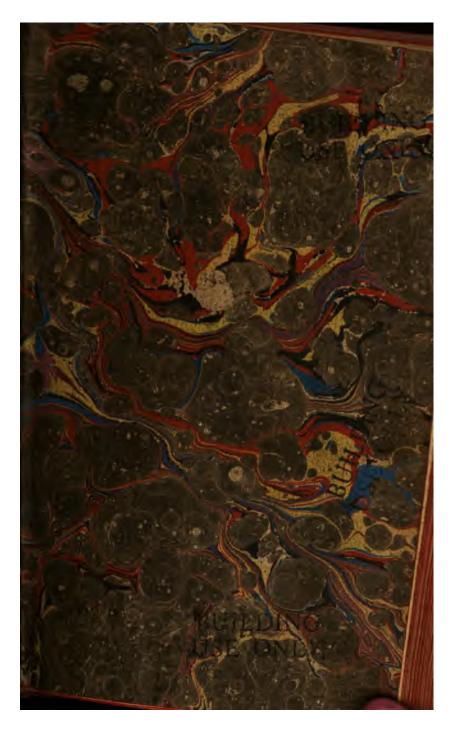

.•

. 

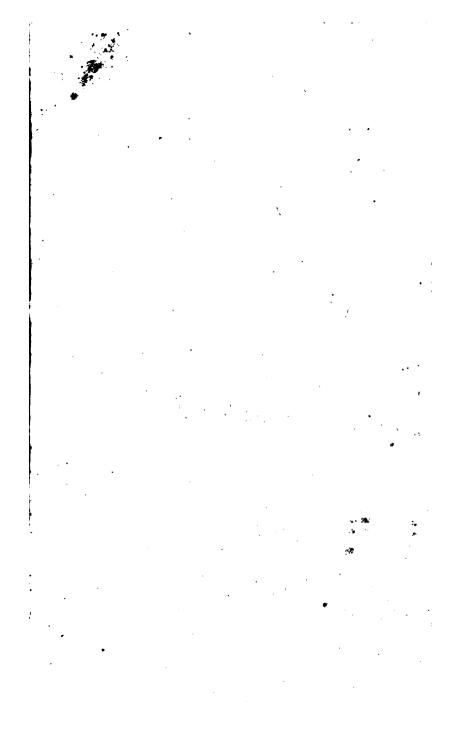



Thaildaus Antonius Dereser S.S.Th.Dr. olim Bonnae et Argentorati, nuncHeidelburgae Linguarum orientalium, Hermenevticae sacrae et Theologiae pastoralis Professor

nahus Fahrii in Franconia, d:3 Tebr. 1757. Miller pinc Hiidelb.

# Reue allgemeine deutsche Bibliokhek.





Des LXXI. Bandes Erftes Stud. Erftes bis Viertes heft.

Bebft bem Bilbniffe bes Deren Profesfor Derefer ju Deibelberg,

Mit Sonigl. Preuß. Aurbrandenburgifcher allergn. Frepheit.

Berlin und Stettin, ben Friedrich Micolai. 1802.

#### II. - Ratholische Gottesgelahrheit.

| 16 Deft.<br>Ratechet. Predigten üb. b. gonze chriftl. Sittenlehre, m.<br>Hinsicht a, d. Sonns u. Festragsevangel. vor ein. vets<br>mischt. Gemeinde vorgetrag. ir Th. 16 u. 26 Bochn.<br>Bon d. Liebe gegen Sott.                         | 16            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| auch unter bem Litel:                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Ratechet. Pred, ib. b. innerl. u. aufferl. Gottesblenft u. , Gerausg. v. G. Ackermann. er Bd. enth. d. Pred. v. in Aby. Sonnt. — 6n Sonnt. nach Oftern ub. b. innerl. Sottesverebr-                                                       | 18            |
|                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| III. Arznengelahrheit.                                                                                                                                                                                                                    | ,             |
|                                                                                                                                                                                                                                           | •             |
| Ed. Senneri Continuatio disquifit. et obf. in vario-<br>las vaccinas, ex angl. in lat. conv. ab A. Careno<br>e. fgg.                                                                                                                      | 20            |
| De exanthemate vulgo variolar, vacc, nomine infighi-                                                                                                                                                                                      | ,             |
| to comment. Scr. C. H. Kühn. P. I.                                                                                                                                                                                                        | ebb.          |
| Ueber d. Ruhpoden, v. J. S. Bremfen.                                                                                                                                                                                                      | ebb.          |
| Anleitung zur Kenntnis und Impfung b. Anhpoden,<br>nebst ein. Reihe eigenet Beobachtung. üb. bief. Ge-<br>genft. v. E. A. Sexuve.<br>Histor. u. medien. Untersuchung über die Ruppoden-<br>frantheit, v. H. Guffon. A. d. Franz. v. S. J. | ebb.          |
| E, Doring.                                                                                                                                                                                                                                | 8 ] (         |
| Einige Worte ub. b. Rubblattern und beren Impfung, jur Bebergigung f. b. Ginwohner Schlestens u. ins-                                                                                                                                     |               |
| - bef. Breglaus.                                                                                                                                                                                                                          | ebb.          |
| Sortgel. Racheichten, b. Rubpockenimpfung in Schlesfien u. betr.                                                                                                                                                                          | ebb.          |
| Das Wiffenswurdigfte b. Ruppockenimpfung, eine bas                                                                                                                                                                                        |               |
| gange Menfchengefchlecht begindenbe Entbedung, gef.                                                                                                                                                                                       |               |
| v. G. S. Dietrich.<br>Die Kuhppeten — v. J. J. Bremer.                                                                                                                                                                                    | ·ебб.<br>ебб. |
| The made and a second of                                                                                                                                                                                                                  |               |

Ueber die Ruppoden, eine Boltsfor. v. D. Careno.

| Traité de l'inoculation de la Veccine p. Ballican et Strohmeyer av. Fig.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Pocken find ausgerottet - v. HR. u. Prof.  Hecker. ebb.                                |
| Ardio f. Auf : ob. Souspodenimpfung, v. E. S. C.                                           |
| Muller, F. F. Seffart u. F. Pilger. 1, a. s. Ot. ebb.                                      |
| Annalen der Kuhpockenimpfung, v. P. Hunold.                                                |
| Ueber D. Blatternplage ur beren Androttung burch b. "                                      |
| Rubpocken. Eine Pred. f. Boll, v. G. g. C. Gie.                                            |
| feler. ebb. Cine fatechet. Unterrebung ub. b. Rubpockenimpfung, ger                        |
| halten m. b. Rindern ein. Dorficule, v. S. Lieb.                                           |
| mann. eld,                                                                                 |
| M. Herz an den D. Dohmeyer üb. d. Brutalimpfong, deren Vergleichung m. d. humanen. a verb. |
| Abdr. 660.                                                                                 |
| Rechtfertigung d. Schufblattern ob. Lubpockenimpfung                                       |
| gegen d. Einwendungen des — Sers u. — Mülle<br>lers versucht v. J. E. Aronson. ebb.        |
| Einige Bemerkungen üb. Kulipocken b. Gelegenh!                                             |
| d. Sendishr. d. — Herz, von ein. prakt, Arzt zu                                            |
| Berlin. ebb. Das Biffensmurbigfte a. b. Geschichte b. Menschen zu.                         |
| Rubpocien, u. vom Einimpfen berfeiben, nebft Die                                           |
| berlegung b Beforgniffe b Berg f. Aerzie u.                                                |
| Richtärzte. ebb. Erinnerungen gegen ben Bewels b. D. Midlers v. J.                         |
| A. B. ebb.                                                                                 |
| Ueber den Kultpockenschwindel, v. D. Ehrmann.                                              |
| Paradorien. Gine Zeitschr. f. d. Aritif wichtiger Meis                                     |
| nungen u. Libriage, aus allen gachern d. theotet. u.                                       |
| prakt. Medicin. Secausg. p., F. D. Martens. 14<br>Bos. 16 u. 26 Heft. 44                   |
| Archiv f. d. medicin, Landerfunde. 1r Bb, 28 St. 47                                        |
| Taschenbuch f. angebende praft. Aerzte; jum zu mal                                         |
| heraneg. v. S. B. Consbruch. 2r Ch. Magazin d. Heilkunde, herausg. v. D. A. Rojahlanh.     |
| 18 th. 28 Heft,                                                                            |
| Phofiologie, philos. bearb. v. C. C. E. Schmidt. 3r u. lest. Th.                           |
| Grundzhae d. neuern Theorie d. Beilkunde u. Ures Ein-                                      |
| a 2 flusses                                                                                |
|                                                                                            |
|                                                                                            |

| 7.                                    |                                                                                                                                                      | , ;          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | fluffes & b. heilfunft nach Roschubs Untersuch. b. D. M. h. Mendel m. ein. Vorr. v. Prof. J. C. Code.                                                | •6           |
| , '                                   |                                                                                                                                                      |              |
|                                       |                                                                                                                                                      | •            |
|                                       | IV. Schone Wissenschaften und Geblichte.                                                                                                             |              |
| ` ,                                   | C. M. Wielands fammtl. Werke. XXXV Bande c. VI Suppl. Bande.                                                                                         | 65           |
|                                       | Sermonen. Im I. Semester d. 19n Jahrh. Zunächst                                                                                                      | ,            |
|                                       | f. d. J. 1801.<br>Bersuche in verschied. Dichtungsarten v. J. B. Boofe.<br>Zugendphantaften v. F. Walther. Mit ein. Borr, v.                         | 7 <b>7</b>   |
|                                       | Orn. Prof. Mans.                                                                                                                                     | 160.         |
| •                                     |                                                                                                                                                      | -            |
|                                       | V. Romane.                                                                                                                                           |              |
|                                       | Julie Saint Albain. 2 Th. Leben u. Thaten b. geiftreichen, belef. ebl. Fraul. Rate funteifteins vom Ofenloch.                                        | go<br>ebd,   |
|                                       | Angelita, Tochter b. großen Banditen Oboardo, Prin-<br>zen v. Peichia, a. b. Saufe Janetel. Ein Seitenft.<br>Ju Schillers Geifterfeber, v. Bruckner. | ebb.         |
|                                       | Juldens Schwachheiten. Ein Geitenftud ju Roschens Geheimniffen. Bon G. Schiller.                                                                     | 81           |
|                                       | Sutmapn u. Biffelmine. Gine Gefchichte f, Geift u. Berg. Bon J. E. S. Sintenis, bem Berf, bes                                                        |              |
|                                       | Balbro. Lindor, Geitenstud gur Lucinde v. Schlegel.                                                                                                  | - 84<br>- 85 |
| 4                                     | Bannchens Sin - u. Berguge, nebft b. Gefchichte breper Sochzeitsnachte, v. Chr. Althing. 2 Banboen.                                                  | 85           |
|                                       | Raferenen b. Liebe, 18 Bochn. v. R. G. Aramer.                                                                                                       | 91           |
| 7                                     | Andreas Patafch , Bigenner . Daupemann , u. Wutter Anna.                                                                                             |              |
|                                       | Auch unter bem Eitel:                                                                                                                                |              |
|                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                |              |
|                                       | Golbden ob. bas Bigenner: Dabden, v. C. A. Gete                                                                                                      | •            |

| •                   |           |          | ٠.          | .'      | •       |        |   |
|---------------------|-----------|----------|-------------|---------|---------|--------|---|
| Bertratt<br>Fr. 436 | Di e      | Duefelm. | <b>Ston</b> | entiffe | Biograp | Şip v. | • |
| ,<br>,              | ine a die | 11 781   |             | ,       | ,       |        | • |
|                     |           | 200 .    | <b>175.</b> |         |         | • •    |   |

| Aritt d. theoret. Philosophie, v. G. E. Schulze, Soft<br>rath u. Prof. in Pelmsidot. 12 Bo.                | 96         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| et Bb.                                                                                                     | ebb,       |
| Reben 26. b. Beftimmung b. Gelehrten gehalt. v. D.<br>21. J. D. Zochen.                                    | 113        |
| Bindologische Anthropologie - Le Abtheil, Methiolog                                                        | •          |
| gie b. Geelenguftanbe - 1e Liefer p. 3. D.                                                                 |            |
| Ablet.                                                                                                     | 123        |
| Kleinere profaische Schristen v. Schiller, aus meh-<br>rem Zeitschriften v. Vers. selbst gesammelt u. ver- | ` <b>:</b> |
| beffert. gr Th.                                                                                            | 323        |
| Die Galegetenwelt,                                                                                         | 40,        |

| D. Berichels Untersuchungen ab. b. Matur b. Sonnens<br>grabien, a. b. Engl. fberf. v. C. L. Sapping. | ,   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16 Deft. Selise Europeae Iconibus et descriptionibus illustra- tae. Auctore J. H. Laspeyres.         | 112 |
| "Meber bae Zulammentugeln b. Bele, v. R. Symily,                                                     | 135 |

## VIII. Botanit, Gartentunft und Forstwiffensch

| R. Hedwig Filices. Falt. II.                        | <b>434</b>     |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| J. Hedwig species Muscorum frondosorum descriptae   | 774            |
| et tabulia seneis LXXVII. coloratis illustratae,    |                |
| Opus posthumum edit. a D. Fr. Schwagegrichen.       |                |
| Beperage jur Pflangenanatomie, Pflangenphyfielogie. | -              |
| u. eine Charatteriftif b. Baume u. Strauder . v.    |                |
| - F. C. Medicue,                                    | -138           |
|                                                     | in <b>ia</b> . |

| MnA   | Sear & | ercienpomu 1                 | us <b>2</b> : .6 | Mental de la compa | e En Mas.          | ````<br>. <b>*</b> ., |
|-------|--------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 300   | s St.  | vollfommnen<br>ift, v. E. P. | Forfivetf        | assung u.          | and the same       | 140                   |
| Ì., ` | ***    | 600Seefang                   |                  | . N                | المستدادة المادادة | )<br>                 |
| ,     | IX.    | Mittlere                     | und neue         | re, poli           | itische und        | 3                     |

Seldicke d. Rante n. Wiffenschaften seit ber Weberberstellung berselben, bis an d. Ende d. 1811 Jahrd.
Bon ein Befellchaft gelehrt. Manner ausgeard. 2e
Abtheil: Stadichte d. zeichnend, Kunfte. I. Geschichte
d. Maleren v. J. D., Fiorislo. 1r Bd.
Seldichte vom Kannes it. Untergang ber Schweizerlich.
Berg's ut Batotanrone; besond, d. alten eldgenoste schen Kantons Schwiz. Bon H. Islandere.
Dauf d. Erste, Kaiser v. Rußland. Von ein. unbefangenen Beobachter.
Repositouium f. d. Seldicht, Segatofunde u. Positik.

Derausg. v. A. S. Lueder. 18 Bodn. 18 Deft. 16

X, Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und

Beschreibung einiger See in. Lanbreifen nach Affen, Afrika u. Amerika, vorzügl. v. Holland n. England, nach Batavia, Madras, Bengalen u. f. w. von ein. 1 gebornen Aegyptier, Zacharlas Caurinius, st u. ieht. Th.

Briefe ub. einige b. merfwurdigft. Stabte im norblich. Deutschland, v. G. Mertel. 12 Bb.

"Auch unter bem befondern Eftel:

Briefe Ab. Hamburg u. Libeck. Aleinere Lander = u. Reisebeschreihungen, v. C. Meb. usvo. 35 Bbon.

| " Buch unter bem Effel !                                                                                                                                                                          | ئيد          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Anje Geschichte u. Beschreibung b. Stade Gattingen u. d. mulieg. Gegend v. C. Meinars,                                                                                                            | i lig        |
| Geographisch's bistor. Beschreibung b. Kangle. Gesammest v. A. B. 213.                                                                                                                            | 139          |
| Remftes Gemalder. Paris. Bon J. B. Pugonir,<br>Demaide v. Oftindien, in geographischer, naturhifter.,                                                                                             | 182          |
| religibler, u. s. v. hinsicht. Bon M. Fr. Serrmann.                                                                                                                                               |              |
| Ab. Chr. Gaspari's vollftond. Sandbuch b, neuest, Erde                                                                                                                                            | 1.84         |
| beigreibung, ar 200. ae Abth.                                                                                                                                                                     | 188<br>ebb.  |
| Lehrbuch b. Erbbeschreibung. Bon A. C. Gafpari.                                                                                                                                                   | € <b>Ы</b> . |
| Reues Paris, Die Pagifer in Die Garren v. Berfailles,<br>Als eine Bortfegung v. Fr. Schulze's ub. Paris u.                                                                                        | 1 2          |
| d. Parifer.                                                                                                                                                                                       | 192          |
| XI. Rlaffifche, griechifche und lateinifche Phi                                                                                                                                                   | lo-          |
| logie, nebft ben babin gehörigen Alterthumern                                                                                                                                                     | ية.          |
| T. Lucretii Cari de rerum natura libri VI. ad optimorum exemplarium fidem emendati, cum Bentleji animadversionibus etc. edidit, suas notas et indices copiosissimos adjecit H. C. Abr. Eichstädt. | • '          |
| Vol. I.<br>Ueber den Raub d. Palladiums auf d. geschnittenen                                                                                                                                      | 193          |
| Steinen d. Alperthame. Von Kanr. Levezow.                                                                                                                                                         | 197          |
| J. F. Fischeri animadversionum ad Jac. Velleri Gram-<br>maticsm graecam Spec. II. pars posterior, edid.                                                                                           | 🎓            |
| Chr. Th. Kuinoel.<br>Die Politit d. Aristoteles. Uebers. p. Chr. Garve.                                                                                                                           | 199          |
| Berausg. u. mit Unmert. u. Abhandl. begleit. u.                                                                                                                                                   |              |
| Chr. Suft. Satleborn.<br>Die Ethit d. Aristoteles, übers. u. erlaut. v. Chr. Bar.                                                                                                                 | 202          |
| ue. er Bb.                                                                                                                                                                                        | 204          |
| XII. Deutsche und andere lebende Spracher                                                                                                                                                         | n.           |
| Berfach ein, fofigt. Unterrichts in b. beutschen Sprach-<br>lehre, u. im ichriftl, Bebantenansbrucke ic. 2n This.<br>Le Abibeil.                                                                  | 209          |

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Denneherg. Ibiotiton, ac, or Th. (Berickigungen, Eganzungen ic, b. 111.) Boran ein Berluch üh. d. ge main. Gangebialitte. Bon B. F. D. Reinwald. J. E. Angerstein's Sammi. merkward. Aussprüche 2 zur Bestrete. d. beutsch. Spracheitigkeit ic. 3r Th. Hand, u. Wörrerbuch d. beutsch. Sprache, jur Berme dung der ie. Fehler, in Ansehung d. Datips u. Atte | r)<br>  210<br>  |
| fativs, 2c. Bon & D. B. Ibring.  1) Berfach ein: Spstems b. deutsch. Stols, zu ei vollfand. Rurfus d. deutsch. Sprache auf Atabemies u. Gymnaften z. R. H. H. Politz, 2r Th.                                                                                                                                                                                 | e <b>66,</b>     |
| Auch unter folgendem Sitel: Borlesungen its. Fragmente re. f. die reisere Jugend, dich des Beisses d. Muttersprache bemächtigen will.  2) Versuch ein. Systems 20. 32°Th. welcher d. Versus in. Grammatik d. Verstandes m. ein. Anh. von dieglich. Netzen enthält.                                                                                           | 414              |
| aber;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Bersuch ein. Srummatte d. Berftandes, in. ein. Anh. i<br>f. die reifere Jugend auf Sympasten geschrieben<br>Weind.<br>3) Bersuch ein. System 3, 20. 4x Th. welcher die The<br>rie d. beursch. Styls enthatt, 1e Abth. welche'd. Philadelphia. d. deutsch. Bruis in fich bearrift.                                                                            | 0.<br>e50,<br>00 |

#### ahou t

Berfuch ein. Theorie b. bentich. Style'f. ben Untefricht auf Academieen 2c. v. Ebo. Aurge Theorie b. Interpunftion nach logischen Grundfaben; v. Ebo.

#### XIII. Erziehungsfdriften.

Septrag zur Verbesserung d. Landschulen u. Vorschläge zu ein, zweckmässigern Unterricht in dens, nehst ein. Nachricht von unf. nach diesen Vorschlägen wirklich verbesserten Schule. Von A. E. Roel.
Debankein üb. Linführung d. Industrieschulen a. Begehren d. Würtemberg, allaem. Landesversamml. ausges. u. übergeben v. M. Z. W. Robler.

| Frobbergs Unferrebungen in. fein. Cobne ab. b. Matur a. Runft. Gine Jugenbide. v. J. 28. Schwary.                                                                   | `   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16 Bochn. Riebrwelt , ob. neues Lefebuch jur erften Gif-                                                                                                            | 217 |
| bung d. gefunden Menfchenverstandes, f. b. Alter v. 5 - 8 Jahren. 26 u. 36 Boon.                                                                                    | 220 |
| Rleine Sausbibliothet f. beutsche Lanbloulmeister u. ihre<br>jungen Sehulfen, ob. belehrende Ansjuge a. d. befe<br>ern Schriften ic. herausg. v. M. R. S. S. Winges | •   |
| nau. 56 Deft, Lefebud f. Boltsfoulen u. Materialten jum Diftiren n.                                                                                                 | 228 |
| 30 Borfchriften. Bur Behiemlichkeit f. Lehrer in tiele nen Stadten. 32 u. 42 Bb. Sallifcher Rinderfreund. Ein angenehmes u. nabl. Lee                               | 228 |
| frond f. die beranwachlende Jugend, v. F. Manu- eins. seu, se Bochn.                                                                                                | 223 |
| Fortsehung d. Campischen Reisebeschreibungen f. d. Jug. 6r Th. Baiffants se Reise ine Innere v. Afrika.                                                             | ٠   |
| A. b. Franz:                                                                                                                                                        | 235 |
| XIV. Staatswissenschaft.                                                                                                                                            | •   |
| Grundlage in sinem nallfammenen Steade Wan C                                                                                                                        | 4.  |

Grundlage ju einem vollfommenen Staate. Bon E. 226 Sommer. 226 Staatswirthichaftl. Auffage, in ftrenger Beziehung a. Zeitnmftande, u. bef. Rudfficht auf Bohmen. ar u. at 25. 228

#### XV. Sanblungswiffenfchaft.

Brothen. Halfsbuch f. Banquiers u. Kausteute, enthalt.
eine genaue Anweisung z. Gebrauche d. gewöhnl. Las
ichenbücher d. Münze Maase u. Wechselkunde et. v.
A. Wagner.
Preus. Handlungszeitung, od. Gamml. von Auflähen
merkautil. Inh. Herausg. v. B. Brüger. er Od. 255
Anlagen zur preuß. Dandlungszeitung. et Od. ebb.
Das gewerbsteisige Deutschland; od. sussenat, geordn.
Berzeichnis d. jeht sebend. Kausteute, Fabrikanten,
A 5.

| lunggergheichreib. jc. 2t Eh. welcher grauten enthalt.                                                                                                                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aud unter dem Eitel:                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| lligem. Sandlungs in. Fahrlten Mobrefibuch ic. von<br>Franken.<br>Zweyter Th. des der Hamburg, Commerzdeputa-                                                                                                                    | 236  |
| tion gewidmer, Waarenlexicons in 12 Sprachen.<br>Von P. A. Neunich.                                                                                                                                                              | 438  |
| Politischer Bersuch üb. d. Handel Portugalls u. fein. Coe-<br>lonien v. Ime Joaquim da. Eunha de Azevedo Bild.<br>au Kernambus. A. d. Portug. m. Anm. v. D. C.                                                                   | . ,  |
| Muchard.                                                                                                                                                                                                                         | 239  |
| en de la companya de<br>La companya de la co | •    |
| XVI. Haushaltungswissenschaft.                                                                                                                                                                                                   |      |
| B. Marsball Befdrelbung ber Landwirthicheft in Portshire. A. d. Engl. aberf. v. d. Gr. v. Pode,                                                                                                                                  | •    |
| wils. '2r Th.<br>Andwirthichafts. Garten . u. Forfifalender; od. Ber-<br>gelchniß der in jedem Monate vorfallend. Berrichtun-<br>gen, sowohl im Felde, als in Kuchen. Blumens                                                    | 240  |
| Danngarten u. Balbern; auch entbedten Betruger,<br>von Forfibedienten. Dit ein. Inh. wie man, ohne<br>Buthun b. Bienen Bachs bereiten, auch Maulwurfe,<br>Erbfiode're, vertreiben tonne. Juf Perlang, herausg.                   | <br> |
| v. C. S. Meisner., 2e verm. Aufl.                                                                                                                                                                                                | 244  |
| Der ötonom. Sammler, ob. Magazin vermischter Absbandl. u. Aufsche, Nachrichten u. Notizen a. b. Sebiete b. gefammt. Land i u. Sauswirthich. 26. Herausg.                                                                         |      |
| v. F. B. Weber. 16 St.                                                                                                                                                                                                           | 245  |
| Abbildung u. Beschreibung ein. sehr einfachen Streiche tisches zu Braunkohlziegeln zo. Bon S. Ernft.                                                                                                                             | 248  |
| Der ökonom. Rathgeber, ob. Kern b. Reichsanzeigers,<br>in Hinsicht d. Lands n. Hauswirthich. 16 Bochn.                                                                                                                           | ebb. |
| Birthschafte Ersabrungen in d. Gotern Buson u. Plats<br>kom, ges. v. deren Besther d. Gr. v. Podewils,                                                                                                                           |      |
| ır Eh.                                                                                                                                                                                                                           | 249  |

Minufaturiffe

#### -XVII. Bernifthte Schriften.

| Lamers Verklärung. Belungen v. H. Stilling.                                                                                                                      | 251          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ein bescheitenes Blumchen a. Lavaters Grab. In b. Blumenkranz sein. Freunde, u. J. P. Barlli. 3. R. Lavater, d. Dichter. Gine Robe bey d. musskal.               | sib.         |
| Bedachrissfeper, am 26. Sorn. 1801 gehalten) v. 3. S. Schnitcheff. Privatbriefe v. Saulus u. Paulus, Serausg, v. Na-                                             | ebb.         |
|                                                                                                                                                                  | .253         |
| Dieberthein. Biatter f. Belehrung u. Unterhaltung.                                                                                                               |              |
| Derausg. v. B. Afchenberg, 1r Db. 18 u. as. Seft.<br>Luge Geschichte d. franz. Revolution, verfaßt von Ci-<br>cero, Salluftus, Livius, zc. In latein, Urschr. u. | 257          |
| deutsch. Uebersepung.                                                                                                                                            | 259          |
| Die Borgage b. A. Preuf. Staatsberfassun, n. Regio<br>rungsverwaltung am Aronungsfest in ein. Jubelrede,<br>aus Licht gestellt, v. D. G. Steinbart.              | 261          |
| Das merkmurbigfte Jahr mein. Lebens. Bon A, p,                                                                                                                   | 208          |
| Konebue. 2 Th. m. 2 Rupf.                                                                                                                                        | 264          |
| Barben : Mimanach b. Deutschen f. 1802. Berausg. v.                                                                                                              |              |
| Grater u. 213unchhaufen.                                                                                                                                         | <b>\$</b> 69 |

### Register

# åber bas Intelligen ablatt jum erften Stude bes ein nit fiebengigften Banbe

#### 1. Anfündigungen.

Abicht, J. S., verb. Logit, ob. Babrbeitswiffenschaft. Sonaletten neuer Beobachtungen u. Untersuchungen f. b.

Rift, 3. g., Revolutionegeschichte b. Benegfatter im 3.

Moenrennbe.

| 1797.                                                 | 205      |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Hundids Annalen d. Kuhpackenimpfung zur Verba         | <b>]</b> |
| nung d. Blattern, im Bur. f. Literat. in Fürth.       | 207      |
| Repfer, S. a., in Erfurt, Berlagsbucher v. b. D. 180  | 2. 273   |
| Literar, Comtoir in Altenb. Verlagsart. v. d. OM. 180 | 32. 59   |
| Mitolat, F., Berlagsart, v. d. M. u. OM.              | 125      |
| Chubereff, 3., Journal f. Beredelung b. Prebiger :    | I.       |
| Soullebrerftanbes.                                    | 59       |
|                                                       |          |
| 2. Chronif beutscher Universitäten.                   | `        |
| Jena 62.                                              |          |
| 3. Bermifchte Nachrichten und Bemertur                | taen.    |
|                                                       |          |
| Alpen, S. S. van.                                     | 63.      |
| Beelzebublade.                                        | 63       |
| Emmerid, &. 3., Dentidr. auf b. lest. Rrieg.          | 63       |
| Beichichten f. Rinder gur Befferung b. Bergens.       | 276      |
| Stuner, D. J., Werf ib. d. wefiphal. Ctim. Berf.      | 62       |
| Bacobi, G. A., überf. Machiavelle for. Sefd.          | - 62     |
| Jacobi, J. S.                                         | . 63     |
| Lavater, deff. Monument betr.                         | 276      |
| Lengen.                                               | 63       |
| Maffus od. Meefen                                     | 275      |
| Passionemusit in Hamburg.                             | 208      |
| Reichs Schrift ub. die Fieb. engl. Ueberf.            | •        |
| Ceebad gu Rolberg.                                    | . 328    |
| Böllner, ORR.                                         | 127      |
| Abrich Roform b. Schulen.                             | 276      |

# Neuw Aligemeine

# Deutscher Bibliothef.

ein und fielen die gestenden Nanfchen eine Gin und Genenden Gerten ab ber Given des Dafine eine ber Greck des Dafine eine ber

Nüsse in uns, walds in udeile Bas neut ans weite and weite and weite faller, kann nicht in Songgel, als was bei

Guil Guin ingologia and history beautiful and

Tafchenbuch für Theologenend Problem de Grennen Safchenbuch für Theologenend Problem de Grennen de Grennen de Grennen de Grennen des des Grennen d

Der Berausgeber biefes Lafdenbuchs, welcher, felt cinic gen Jahren ju Deutschlands ruftigften Polygraphen ge bort , liefert bier ein buntes Bemengfel von eignen und entlehnten Muffagen, Bemertungen, Motigen, Gebanten und Aphorismen aller Art, in Profe und einigen Berfen; von welchem schwerlich abzuschen ift, was gerade Cheofor gen und Prediger daraus lernen, und Literatur und Oper tulation baben gewinnen follen, ohnerachtet man eben fo eine Affektation von Opefulation und Belefenheit fpuhet. berall ift vin aftermabliches Bellreben, wißig und japprisch find purwellen: Achebael welchestaber bem Berfanisht faper, gewerben fent bern, ibe er is mie bent, was er ..... y fcere » jend die Bandiele Cfeine MOObubaie ] fagen, « mennt, fo. man eben nache midimit 2000 Ben der Frogen. Menge der luffliget, mit welchem biefes Dupent Bogen angefallt ift, Minien: wir une nur auf eine duige: Amgeige der verhaltniffe miffig erheitichten beithranten. Trass in 2 and nichten auf

Lavatere moralischer und religiose Geiff. Ans Briefen von dem Serdusgeber und moren Wahre. R. M. D. B. LXXI. B. r. St. le geft. A 3 dom engele beilde in in bereit bei ber bei beilde bei bei bei beilde beilde beilde beilde bei beilde beild

Beiff der neuesten Philosophie. — Jusammenge, stellte Behauptnugen aus Ficht's, Ricolat's, Bardilt's, Reinhold's und andrer Schriften. — Was Ebeologen: damit machen sollen, ist wieder nicht abzusehen. Denn wenn sie sich janft um Philosophie bekummern, haben sie das, was ihnen Bert Thieß hier vorlegt, langst gekannt. Wissen fie das, was ihnen Bert Thieß hier vorlegt, langst gekannt. Wissen fie das, von den neuesten philosophischen Streitigkeiten sonft nichts, so werden sie manches, was sie hier lesen, kaum verstehen.

Aficolai hat mit Freynuthigkeit und heiterer Laune, welche aber fiets in den Gränzen der Anständigkeit blieb, ble Widersprüche, die lächerliche Anmaagung und Arroganz seines Gegners gerügt. Fichte hat ihn dagegen mit dem blindesten Eigenduntel, und einer Grobbeit, welche zur Sprache des Pobels ihre Zuflucht nahm, perfonlich anges griffen. Dr. entlehnt zu dem, was er über F. urtheilt, den Stoff aus den Schriften desselben, mit Anführung seiner eignen Worte; F. eitert falich, verstümmelt, und verdreht, was er aus R. Schriften auführer; ja er dichtet R. ein Urtheil über Jatobi an, was dieser nie gefällt hat.

Ueberhaupt ist abermal nicht abzusehen, was Prediger sur Ruben, Belehrung ober Unterhaltung aus diesem, so wie aus den mehresten Aussahen dieses Toschenbuchs schoffen sollen 3 — Wahtscheillich fand die Perunsgeber es bezuten, weil er doch scheinenstel siesenden in wollen, oder schreiben zu mössen, wer ganz bew Materien aus motern Bückern allerley zusammen zu stoppeln, um die Bogen zu süllen. — Uebrigens scheint er weder in die logenannten Tiesen den Sichteschen Philosopphie eingehrungen zu sepn; noch sonderz bich viel davoir zu halten, od es ihm gleich Kichte's Gegnet auch nicht recht machen können. Dergleichen gilt ber mant hen Leuten sur Unpartehlichkeit!

Extrag der letten Michaelis Miselfa. Der Werft Schreibt, nach deut Alphabery: den größen Theil der Bon eberrinel aus dem MR. Mi Catalon 1201; ab. und begleitet ieben berfeiben, mit einer ober otlichen Bemertumenge bie fammellity hould abarthadights went mabride in Hab ofe of we Auficht ber Buchen gemacht; inberiboch niche obne Anfornch auf Witt mub Coeme find. Bie gegranbet berfeibe fent deven tonurn folgende Brufpiele trigen : B. 58. . Das Unis o nerfum ich mit durieden admingen, melde herr v. Datberg » fchon brevmal benftiedanesftells bet, nun nuch in Infchens » format finabgeglieten. 119 6. 65. n Dlattern , tie geriff mit ihren Kinders schweben, bet eine Engel - mocatii » fice Bombons genicht. - Und bamit fie glatt himmir nter gebon, find fle mit allerlit, garben beftrichen: « . Gri "Meine Sufreif dutch Schweden und Mammegen will nicht von min. ... Congo de Spufnagele littresifche Biem eter werben baib wichtwieß gebofeet fie werben gebumben Ter den desert ber Perchann einer Geren eine Bereich eine Bereichen 2 7:11767

Decorprimes, wrough the Book which are like he consider ka, 1650 ko minuninffuttigen Aprikoroloffe 21 (hoeldikaan i thried Kang pilin ann Barkorden wees no wer mingeliken it den, 1900ct wanterfrecht, von bofflen Belten Beleithtefe und innannie mondelfibe Dernelwintliege wert; Wie bul'gibecfiffiffiget Befrenteiff. meierwienbich And. udbie Dimmen : Berner: Deoncheit Dem unpibe : Reis ic. Bereichen bem Duche finfferbem ichen aue Erhofeblung. Buth under bem Mutter ben ben ben ben ben ben woor bo woch bem paten, bug Phentier iff Britten ans du Ben Briter & buliche Juftrille bilbeten !! win fill if fie Biobut lichteiten : Winkbe wie Erfalbenrigen lauffeitre foi verfan e und humane. Art mismisheilen, und aber mechnäßigere Serufaführung Belehrungen einzuholen: formite einem bet wiediglich buffeltille ber Dunbarteit bie. Dredigeanite, bem Mangel an binlanglicher, Geichicklichteit, und. Bertiebe lamteit mander feiner Diener, abgeholfen werben tounen. Berr Dt. hat die Dethode, wie dergleichen Gefellichaften geordnet und bie Unterredungen geführt merben muffen, in ber Relation der Berbandlungen des Genfer Instituts fo ans fchaulich bargeftellt, baf man fie leicht nachahmen tann, welle de Biete fente Beefer und zur Boglanfundeitete im Ardifchafilichnis Bettenen undere, ift., als mie Wiebe guri Ger madigeteit, gum Smendentellund as nauchigen Gerrichten. Die Alubhafteit des Archigiantes bat if fraegeit und an Jedem Delt ihre eigene lindertwielle hinderniele die man ges nau tennen lernen mille, wenn mant thiren enthebedet enthegen arbeiten ober ausweichen will, um die wichtigen Zwecke befe के प्रकार है । तार है के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्र

Sundbund ver deistlichen Kirchen ind Bogniengedischliefe, in alphaberischer Debnuig entworfest von E. II. Wittid, D. der Beltweisheit, zwencem in Gaussonprediger in Rassun Bunt Druck besordere von Wick. Desel, Farst. Desse, Wester einigkrache und Druft zu Giessen. Erste Edei.

netier fien bie innetnig. Die

Er Renfallendiren biefer Buch untverrofterente eine er bin Atreb Sevelis fontbond ber welkt. Mitchen- unb antiona efibitire i mach albaberifdite Dominit auf dege Ber ind Maben Semertt wirde . Daf Die noch finfenber Bogen ift Wa Magen Inding ellerfelt meeten falleen beit Ditchueffe Derfe ber nam teine vorffesensen Einiseln gatte abbeber Berfaffe line Cachinette fame anne bas: Defice hire eine Been Bourg erteled Chine folde Enthelining vertast offenbar einer Runte henff , bes aine Mage berbiene. Enfelebet einige Buillhamb ten bie fabitabistatistatischen "fifeinen", allebistitatis Die Bidder aif bie Dieft jw betrieb grofinte fie mur Wil mini defebriat . Musafi Bramblare lief weetens eine letife logie semlise : diffe iffe ; Die velletar werdt affin Jam Staffen: billiffe. Beil min Bode leide zin hilbes Sahe weefirige Jiehe bie indibaelacferen Defette att Ort: uns Seife folimmen) unb hibe Been Band rectufiten funtt, welches unubliftanbig ift's fo bat ber Buchhamblev under Effen fropes Opiel mit feinen Reteffe Raman ober Andreitungen, mis, w. Ret. hat'es für Poffafe arbatean, win Dal ffirdate Dat Girentef aufmertfain gir init bien , weil vie fice dicterinimen mede chereife, innollifisch bie Bacher auf file Abeffargu bringen. Abente man in bieffer Desgrefffon foreneite formerbrane Endernite ein ober ber arte Bier Bogentauter geben', mit bas lebrige hadineliefer theile ben, fobalb niguifalbe Budhanbler und Raufer bieffen Uffi Wolan Ginball ausgam: fuchen. Bogu wun heet hier bie Mac antiornun bestierfaffers?riftein Chefterffünbider filte unte Therein Metal demunical marifaliches der Beit Kliediene, eine Diede Menacibibu andaner, ba fla blefe Gelefte bird feine Bielfdreibroco thange im allen Rocole gefdrieben bat : unb es war. sollig atelbialisig) at Sper Berget voer Siere Doile wirt att Weit ba fant: Dief febeind mair din Enbe diffh winnefetten an beben, aus fo ift ber wahre Beeft hire Zages Siche artomunen : ... Ulfowier Sanoteuch der R. wird 29. G. 9 Derniniden haben in Simiche ber &. G. Spiesleit, Senfe Birbert gefichrieben ; affein bier ift ja ein Globes Leiffeit. Stanbeto Batt boev Regifterivert ?" Doch bieß tilag feiff ! aber man the street? Eine Roupilarion voll bon Untraftite Column under dente pline Cachentor gennebel Bitt wenn es Mittelat indie ; simfothes Bert gu fdereiben ! Cetiff gerabe Bos Chartefioli und ber reforbete bie unifuffenbe Wetternif beb. weir Manitel ber Gefthicher; wenn men Santifer elli Refertor Etwal 14 peiben will. : Allei Allac ju fedimengeprest weiben 41 %

Seeller: arfallete i en enterete ante i Serb tens entonitien: :: Diell: ambarte abrife albroten: Burbifen. Des Bert. unterfcheibetuchbieftig an mind Anbirthese Contil decie der Dissbuit Die Erfte beruht autr bein Inhalm in die Rwbute fand bete liebergeugung ber Schrifffteller : Dandbern er Sabanf nite in Briteine ; von iber her jeientian .: beite Gupenneturalientelle Westeleinud: und Reducationary, wearlift, with and efficient defauten. Cats. der den dunde instantion des seines en Beubens im ale Bigramaph bet Sinleitung, welthet fo fourete » Mach fen a morathich bu Bunthang zahne ben bemerfoen Genab fellen, artete : trafe : und : ipilichedo al febe: Bibbiti delle riner abitilichen moffenbedring gre comeifent, iftelnichmt jure noch ben Bes adlines persiductiones Gintebens difen. Alle dirieninche melberfeinen ; ibnenter meltige Gott auf und gerebet babent folls mistagent. Memithen pi fie mateat atfonduct die cittliche Baben Arfrie minuschiiden ertanus. Etabere entri tem letserungi » ibrer Rennenellau, bie fie felle für oberfeite erflaren anna windren gricheint uns zwar bie Offenbarung zunächst ale » ein Aktus von Menschen, die ihre Begriffe auf Gott maurid führen. Bird aber angleich ermiefen, wiefern fie et fineste Fernissige in erust for gewinnt, ber Dogwarten; ob ane fiberg Eruiblige, für die Apficht ber Offenbagung, auf eines Alten der Gottheit, und jeder Miteffreit antigklumibrer Micharung und Wernung verfcholabet » aufrimmer. Die Ginubena Bedif einer andalle » fenbarung beruht aber auf folgenden Gaben: 1) Relie mellout flienet mis bonte in thomelifichen richtemitigenit. . ? Diffe matiffelbe ethille der Beufch ummindiatet Bewifbelt won wifeinter Balliferinden mon Contro Dinjepot i Bon biefer ille miebiffanif Ante: malladenberm Rechenfenfe geben; aber man vifinniffe ichnen inicht mittheilen; meine fie nicht, diefelbe milleinheit und Meutlichteit. bes vernanftigen Bewußtsepne machen in Meine mienstellen beite gleinte interententen feine gerinten bei beiten n Donkrmieffob. 4, an.) wait being Liebe su Gott wir emtennebengen webnts und biefe Biebe mabnte mide wind Ifinde afficelett medi:fir bibben Chriftesis and made nithe steune bestellenen Durvfelen ihnen felbfingefommen mas Anne Kiffmuffing geneile Coof Laure tann man latverlid Annechalen : i defind boutroffentelighe in Control on geliche in Bond mid de Gde inne felbe ben bent Gebried ben Berntuffe in : februit Mirnidung When abfichte Deet chuiffeng zweil if monalficheit: Beminfting van talcherbigmente: lebenblett Sinne J. 16

Sinne für eine moralifche Religion entwiden boet??? Riffin bie Stelle bes Sobannes fcheint bier nicht techt treffend at fen, weil Jejus dafelbft eigentlich von beit Danfiel aft thif mertjamteit auf feine munbervollen Thateil ledel 1 3) b Gott "ift nicht auffer, fondern in uns felbft, bank fein Dafent wift nicht raumlich , fondern aufferraumlichler Chiefet Cas tonnte nach dern bogmatifchen Stealismus bet 300 felbt miffe verftanben werden. Bielleicht burfte man untiffenfaer far gen , Die Religion ift nicht auffer uns , fonbern in une, Buch 17, 21.) " Dit dem 3beale des abfoluten tragt bie Ber wnunft ben lebenbigen Gotteebegriff in fill felbit. Die "Beifen aller Zeiten mannten biefes bas Bottlice in willet "Dan tann baber mit Redit fagen: Gott M iffit feth bbit "jedem unter une. Beder Denfch, ber fich feffe tennet stragt einen lebendigen Gottesbegriff in fch; Der nicht von sthm; fondern von Gott fommt. « (In wit feen mien bief von ber blogen Gelbftennrnif fagen tonne! fiehe Rec nicht ein. Eben fo wenig, wie biefer Begriff von Bott nicht von bem Denfchen felbit; fonbern von Gott tommen follte.) 3) " Jeber Denfch fteht in ber Sinnenwelt fet einer Reife won Objetten, Die ihn jur Erfüllung feiner Motofbuellen Dflichten beftimmen, b. f. ben feinen Salenten und in feis mer Lage, wird es ihm gewiß, daß er gerube bilfen und rteinen andern Beruf habe! Es ift ihm uhmitreibar gewiß; bag gerabe biefer und tein anberer Beruf fit the Min Dilicht Afen. Dan bente fich nun ben Dann vom Pregen mbraits > ichen Bewußtfenn, alfo den Dann vom feften Glauben aff "Gott und feine Dflicht; man verfete ihn til eine Lage, mo ber fich von Predigern bes Brethums und Der Unfteilichteif "umgeben fieht: je groffer bie hinderniffe find, bie fic fer nen Bemuhungen widerfegen, befto unmiberfiehlicher with "für ihn ber Drang ber Pflicht werben; feine Refferion wird gebunden burd bie Borftellung, bug es Gottes Bille fen, die Babrbeit ju vertanbigen, und ben Abers glauben ju entwaffnen! Go wird er moratift gewiff. Bon Con Uhn Tenber, Und big Teine Ertennenif gotellder #Bahtbeiten untrugfich'if? well fie aus bem lebenbigen & Bottesbegriffen in feinen Innern fliefe. Er tragt nurs » fine Bennimiffe als goteliche Offenberung vor, und » jeder, der fo denkt und bundelt, wie er, wird feine » Neberzeugung vernünftig und gereibt finden. -» Blach biefer Debuttebn wieb es benefich, wit bie beiligen

m: Antoren ... mad Graffel instratendera : pline, fife und "And ngu taufden, ibne Gelehrungenung allehrrieiten ale vinen angetelichen, bluteniche, vontragen, fannten. Ann eigenem John Benten . grieft farem reinen reinen Bente Bemubilen. Bemubilen Palle Linen Asben Belle Belle int des Beingipe, vomereupen Beile , giengen jare Offenbagungen berner. Win tone Miner its: Ather Tener, Hendingie, der Adibet ihne Aberdient so hengeringting indepetri fir der indiffielt i figit untercen Johist. mit i bindibeng indepetri johist. son bengerings in gestellt in gering in der indifficielt in gestellt m 32 fold-14, host Allas, 215 Das is also dis prisige Officia ringgethennig best Wert. . bie unftreitla mehr Benfall fint mied ... els bie merige, und Meg. freuet fich, einige Askantaf find in piefet appeture urmichlung Bedeben in beben fingen pr gegen bie porige einige Einwendungen mechen mußte, if diefer Bibl. 40. B. 12. St. Ch. 229 folge .-- Eben folge bat nun auch die Lehre von der Triniedt durch die neue, Ume arbeitung gemonten , wie ichon die neue Rubrit beinte, be den Perfonifitationen Gottes als Baters, Cobnes u Beiftes. Bleich bie Einleitung eriffnet ben rechten biftagle liben Gefichtenunkt. wornus man biele Lebre ju betrachten bat, manne Mes. ebenfolle bas Alicatigite ben Leiern mite theilen mill. a Unive Aufmertfumfeit if gegenwartig auf ben allesvene und die Entwicklung ber deiftlichen Trinitates valehre genichtete.in fa meit fich namlich bepberaus ber Dibel muchweilen infen. Unfangbar upperfichen man in ben ale witern Religionsforiften ber Belpiger Achon fruh Gott jund wieinen Beift. Alosses Weift fchuf, belebse Die Meles iben a ftente Runglen, Lebver, Cober . Er ift ein Beift, r. Collisibund unbider Theoligeie. Die Dhamale de D merr trantte simis bieg ben einem biefarfiben Berfande munpermeinige ift. Bott und feinen Beift, ale gwen : pariffe, folified teinemeges ale twen Derfonen, Au of » nach Salonno's Beiten tritt bie Beitheit an bie Ste whee Goiftefen Die Dichter befingen fie ale Freundfupfente maca, alt Abhopferung, Konfginn , und gelen son gena w Stelle an Giatres. Thyone, und die Apotunben guericheie when fon Bott. feine Belebett oben fein Bort; und ben » beiligen Beif. 218 Beine erichien, ließ er feinen geiltigen and anough and after bei shingipteden Ber pie Biegle Des Instite » feben eggten. .. Eralaubt nier-an einen bochken Gott. ben » Bater-Aller 3 jaber er nennt fich feinen Sohn und Balande wien, and als or von dem trailogs Consuplate abtrat.

» fprach er noch (3oh. 7, 39.) von dem Geifte Gottes, bem » Geifte ber neuen Religion, dem neuen unfichtbaren Bes » fandten Gottes, ber feinen Bernf als Lebrer übernehmen. mund Die Apostel ben Beg jur Babrheit führen foller. Dun w tanichten feine Ochuler allmablig Diefe neuen Beariffe ges agen bie aften jubifden aus. In Die Grelle Jehovah's » trat Gott ber Bater aller Menfchen " (der Accent inug auf aller ruben, benn im A. T. bieß fonft Jehovah auch icon Bater); san die Stelle ber anon cola ober boyog » ber eingeborne Gohn bes Baters, ber in Jefu Denich » murbe; an die Stelle des theofrattiden Bottesgeiftes der -Beift ber neuen Religion, der zwepte Gefanbte Gottes und » Stellvertreter Jefu. - Diefes maren in ber Sauptiache » bie leitenden 3been der neuen biblifchen Eregele, in ber » Eridnterung Der Teinitatelehre. Der Erfolg mag zeigen, » in wie fern fle in dem rein buchftabliden Sinne der Ber weisstellen felbft, gegrundet find. " - Diefe Darftellung ift febr ridtia, und wie et Remern nider inriedungt fenn tann, febr mohl in dem dronologifden Stufengange ber biblifchen Ideen gegrundet. - Go gut die Eregefe bes Berf. im Gangen auch ift: fo tann es boch nicht fehlen, bal nicht bin und wieber für ander Eregeren , met eine innbere Ertlarung angemeffener und annehmithen foeinen follte. Much biervon will Rec. ein Bepfpiel geben, aus ber befanns ten Stelle Joh. z. Gehr richtig mengleicht berr M. ben Loyog mit ber Beisheit der Anelruphen . Com, 9, 1 fg. Sir. 24, 1 - 8.) Milein wenn er . 214. ben Colus giebt, daß Johannes ben Loyac mit Befus in feiner andern Abficht fo genau verband, ale Die Joee eines von Gott im Sodften Grade erleuchteten und geliebten Beifen und Relle gionsftiftere bezeichnen ju wollen : fo fcheint bem Dec. biefe Abficht noch nicht erichopfend genug, fur ben eigentlichen Zwed bes Johannes. Diefer geht im Prolog feines Evans geliums offenbar babin, ju zeigen, baf Jefus ber Defflas im bochften Ginne fey, und weit mehr ale Johannes ber Laufer, obgleich biefer fruber auftrat. Dagu benutt er bie philosophifche 3bee von feiner Praexitiens, melde er am Beffen burch bie fubifchen Philofopheme von ber Beisheit. ober bem lovog gewinnen fonnte, ..... Sogleich, ferner bie Belefenheit des Berf. groß ift., und es an bengebrachter Lie teratur nicht fehlt: fo hatte boch bin und wieber noch mani de neue Unterfuchung mit aufgefibet werben tonnen. Allein

alles hat fein Naaf ind Teil stie ein Mann kind fitmoge ich Alles kennen. Senig; das niede als das Jauppfächkinfte von Schriften und Meinutgen angestähes fit. In in und wohl kine Berbesteine Alles ist, In in und wohl kine Berbesteine Alles ist, In in in obeites ift auch wohl kine Berbesteiligen in der geit Jehre bunderte fart fet den II. Zasthumbert. Ueberisten hallische bunderte fart fet den II. Zasthumbert. Ueberisten hallische ben, da bies gur nicht Mehreberer dicht Berbesteil ihre der die eine biese den der Dogmen hinreicken ist. Eine hillig Theologie entstäte den Dogmen hinreicken fit. Eine hilly Theologie entstäte den Unger auch aus einer wilfnis ist. Diese Miret Dogmitte, die aber and aus eine Gulen Eregese nehlinen, wenn nicht guten eine Stiegese nehlinen, wenn nicht datin eingeweidet ist.

in. Die Erfelnmag gefaen, b. Sallicken Ganee der Bei

emillian. Comic — recog lessanges, habe conduction not in interest and i

and an amount of the control of the

and the original made

Ber vem einen Richten Weiter Schrift, gladbie Reie fie fie periobifd, inbem bus voillegenbe Geft in einem gefchanich bollen Umichlage; unt gebrackten Ettreigen effcheine: beite Radifeien verselben fand et ader; bas drey sokder sefres ben Bangen ffichlichen Buftano von Bruffteelch, fari vor: Waffrend und had der Revolution, mit allen beshalb vorger faffenen Bertitotetingen, barftellen follen. Dief Ifarernen hidha tstinussid, besonders alsbanu, wenn der undenannse Befangathet, (vielleicht bet Webleger fetbit, bet offentliches ineffiner in Rufreevartent: Mr. who fith but at fein vollente tifies Sandb. fift Willie and Abjuires, N. Cr. a.v. Bill 89. Eh. 2. Gr. G. 297; ffg. icon verblent gemacht far ? dronologifd bibliet "Ano We mie Anmertungen und Buffee Begleicet, welche bie Wiftung jum Gegenffinde haben, vie bergleichen Beranberangen in einem Beitraum ber fündf Berwichenen 20 Inhte; in Frankreit und im Auslandi gerrot beuchten. Der Dian zu biefene Onibe ift aber nich

and adaleat : Dan was high-im: effen, Sefte geliefett wird, hatte menigstene im ameyten ericheinen, alfo Die erft im dritten zu liefern verfprochene gefchidfiliche Darffellung ber, in frithern Beiten geschloffenen Concordate, if wie bie in ben lettern Jahren vor ber frangof. Rengingion entftandes nen Beranderutigen im Rirchenwefen; allen fratern Greice niffen ber Wet wordt gehen Blien; alsbann hattelier Dicel des Bade entweben biriogi, wber ale fregiffiffe Algber. ficht des Religionsmesens in Brantreich, seit den junge Gen zwentid Jahren, umgeandert werden fonnen; jehr ere halten wir aber bas Renefte guerff, bas grufter stillerie Um Wiener it beweifen , wollen wie die lieberfaffe mide Evorties genden Sefes hierheu fegentume Big tenthet sid bes rubmte Concordat, das gwifden der frangofifchen Regierung mitte bemei Dapfie in Darie inneuhandalt ni stribiger no Briff. 191 32 (ben 10! Gept. 1801) bif obff allegewechickt murbe. Diches; wir 27 G. 6. min ar bas Belres, sher die inmanis itten Artifelio, 28 Berm. in G. Chen B. April 48923, in Wetreff Des tutholifden und must autifden Caltif jerfileint mit ber t. & 32 mm 97 geliefertett Bebe bee Cigatarashe Portalis, ther in einen gutantheutschen, liefpestoung, der 12 22 38 oine's vant Gevansgeber, entworfene Poren danerung weran gefchille werben. '4. 6. 96 - 8.234. fole gen mey Berichte van Partalis, aben bie- Quagnifation ber auflicanifiben und prateftantifchen Rirchenpolitan mit winer Madute gur beffeen illankandigung diefer leben buen Mitenfinde. Dett: Befallif modbi se Ci 225in- 148 din Atter abnebrochener Bertebe beschr. Simoons, ben berfelbe tin Erifunat, biefer Angelegenheit wegen, geffetett base ber; wie Me worigen Stude, : jum Shell ichortel que Bei mmaen beftebitt ift. Der Bortft bung beffelben feben wie bar ber entargen : weil bier alles in Ertenfo erfcheint & .... of their policity, and and thick won the near the त्रजनकरीयती १४७०मधीयत विषय वर्ग अस्ति प्रसार्थी

fie nichter underbie, und Beit & Configite and Company of the letter. Ratechetische Prebinten über bie gange christliche Site tenleste, mit Dinsitie auf die Sonn und Felttagsevangelien, por einer vermischten Gemeinde vorgetrogen, Erffer Theil, Euftes, und Zwentes 6.8 D. 23. LXXI, 25. I. St. 15 deft.

No adole and roll . Dit with a distance

Bandden. Ben ber Liebe gegen Gott. Minchen, ben Undauer. 1802. 639 Seiten. 8.

Auf bem zwepten Blatt ift folgenber Litel:

Retechetliche Predigten über ben innerlichen und aufferlichen Bottesbienft, mit Rudficht auf die Sannund Festiagsevangetien, herausgegeben von Bottlieb Ackerstiann, der Gottesgef. die. Erster Band,
enthält die Predig en vom ersten Abventssonntage,
bis auf den fechsten Sanutag nach Oftern, über
bie Anerliche Gottesverehrung.

.GRie mehmett beinen Unftant, blefe Perbigten, ben ignben Dengutalien: Det Bartrag in benfelben ift fine, bie Some. de fallid, bie Entibidelang richtig, unt bie Grundliche vernfinflig itheiftlich. Date ber Musbruct, ber Deutliche Leit unbefchebet, mehr Bierme erhalten, und hatte Rich ber Borf., obne ber Dopularisit, um belde es ihm eie genelich ju then wat, Sinreag ju thun, immer auf bem bern Granduunet bes driftlichen Gittengefebes, bas thine blok ein burch flugen Gigennut bearantetes Boble fon etjengen will, ju erhalten gewußt: fo mutben fie vorwefflich su nemien fenn. Aber gar ju oft. And:bie duife Biden Tugenben nur, vber banptfächlich von Seiten ibres Blubens, auto bie Lafter son Beteen ihrer Schablichtott. Dargeftellt. ABir wiffen wohl, baf ber robe Daufen eich blerauf aufmertfam gemacht werben muß, the man ton auf ben bobern Standpuntt ber reinen driftliden Gitten Bebre fubren tunn, und aberfeben die Schwierigteiten nicht; wilde eneftehen, weine die Lugend aus bobenn Grunbfiben hergeleitet, und boch theils von ber menfche Aiden Matur nicht ju viel geforbert, theile bie Schule wrache vermieben werben foll. Aber wir balten biele Schwierigteiten nicht für unüberwindlich, und Jefut, Deffen Lehren wir, bem Inhalte nach, für bie wichtigften balten, fann une auch in hinficht auf Berm und Burfife führung auf bie Jauterften Beweggrunde, jum Daufter Dienen. - Die Predigten fangen, faft ju umftandlich, vom Dafenn und ben Eigenschaften Gottes an, geben dann Sber auf die Beschreibung bes innerlichen und auf

ferfichen Sottesbienfles, und fellen enblich die Officheen der Andetung bes Glaubens, bes Bertrauens, bes Gehorfams, ber Dantbarteit und ber Biebe gegen Gote bar. Da ber Berf. ben feinen Wortragen an die Evangelien berfenigen Las ge gebunden war, an welchen er fle bielt; fo mußte ber lie . bergang von bem Ebangeltim, auf die in der foftemattichen Oranung folgende Materie biswetten febr gebrungen auefale . len. Die etfte Peebige ift ju allgemein und trocten. In bet Drettat am Countage nach bem neuen Jabr, batte bie Wothe wendigfett und Dinklichtelt bes aufernichen Gottesbienftes. with nut aus unferm Werhaltniffe mit aufein Rebenment liben: fonbern auch aus dem einenen Bedarfniffe bes Beresend erwiefen, und ale ein finnliches Beforderungemittel relle. gibler Erlenntniffe, Grundfabe und Gefühle bargeftellt were: ben follen. 6. 227. hatte bet Berf. unter feinen Buhbrern; folde, Die aus ber Ginlanglichfeit ber Wernunft, Die Ente, bebrlichteit ber Offenbarung bemeifen mollen: fo mußte er ben ihrer Biberlegung tiefer in Grunde und Gegengrunde eingeben. Sehr fcon ift S. 267, fg. bie Materie vom Aberglauben abgehandelt, und derfelbe burch den Begenfas gegen Unglaufen, beutich befdrieben. Daß ein turholifdier Bebrer and von Grundlagen und Lehren fprechen muß, Die durch das gontliche Anselven der Kirche bestänigt wore den find, ift naturlich und hemobilich; aber weniger ger widdid und besto rubmlicher, wenn er fich hierourd nicht swingen laft, bemjenigen bas Bort ju reben, was unver-Stelle gereicht baber bem Berfand und Dergen und bem gangen Charafter des Berf. jur Ehre. » Benet ben Sall: Ein aberglaubifcher Menfch bort won einem andern eben fo aberglaubifchen, ober er lieft in einem Buche, bas vom Abers glauben ftrobt; baf man, um ber Berbammeis auszuweis den, nur biefe ober jene Unbacht ju ber feligften Jungfran Maria, ober fonft eine gewiffe Angabl won Bebeten verriche ten, ober andere Ceremonien benbachten wille. Er nimint. biefee für mabr an, ohne ju unterfuden, ob bie Cache auch im Borte Cottes einen Grund habe. Bus neldisbe T En vernachtifigt nun bie Salpang der Gebote Bottes, bas eine sig mabre Miret jur Erlangung ber Geligkeit; überläßt fic einer lieberlichen Lebensart, vernachtoffige bie mabre Buffe, welche nur in einer Befferung bee Lebend befehr; fit fein gantes Bertrauen auf die marianifche Andacht, und

almite babbed, unterchen feine auglähreifeiden Wandels, umendetet finet verübten: Ungerethtigfeiten , angendige feis ner Lieblofiafeit, boch am Ende bie Lebens Ginebe son Bote, aton mehr auf menfciliche Diremmen, als auf des Bort. Bottes, und auf die Lebre ber Airche, ( bieferentholiminifo tomermenschiche Meinnigen ?) bale. ... Mom werfallt aufare. rine Sabe ; die jein falfdes Acrerquen einflossen. und bie : and grandly den and med grandly mor aftige Britand nimme Meinethen an, die jur Liebbilgteil und zur Berfole. gung anderer Menichen, feiten. « Auch am Befte Tobanen reschant Tenomas hat fich der Norft aut benommen, ada? endie Unbermindung der Weldbegierde gunffhenn feir ner Orlbian macht. - Gelten flöße wan auf einen Sprache. fehler. - Diefe Dredigten fund Ratheliten, insonderhelt. imaen Lebrem obne Anstand in empfehling is bur it 150000

# Arznengelabyheite

e green market to the fire

Tion think

- 3. Eduardi Jenneri Continuatio disquissionis et, observationum in variolas vaccinas, ex anglic, in lat. conv. ab Aloysto Cureno, c. Fig. col. Viado-bon. 1801. 41 6. 4. 18 22.
- 1. De exanthemate vulgo variolar vace: nomine inrelignito commentar, Scr. C. G. Kühn. Part. I. Lipliae. 1801. 62 S. 4. 12:361
- 3. Heberidie Ruhporten, von I. S. Breiniel. A. ingu Mien. Winn. 18011 68 S. 8.
- g. Anleitung gelt Kenntnis und Impfung der Kubporten, pedit einer Reibereigener Bevbachtungen: über diefelt Gegenstand, von Cipe Aug. Struver. Wreslau und Leipzig, 1802, 216 S. 8. 16 M.

Disquisitiones et obletvat. in variolas vaccinas. a 1

g. Hifterifche und mebicinische Utiterstädung aber bie Kubpockenkrankheit, von D. M. Duffen, a. b. Franz. von Seb. Job Luden Boring, Prof. gu 13. Berboned Marburg. 1801. 168 G. C. 9 ge.

6. Enlige Borte über die Rubblattern und beren Impfung, für Bebergigung für die Einwohner Schlefiens und insessendere Bresland. Bresl. 18d1.

z. Fortgelegte Nachrichten, ble Rubpocien : Inmfung in Schleften, belonders in Breslau betreffend. Breetmit : 801. 65 6 92.

2. Das Willenstrundiglte der Aufpracken. Impfung.
2. eine das ganze Menschengeschleche beglückends Enc.
3. bedung, gesammels von G. S. Metrich, A. zu.
Glogau. Glogau. 40 S. 8. 3 M.

o. Die Kulpockung von J. J. Bremer, GMiund I. J. Werlin, mit i. K. Berlin, 1801. 26 S.

io. Ueber die Rufpocken, eine Bolksichrift ? ven

Praité de l'Inochlation de la Vaccine par Balliorn et Strouleyer, avec Fig. à Leiphe. 1801.

ings: Die Poskenishid ausgeronet - vone Hoff und Im Prof. Hecker zu Erfurt. Erfurt. 1803. 338 S.

14. Archiv für Kuh- ober Schlisvockenimpfung, von 2. S. E. Millee, F. F. Heffert und F. Pitzer. 2. 3. St. (de benden letten ohne Mullers Name.) Giesten und Darmstadt. 1891, 8 Met 34. Annalen der Kuhpockenimpfung, von Phil. Hunold, 1. Heft, Furth. 1801. 96 S. gr. 8.

Lyrch die Blarcemplage und beren Anscottung Lyrch die Aufpocken. Eine Perdigt fürs Wolf, von Georg Friedrich Christoph Giefeler, Prediger zu Petershagen. 1801. 23 S. 8. 2 A.

pockenimpfung, gehalten mit ben Kinbern einer Dorffchule, von D. Liebmann, Pf. Subst. 32 Erbmannsborf. Leipzig. 1802. 44 &. 8. 4 %.

17. Marc. Herz an den D. Dohnieger über die Brustalimpfung, deren Vergleichung mit der humanen. Hömo fum, non humana a me aliena puto.
Zweyeen (nue in Riemigfeiten) verbellower Abstruck. Berlin. 1801. 140 @. gr. 8. 12 82. geh.

- Rechtfeirtigung ber Schusblattern ober Kufpolfeminpfinig gegen die Einwendungen des Dergind Müllers, versucht von Jak Ezechiel Aronsofon. Errare humanum oft. Berlin. 1801. 294 S.

  8. IMC.
  - 19. Einige Romerkungen über Kuhpocken bey Gelagenheit des Sendicht, des — Herz, von einem prakt. Arzt zu Berlin. Berlin. 1801. 36 . 4 %.
- 20. Das Wissenswurdigste aus der Geschichte ber Menschen und Kulpaden, und wom Einimpsen berseihen, nehft Wiverlegung der Beforgnisse des Herz, sur Aerzie und Nichtarzte. Berlin. 1801. 143 S. 2. 12 K.
  - ir. Eriansrungen gegen ben Beweis bes D. Mille lers — von J. A. K. Frankf. 1801. 29 S. 8. 3 K.

22. Ueber den Kubpoekenighwindel, van D. Ehrsen. 2.2.3. Heft: Frankf. 1801. 19 Gr. geh.

Der reihende Strom von Schriften über die Baccination ber noch nicht auf, Deutschland zu überschwemmen. Jeder junge Wann, jeder unbekannte Avid, welcher einige Ougend kinder vaccinirt hat, theilt diese Eleschichen, die sich faß durchaus gleich sind, unter der Einieitung vom Urpurnge, Fortgange und Rupen der Kuhpoden mie, ohne daß der Werth diese Entbedung nur im Elexingten daben gewönne oder verlöre. Der Rech wied, wie ben dem vorigen Transe porte, vor den meisten der obigen Schriften turz vorübere gehn, um sich der wenigen, die sich vor andern ausgelchnen, desta länger verweilen zu können.

Br. 1. enthalt nichts Neues. Wir find hunmehr schon weiter, als der verbiente Jenner, weicher fich in dieser Schrift, besonders mit der Activlogie und der Verschiedens heit der Woodwilleichen Auhpocken von andern beschäftigt. In der Vorrebe berührt der Herausgeber die Versuche vieler Aerzte, unter andern Müllerii, Hesserii, Pilgramii (Mülleri, Hesseri, Pilgeri) und neigt sich vor den chemischen Impsen, welche die Auhr. Lumphe für ammoniacussisch hals ten, und in Sticksoff auszubenahren rathen (!) Am Schusse wacht er auf die Versuche mit Schaafpocken (Clavelice) ausmertsam.

Mr. 2. verbient wegen der Sprache, welche auch bem Anslande verftanditch ift, Empfehlung! Eigene Bepbachtung gen fcheint der Berf. nicht angestellt ju haben.

Br. 5. wideriegt die genkhulichen Wernrtheile gegen die Blatterimpfung überhaupt und die Ruhp. Impfung inse besondere, kurz und gur. In Wien hat D. v. Portenschlag bedermayr (Siet) ar Kinter, welche die RP, gehabe, remokulite, ohne dast es bay einem hastete. Der Nerf, spricht nicht von eigenen Verschuchen.

Dr. 4. bellagt sich, daß er bep Werbreitung der KPJ; mit vielen Borurtheilen ju lämpfen gehabt habe. Durch eis ne Reihe eigener Beobackungen gelangte er zu polity übens seugenden Resultaten. Die Beschaffenheit der Impspussfel sen das Siegel kehter KPJ. Er zählt über 200 Beimpfte, keinen, der an einer Jolgekrantheit der KPJ.

aelitien fabe." Biele Befanben fich fradher Beffer als gunde: Meder den in den neuften Beisen illerfrage, and anderwom Dec. icon angezeigten, weniger gladlichen Erfola der Thosalacion der Menschenblatterier flade ver Breff S. 34." Die Lintericheibungeneithen mabrer und falfther BB. glebber febr aut an. ' Die RD: bale ge-fareine etgenthamig lithe Brankheit der Ruhe, verwirft Tenners erfte Actiolog gie fifte aber 38 Ahnung, ob vielbicht bie Denfchenblues tein ausgentrete SD. fenn; ginffig, Der Berf. Rong wif. ingor. In impfen an: arbitable in seinem Gifer so weit, sur Bekauptent, baf bie RD. att ichalbender Kraft gegen Diens Abend aiteth, fogab blefe felbft übertrafen. Geine Impfa Linse blieden aber auch von einer bocher allgemeinen Blatterfeuche aans unberabre Ein Baccinives affictrant Chlief mit einem Blatteruden ; verschluckte logar Blatters forte, obete Bolgen. Er reinofulirce funf Rinder umfanft. Es bleibt aber gine Dauptreget; bas die Baccinirten nach Der &DB. wenigstens acht Tage lang, von aller Belegenfleit. von Menschenblattern angesteckt zu werden, entfernt bleiben. Ben porber gegangener Unitectung von Menschenblattern bile bet fich Rehl mandmal eine RD. an der Impfftelle, vers mandelt fich aber bald in eine menschliche Docke, manchmal komme fie ger nicht jum Borfcheine. In Rudficht auf bie Funds por Dem Thierischen, (Bestiglischen nach Moscly, Brutalen nach Bers ) meint ber Berf. Die Menichen batten meniger ron thierischen, als die Thiere von menschlichen Frankheiten, ju furchten, (Es ift befonders bie Forcht, worden find; bie aber so lange eitel ist, als wir unfre Ger liten e und Burndbugabisation behabten, auseweiche bis jeht woch teine Baccimadungewieft; hat. ) Die thiepischen Kranfa heiten habseinfachet i (tendyrer?) and sfunde (mas zuverläffig am Sommthafferfiel ) indie ihrem innern Wiefen nach t fone bernanne burd memiffeinblebifftetionen, won den menichlichen verichieden. Die falichen Rib. untericeiben fich 1, 1) durch ibre frubere Geneigtheit jur Suppuration, 2) burch abmete denbe Gefratt ber Duftet ( b. h. fie barf tein Gefchwurahns liches, unveines, gefrettes Quefelen befommen ) von ben Die SD. fdeinen auf mehtere Rrantheiteverhalte nufe einen verbeffernden Ginfluff gu haben, 3. B. auf Reiche huften, auf Scharfach, (Andere Mergte haben bas nicht bei flatigt gefunden. Der Die wirb' die Stellen bemerten.)

Baccis

Baceinirte betamen benbe Rrantheiten leichter. Im lana. den balt fich ber Baccinationsfloff (Die RDeymphe) auf Men. Linch ben Beobachtungen bes Rec, am wenigften, et mußte befin lactiet feut, Die RDLymphe frift es an, mucht es roftig;) anderen Detall (Gold am beffen), und Blas : auf Baumwolle ober Leinwand , geht et weit leichtet in Midlinife: "Det Beitf: Annoft auf alle Mut, inur midte mit Befifateltign; am flebften aber ben Detammiftel, etwas nach ber gegen bie Schuller .: Heber im Einem Arine. mit mebd. rern Stichen: Meigung ber Stelle durch Methen, Dunftinger Saben mit beißem Baffeb, erhoht die Empfanglichteit fall Bafrung: (Bir munbern ithe, chen hellbenfenben Beff! 6. 369. au ben Rufen offingt eiternder Gefchware glauben! m. Enderf: Zind hatten wir nicht vorzugeweife bie Jennere iche Galbe und Acustische Schmiereren empfohlen, ba min icon Gernt, fiturnicund Liniment, ceraum befisth.) Unter ben Gefchichten verbiente Aufgeichnung : Mir. 18 nd ern fchien am ry Case einevoltuloier Ausschlan wom Erbienarbheit ben Binbblottern abnifd 11 Tage fiebend; ohne bofa Mr. ar. betam vor Anrebt Richer, welches ben Gang bet - Baccination beibleuniate. LTr., 27. 18 im Rebruar mars ben umfonft vaccinatt; befamen im Junich . Menfchenblate tetn , woran eine Rach, ETTt. ant ben beitten Tag finefen Maffen ber Bunbe : ben fünften, Bilbung eines rothen Diane - bes, Brennen; ben fechften, eine Scharfe; ben fiebenten, Alandides Aussehen ber Bunde; ben neunten, tothe Rrentet große Fleden am Romer , die fich abidupten of affo feine date LD. Arantheie). "Afr. 37. gabnendes; tonvulfirtiches Reichbuftentind. Der Reichhuften verschmand mit ben && pefung nach beim eiffren i Eager LTE. 146. ED.: mit Enpfried Der Rett, rechnet biefe Schrift : abgranem winige Beittliefe nigfeiren und Bieberfphingen, ugu ben vortuglichften in ben gappen "Reife der alle i. Schriften:

Der 3. fast ainer Geschicher ber Endockung der D. bie Bortheile: Bufdler: Methode der Impfung, und einige Autworten auf die dengegen erregten Zweifeleim ficht Wenst nach dam dmittauid age Entyundungszusälle zu erschenen anfangen, ein blasenarzigen Wulft um einer in der Mitte befindliche Grube statt findet, die Puffel eine Silbers furbe ineht eine Farbe wie Est, ober Frauenglas) auf infinnt, eine Batte und umschriebene Erhebutg, barre,

entignbungeartige Erschweiß ber Sout (Tumper ruseinele') ben untern Theil ber Puftel und ihren Gof einnimmt,
ift man ficher, achte und ichubende RD, gehabt zu haben, Faliche RD, werden oft erzeugt, wenn man mit Schnitz und Jaden impft, weil ber Jaden, als fremder Rarper,
ju febr reist.

Der. 6 und 7. giebt und ben Auffas ber Braunfdweis: der Mergte wieder gu lefen, und eine Ertideung Londner Aerite, über vie schutende Kraft der &D. nebft eininen Ana mertungen ber Berausg. Schleften verliert jabelich einige Laufend an den Blattetn, im Jahr 1799 gegen 7000, Ins Inhr 1800. 8267, Greelen allein im Jahr 1798. 399, und in ben brep legeen Jahren 516 Amber an ben Blattern, Det bem Ablaufe bes Monats Junius; tann man bie Aubi ber; Baccinireen in Schleffen, auf 1200 Berechnen, beren trines. pon den fortbereftbenden Blattern afficier wurde. Uni ber ihnen befindet fic ber vierfahrige Cobn bes Pringen: Lagen v. Wirtemberg. Einer Rub impfre man bie AD. ain funften Tage geigte fic bie Duftel beutlich, am adren-Zane ftrobte ber Rand ber Duftel von Bafferheller Reuchtige Beit, wovon vier Rinder geimpft wurden. Die Lymphe baftete aber nicht. (Rad Bouchbolz haftete bie Ime mfring ben zwen Riben nicht, 17. 21. D. Bibl. 62. B. G. 352.) Saft bep allen unvollfommenen Impfunden teiate Ach fibon ben mornten, britten Tag lebhaftene Rothe ber Innpfitellen, ale ben achten. (Diet hat auch Dec. beobache ert.) Es bifbete fich fonell eine Art Duftel. Die teinem Deuck in ber Mitte hatte; fonbern einer hemifpharifchets Binfe annich fab. Den zwepten, britten Tag erfcbien ein lebbaft rother , oft mit tleinen Dufteln befehter Rreis, mit gefemmollener Daut und unerträglichem Jutlen. Der Inhalt der Dustei Schien wublicht, sie sehte bald einen Geburf an, ber nicht den mulftahnlichen Rond wied die bundle Weder ne hat, wie achte RP. ( Man vergl. damit Suffon und Struve.) Ben mewigen tam ein Greichelfing, nach einem mit Balemeb verbunbenen, brep Lagt bauernben Rieber! bad ben Arunten Tag eintrat. - Unbere, nicht menleer febrreiche Bemertungen muffen wir abergebn , und ent pfeblen beit Lefern die gange Schrtft.

Mr. 8. In Glogan impfte der Berf. bis 18. Mai (1801?) 34 Ainder, von 4 Woden his 10 Jahren, von welchen weiden been einige Blatereden, die befonnte Duffulation belamen, fecht erlitten nach der Jupfung einen leichten dur fen, vier gabnten, funf hatten Duften und Schnupfens Det tein betam teins.

Mr. 9. geigt bie Birtfamteit ber RD. ale eines Ber wahrungemittels gegen Menfchenblattern, ihre liufdablide Bett, wenn fie andere Rrunthettoffe im Rorner, felbe Bosarrige Ausschläge, prefiniten, und bie Unveranderlichteis bes SPBifts in bem fucceffiven Hebergange von einem Rors ver um andern. Jebn Oncciniere bat ber Berf. vier 2170e nate nathher mit Menfchenblattern geimpft obne Bre Impfung einer Aub mit Mauffoff eines Pferdes iff gantlich ohne Wirkung geblieben. Bey einem affitanifchen Chaafe und einer Blege haftere bas EDEB and nicht. Un fener Rab baffiere bas lebte (Bi) Gife aber alsbato. (Bergl. oben Dr. 7.) Dit biefer maffer betten Lymphe murben Rinder geimpft, und betainen wahre 20. (Auf Ocharladfieber icheint bie Baccination, nad 5. 17. nicht ben wohlthatigen Ginfluß gehabt gu haben, ben Struve bemerkt haben will.) Andere Krantheiten , 3. B. Rrage icheinen fich nach bem Werf, nicht, wenigstens nicht in ben erften Engen, mit ben ED. ju permijden. Die Bentaltfation bes menfchtiden Abrpere burd LDGift if als Cinwurf nicht gegrundet, und als Behauptnug abene Bollte Gott, fagt ber wurdige Berf. D. 24. theuerlich. wir tommen aber bie Urfachen, wodurch ber Menich im mar Balfigen Sinne jum Thiere herabfinten tann, fo enbig feyn, ale aber feine phyfifthe Ausartung burd bie SD. Das Rupfer ift tren und fcon!

We. 1d. Eine Rachticht ans Batt, welche fich burch wichts auszeichnet. Einen Doutsfehler nuhfen wir rügen, was is heißt: 3n Paris fabr ber Neut Rochefolicault—Liancourt die erften Berfuche gemache. Der eble (Derjoh von) Rochefonantt — Liancoure fil; so viel wir wissen, nie Resp geworden, nach nicht ber erste gewesen, der Wersucht gemache hat. Er fiehe nur an der Spihe des Institute für ADI. Das Kupter ift nicht fehr ühnlich.

Mr. zu, ift bie lang erwartete Schuife ber enften bent ichen Impfer gu Gannover. Die erften, seinen Impfant gen wurden 1799 verrichtet. Saufger wurde 1800 vacrie

miner whole Includation mentallidier Blitteen du milk rich Priet (Wellel. Rr. 4.) werfilder aluctlich als fonff. amsfielute Bus gum erften Novi 1800, waren in Daniel ver ben 1000 paccinirt. Das Gift, mas Jenner ifich B. fandte, brachte faktere Lafalmirkung, als das von Pearfon. Das legte und bas einheimifde verursachte oftere Sauterupe den bie Empfanglichteit fur Allei. ( widerfreiche Gremere Bemerftungen in Dr. 9.) . Gunt wurden untopfe reino. Eine, feit 15 Monaten-herrichende, Bigtferepiber mie, har tein einziges, Baccinirtes, befallen. Der Dear fonsche allgemeine Ausschlag erlowing meilt zwischen dem is und isten Lage, und wird von ben Berf, genau beftimieben. Dan tann ibn boch nicht leicht mit mabren ober folichen Sinberblattern verwechfeln.) Begen biefer Eruption, mit man feden Baccinirten vier Bochen lang beobachten. Ans bere Rrantheitstomplitationen haben meder auf Die Geline bigfeit, noch die ichutende Rraft der RD. einen Ginfug. Die beffe Beit, Louiphe ju nehmen, ift vom 7 bis Loten Eng, Die befte Dethobe ein Langettenftich, Die fchlechtelle Gift, was aufgehoben werden foll, mus ein Blafenpflafter. mehr feucht als trocken fenn (nicht getrorfner? nicht an trocke nen Orten aufbemahrt?) in einer betradtlichen Denge ge fammelt, und moglichft vor Luft und Dairme in Acht geg nommen werden. Gine gute Dethobe, Lymphe aufgujou. gen , fcheint die G. 80. borgefdlagene : Dan bederte bie gebifnete Impfpuffel mit einen Komprefichen. Dan macht ulebann bie Impfwuiden, und bedede fie mit Studden von diefer Kompreffe. Beuerschwamm nubt nicht jum Auffqugen bes ADGiftes. Unter den Krankengeschichten tommen mehr mere wars um gitering Eruption antifand. "In einem Briefe aus London vom 16. Angant vedonfleste, daß mehr als 15000 Menschen noccinira. Andrein Antropolicom diefen afine En folg reingfulige worden find. Ein Rand findente die vollind Ausbildung den RD. bunch Auftraben. 1. Astward also noch einmal geimpfen pud belagn nach diefer Empfung bie achteb ants volltommente. De Canko to Bien: Und Tieglau to Quedlinburg fdreiben won Cinbenne welche wor ber Bacch nation von menschlichen Blattern angesteckt waren, daß sie sifie teinen geblatierer hatten ein Kind gu Bannover aber, was vor ber Baccination angestedt war', betam bie & D? ote entlichtelis zuim menntem Enge-Loos von vollen Ande inst

dem vallevennnenften Effette geimofe marbe, ) bier Michale mthielten wenig Louphy unbrhatten fast feinen rothen Das. Den roten hatten die Dufteln thue orbentliche Beftalt. aber feine Rothe-mehr. Das Kind batte Kieber. Den isten betom es einen feiefelichmi Wockenquefchiag, welcher bis sum reten Mand , fich nicht gehörig füllte , rebleichte .. und woran bes Kind am 1 Bean Tage farb. ( Diefe Beidechte perbient die größte Aufmertfamitett!) Ein baceintrers Stind betam am raten Tage der Bareination die hibine Rramph brame, afthma acutum, und farb. In ber Borrebe une den die Werfe nochmals auf den allgemeinen Ausschlag, wels dec mandomal nach der Vaccination erfolge, und mie unter in Miterung geht anufwertsam. Auch zu buf Dem Menblattergift bas & Deff jerftore und jeufebe. Berr Wrot. Anemann impfte eine Rub ; wolche wente Mitch oab . Es ericbienen am gten Tage ben Duffelt:, von denen maft: ein menia lymphaeliche Materie befam, welche ber in damie geimpfren Lindern fleine .: twerdeutige, bald weitrochnenbe Gefdwürchen erzeugte. (Bergl. oben 6. 4.) . DasiRwier haben wie gwar fcon, aber micht gant fo tron gefunden, ale manche fchliebert gearbeitete. if thethally the 11.1 ...

Berge az Entháltzintzerften bundiban meitem am feren Abschriebe ein vallonnivendes Berzeichnis allen, seit Jenners erfter-Anzeige erfchienanen Goriften; bann im ameurem von S. 214 bis :23.21. eine-Rugeinanbeufehnng bet-Bichtinkeit and Boblebasigfeit, Die Zueführbarfeit. ber, Zastrossung ber Menfchenblanern durch bie RP3. : Der erfe Englandes, weiden der Berf. erwähnt, ift Jof. Adems (Batierlung gen über Krontheitegift ic. Grestau 1796.) Die Int Aine geben, im Bangen genemmen neine gute and sideine Miss ficht ber Gade, graen einwine Contifien gein fich ber, auch fant bekanntlich leibenschaftliche Beif. nach unferen Bebane ten, micht gang gerecht. Go ift j. B. ben Simfer ben Gue bel , obgleid nicht funftmäßig fcon gearbeites bod fo tress daß feiner die KD. darin verkennen fann, Bouchale in Gefelfchaft vieler unbebeutenber Brofduren furs aberaans gen, von Bers gesagt, boff zu mit Wirba aufgetreten fe der Reichagnzeigen, bem man gröftentheile bie vortheile bafte Stimmung bes Dublitums für die RP. pu danten bat. viel zu-geringschätig behandelt. And herricht, gewiß nicht. mebr so viel Mermiprung über, die Wahl des Ampfilatio 

E B. 200. f. nefaur wird. Man iff einte burlbar, bal Die Lumphe swifthen beur 6 und roten Zea am portifalidiften Der Berf. jahfte im Jahr'rson, unter fteben mit Menschenblattergift Geimpften, zwey tootliche Salle Die Refutate Des gweyten Migfinites find bie befanneem entelle : bag bie RD. burchaus nicht gefahtvoll, weber in thren Bufallen, noch in ihren Kolach; nicht ankeident findt daff das Besentliche der Zechehelt auf die Bilbung und ben Charafter ber Impfpuffel (hiervon ift Rec. fete auch übers geugt) antomme, und bal fie, (nuch höchtet Buhtfchehit lichkein) auf fintmer gegen die Menschenblattern: fichern. Um Die RD. jn Ausrottungebfattern je machen , muffen alle podenfähige Menichen, jehr und wie fie fünfrig geboren werden , varetniet werben. (Das möchte frenlich nicht mobil ausgeführt werden tonwen!) Dief Ausrottumakaridaffe muffen aber buechaus Die Merste beforgen. ( Dlicht gant wicheig ift. Daß bie Comphe ber R.D. bem Baffer cleich feit was eine. burd Beftlatorien gezogene Blafe, enshinfe. Das Benge ift foleiwichter, opweigabnlicher, gelblicht. ) Of Dr. D. Ribft baseinirt habe, ift nicht angeneben. Dieft Schrift gebart zu ben vorzüglichsten in der ganzen Reiheim in bei

Mr. 44. Berbient ben weitent weniger, als bas vorige Son Ramen eines Ardivs. Die Ardivarien haben nur fole genbe Mandl. aufgenommen: 1) Die Pflicht der Me. Die MP. als eine neue und wichtige Erfindung (Enteth tana) su veufen und zu wurdigen; v. Redafteur ( Brit. Pilger.) . . Beobachtungen über die AP. v. D. Pik gram in Busbach. Der Werf impfte 72 Rinber, er foiebt was affece Michthaften auf Die Methode und ficial vor viefer als gewöhnlich ju stechen, fo bug nicht Ein, fonbern mehrere Tropfen Blut ausfließen. Zuverläffig ift bas nicht wie befte Methobe. Das Gift wird in den meiften Källen abgewifcht, die Blutfrufte ju hart, bie Stelle ju febr ger meint . manchmai wohl gar eitern. ) Ofingefahr ber gehnt Impfling wurde um ben egen Eng von Bachpoden befat in, welche matchmal elecrten, manchmal bloß wie Blobfis de Nanden: drepmal tam ein Kriefelausschlau über ben game en Rerper: (3) Refeltate unfrer Erfahrungen abet AD, von Beffert. Bon 222 an epideunichen Menschenblate teen Rranten farben 76 Mein Vaccinirtes betam fie. Bins betom Monvulffenen begin Ansbruche bes-Afebers (ark meldem

welbem Lauf?) Affaemeiner Ausfibles Wint fich ein bfine fien. wenn bie Impflinge, benor fie bie ED, gang überftang den baben, mit natürlichen Platternben nahe aufammen tom. men. (ift bemm Rec. nicht der Zall gemelen), wenn bie Amoflime ichivadlich und ju Sautfrentbeiten, geneigt find. menn die Materie foat gemein wird, auch fcheint ibn eine demiffe Luftbefchaffenbric ju begunftigen , 4. 3. in bodites menben Gegenden ift en baufiger. 4) Schreiben des Zes Libenten von Schwarzfopf. Beine Rinder wurden ent mit fellibem, bann mit wahrem ADGift geimpfe. 5) Gogs ner. Biberleaung berfeiben, Odeiften iber bie &D. 1. Be. 1) Bemerkungen aber die RP. van Bolge in Grans Sera. 348 Rinder faben die SD. acht überftanden, 16 maren icon von Wenfichenblattern angeftect, mopon 13 aute bistrete, 4 abelarige betamen, bie auch farben. Der Berf. tibt bie Daut fo (feicht), bag fie taum blutet. 3ne mabren &Darantheit gehört bie Ericheinung und ftufenweife Ausbildung achter Impfpufteln, Die Rofenrothe um blefelbe, und einige Bicberbewegung (bie nevern Supfer balten das lettere für unnothig) allgemeinen Ausschlug fand der Berf. fünf Ral; es giebt mien Arten unanter RD. a) Woch einige Worse aber unvollkommene Impfun. gen z won Saffert, gegen Pfiander und Sybel. g) Bemeet aber Die Biff In Weinen Cocher, vom Aman. Theis. Eine (unichte) XPArautheit mit bfeern Auchune 4) Berlauf der Bub und Wienschenblatten sugleich bey einem Individue, von Thuen. Den 14. Apr. worde vaccinirt, ben 26. brachen bie mathelichen Blose dern aus, moren bas Rind ftarbi: Die ADOnftein bieten thren Gang ordentlich, bis jum as, wo fie anflengen gu gre blaffen und einzuschrumpfen. Den 26. maren fie vertrocke met. (Bergl, oben Dir. 14.) Ein anberes wurde ben 20. vaccinirt, ben 24. jeigten fich rothe Bleden, Die RD. muje Den bleicher, blieben im Berlaufe awar fteben; anbergen aber soch thre Zarbe und Gestalt (von der peripherischen Rothe wird nichts gefagt.) Ge glenge auch noch ber einigen Rine Dern, Die Impfpuffeln wuchfen, befamen bann einen Grinde fourt bleichten ab und forumpften ein. 3) Begner n. bal. (Die Ausfaize gegen Rhichland find unanzig und efelbafe.)

Re 14. Kollider mis dem porigen, und hebt ein wes Die pomphoje ang eine Goschichte des LDI, ju liesen. Die Baus undennsveischen Aersteinneftele zwar fenher; Anfangsellingeungen gine die Wierleu, diese wührt gehein Weifuche inniglündern anber; das Gift haften nicht, und for bleibe deurn Fedro in Winn der Khahm, der erste in Dentschland gewesen zuffene, weichen die Khaigenneft hat. Ebithe de ben seinen keinen Andem 1999, den 30. April. Dennett auf die Bold. Mille binnen Geten S., diese Aubustennistigtussselleiten Werrass von der Verteinen, welchen bei floher Beiben, war Bonen; nicht erleinen, welchen floher Beiben, war Geine abgörtliche Berehrung in felden holperinden Weinen derbeingt 3) Königl. Peuß Airendere die Ind.

Dr. 3, hanbelt von Gebete ju Gott, um Abwete bung der Blatterfeuche, als einem rechtmäßigen und erhöfer lichen Gebete 1) daß es ein rechtmäßiges Gebet, feb. If wir 2) die Erhörung bestelben gewiß zu hoffen haben, weil die Blattern kein nothwendiges Naturabel, und benicoch der Blattern fein nothwendiges Naturabel, und benicoch der bereiche find. Es ist eine einfache, deutliche Rede fürs Wolt, welcher mit niele gefer wangeben.

Br. 16. enthältenner i als eine nicht gehörig vordweite Frage und Antwortzi. B. wonde war ihre genose Lete Bebecke? Web tauter Simtetel. Webe that demi munifige where View Batter? Tookerweite Bad enthimtet ihr an wurum mangen Leter, an allen euren Cliedenes Sehr beseiglin Sanner Her daben herungehen? Bein, wir der genzu Setze Lernen und alle Ander, die ih ben Glee, wern blind gelegen haben, nach ser overeile mieber, nie navor, fehen? San es eine Zeit geston, wo die Manifent gar keine Batter Genenden.

Dr. 17. Stehe fill, lieber Lefer! Du bift ben einem ficht gu verachtenden Gegner der Kuhpocken, welcher inte Gemandibeit die Waffen gu fahren weiß! Berfucen wir unive Rrafte, fie unschadlich ju machen, oder ihn, mo mog. lich, gang ju entwaffnen! — Der Bec. bekennt, daß er hier gerabegu die Parkey der Paccination nimme.

Inobrineft perhorreftert er ben Gerichtshaf, bor wohl dem biefer Streit, nach bes Berf. Weinung, magemache werden foll, den eignen vollen gefunden Verstand ungunftie ger Mensten. (S. 4. f.) Der Bevbächtung des faktle ichen Canges der Sache, kann fich fiber. Richtange unsag gieben?

steben; bie Grunde und Begengrunde aber, Die Babre fdeinlichteit und Unmahricheinlichteit ( die apriorifche Doge lichfeit) tann, wie wir boren werben, nicht einmal ein Mrst, gefdweige ein Michtarst, abmagen und beurtheilen. Begen die Diffdeutung des Ausdrucks Brutglimpfung vers theibigt fich ber Berf. G. 9. wie une buntt, nicht binlauge lid : Es fen feine Schuld nicht, wenn-er feinen fdicflichern und paffenbern tenne. Vacciniren, Rubpodenimpfung, find ja allgemein angenommen. herr B. lege die Band aufs Berg, und geftebe, baf er allerdings bamit eine Debens tore, wie 273ofely, verband, Schon fein Motto berechtigt au biefer Bermuthung. Berr B. fühlt aber mohl felbit, wie unfchicflich biefer Ausbruck für eine Entbeckung fen, welche, wenn und da fie fic beftatigt, für die Denichheit nicht ju berechnende mobilthatige Folgen bat. - Die Abb. felbit enthalt gleich anfangs G. 2. einige Angbrucke und Gabe. welche wir auffaffen muffen. Es ift bafelbit bie Diebe vom Berpflangen bes Eiters aus einem Rubgefchmur in bie Gafte bes m. R. Dan tonnte bas gange Raffonnement bes Berf. ale unftatthaft verwerfen, wenn man behauvtete, bag bas von gar nicht die Rebe, baß ein Berpffangen in Die Gafte überhaupt ein Unding fey, daß jur fogenannten Beutalime pfung fest nur felten Aubeiterfroff genommen weibe, baß ber vor Jennet angewendete, feit diefer Beit fo bumanie firt worden fenn muffe, daß er gewiß alle uriprungliche Ber ftialitat verloren habe u. f. w. Allein diefe Dullitatstlage wollen wir gegen Beren D. nicht anftellen! Alles, was bar für angebracht werden tann, ift bochftens bas, bag badurch Die Ericheinung ber menfchlichen Blatterfrantheit verhindere Mijo bochftens? Die Bertilgung biefer morderifchen wird. Rrantheit ift bem Berf. nicht genug? 3ch, ber Dec. wurde mein Leben bingeben, wenn ich ben Rubm bamit ertaufen tonnte, diefe Krantheit vertilgt ju haben! - Benn ben Berf. S. 3. die Pflicht, fich und feinem Birtungstreife von feinem Thun und Laffen (feinen Ueberzeugungen) Rechene daft ju geben , jur Abfaffung biefer Schrift bemog : fo ebe ren wir Diefen Grund; Berr & wird aber auch unfere ober Anderer Uebergeugung ehren. G. 4. 3ch febe bie Berfuche als ein Bagefpiel an, in welchem fo wenig ju gewinnen, und fo viel ju verlieven ift, fenes wegen ber Bortheile menfche licher Einimpfung (Go lange wir tein befferes Wittel fanns en, ber Tobtlichfett ber Blatterfrantheit ju mehren, war 17. 21. D. 25. LXXI. 25. 1. Gt, le deft.

34

Die menichliche Impfung ein bantenswerthes Gefchent ber Borfchung. Aber fie ift noch ben weitem nicht allgemein genug, und nicht gefahrlos genug, daß man fle ber RD3. porzugiehen hatte. Denn auch die mingigen Liften der burch Diefelbe Befforbenen, Berffummelten und Entftellten fallen la burch bie RP3. hinweg. Und find benn biefe wirflich fo wingig? Dan lieft überall bie Rlage, baß bie DBSme pfung in den letten Zeiten gefahrvoller mar, ale fonft. Bie erinnern nur, außer Darmfradt, an Schloger, an gare les ben Bufeland, an Struve und Seder) dieß: Au ver: lieren - wer tann bas Deer von Scharfen, verberblichen Berftorungen und franthaften Unlagen überfeben, welche ein Stoff, ben wir fogar nicht tennen, ber fo gang und gar bas erfte Urtheil wiber fich bat, als bie eitrige Jauche eines trans ten Rindviches, tim m. R. hervorbringen tann? Alles bas find nur Doglichfeiten, bie an fich, weber im Urtheil ffic noch gegen, und wenn auch bas allererfte, boch nicht bas ferneve gegen fich baben tonnen. Und wie fann ber Berf. fagen, bağ man ben humanen Impfftoff genan fenne? Bill Er diese Kenntnif bloß auf die sinnliche Anschauung reducie ren : so bleibt das nämliche Berhaltnif, wie bey der KD. Somphe. Wie taufdend ift bieje Renntnif! Rann nicht mit bem anscheinend vortrefflichften menicht. Beift ein Debens ftoff tomplicitt fenn? Sat man nicht vom beften Bifte foleche te, vom ichlechreften gute Docken entiteben feben? 3ft nicht ber venerifche Speichel bem nichtvenerifchen icheinbar volls tommen abnlich ? Deer meint herr B. bie demifche Unterfuchung : fo ift ja befannt, wie mangelhaft unfere Boochemie ift, und bas & Deift ift ja chemifch unterfucht worden. Mes. was der Berf. von MBGift genau wiffen tann, ift, daß es von Menschen genommen ift. Ob in demfelben noch Scharfen involvier feyn, tann er durchaus nicht wiffen. Das Einimpfen ift nicht mehr ein Oplel, es ift eine Cache der Berechnung, beren Resultat von einer Gewißbeit tit, beren tein anderes in unferer Runft fabig ift, und die, außer ber Mathematif, ichwerlich eins in irgends einer prattifchen Biffenfchaft ober Runft in einem hohern Grade befist. Ginde lider Bers, ber fo fdreiben fann! Ifte Unglud ober Unges Schicklichkeit, daß noch in den letten Jahren fo viele Impfuns gen miflangen ? Daß fogar fürftliche Rinder an geimpften Blattern farben? Der Rec., welcher mehrmals geimpft, feins verloren; mehrete aber bebeutend erfranten gefehen ball of the ball

bit, wante feinen Augen tanm, als et biele Stelle lach So gladlich, ober - fo ted? - Die nene 3mpfung bet amen Selten : 1) ob fle wirtlich mider bie natürlichen Blas em girf.immer fchiten? 2) ob fir, fchühend ober niche Chitent . nicht anberweitige Folgen habe? Benes, meint berr b. fen die minder michtige Geite - mabricheinlich meil des Erfahrungen get vielt find, als bag er gegen fie will dommien Abunte. Ber Diefer, weit erheblichern, fen tu Salaming daß teine Burgfchaft anders geleifter werben tonne, als burd genaue Beobactung, mabrent bes Berlaufe mil midffens einer gangen Generotion. Din ibiefe Direitaff baben bie SD. fcon gum Theil geleifter, Jum Theil mirb ber endliche Termin vollende balb wertoufen fein. Jennes fab mehrere Derfonen gefund, welche nor 25, 20, 50 3alle ren bie SeD. gehabt batten. Es ift nicht winmel entichiebert. ab und bag burd die RD3, eine Empfandiretelt fur bie Blatterfrantheit ganglich anegerottet werbe: Die Beforde nin fem nicht ungereimt, baf fir fur duf eine Beitlang unter beficht merbe. " Wohl uns, wenn wir fle pur 70, 80 3obre, fo lange ale bas menfchliche Belen mabret, unterbricken their mein. bann follifie gewiß nuß ausgerortet werben fament. . Die Ungersuchung S. 731. If. der nächlien besonitzuben über linde ber Barantigeit, welche Dorr D. ale verschieben von ber pficoffen wirtenben, Urfeche , in eine gewille Beichale inhelt bet Gafte, und tepen Affinitat jum lauftedenben Diefing febt, erlaffen mir Geren D., ob ffe gleich gang und war teine ginftige Bote von feinen pathologifchen Grundfiben wiene, folglich bier lebr ichtellich au entwickeln und au miden Mur-auf fotgende Stelle wollett win aufmert Lenien wärk. iner madien: . Es laft, fich, ile. 73. wohl. ahne Widerfpruch Die Maliditeit, eines Mittels benfen, welches burch Stife mag einer memetir flartern Berwandfchafteberhindung grote fert ben Biften und iment einem Stoffe, ibre Affiniste wet Miefme ber Biettern auf immer titatt aber and bie Rhalichteit, baf birfe nene Affinitat nicht bie großte (vors in was bie farfere) ift; fondern baf wieber eine neue Bfiener amifchen fenem Groffe und tinem britteri ergengt metnere ble: Gafte: wieber (?) entbumben, (fie find in largitatige ) umb gitte arftem (? ) pour mothemalinen Berbitte man inte dem ermähnten Alliafma fähia memade werbeit. (Das whe ja hide binntationiniber Gelterwillfeuflafche an die Cene De tor Augen gebabt boben mag, geftigveige beint **mit** 

mit dem menfehichen Korper, auf weichen vein chemist und noch baju berige, wie biefe, Werftellungen nur febr une Wirtliches Zerfibren auf eladlich angewendet wetben.) immer fann nur burd eine Erfahrung, bie bas Immer sum Umfange hat, berichtiat werden. Oben beamfate fich berr D. mit einer Generation, wir mit 70, 80 Jahren. -Die nachtbetligen Zolgen ber Berpflanzung ber Jauche eines ehierifchen Gefdmars, was die KDLumphe gar nicht ift. und in Dentschland nie gewesen, wovon auch in der mident, Maren, magridten Beucheigfeit ber SD. teine Zebniibleie in finden ist. Influct der Werf, daburck anschaufich zur mas chen, bag er fragt; wo ift bie Unmöglichleit, bag bie frembe Stoff fich als wirkende Mejache in alimabilise Thatiafeit tur Erzenanna irgent einer Bibernaturlichte im Reiper aufhalte, bie nur erft nach vielen Jahren bis jur Bemerkbarteit enwickle! Die einzige Rolge : weld er Reit bes KWEiftes fin menschlieben Körner bewirft. Die Erzeugung einer abnitchen Rranthefr. Satte biefer Stoff mod eine andere Loige: so wurde the ficher nicht alimablic. berbert jugleich mit ber LOKranthelt andbrechen. Gohald diese Wirkung des Impstelles vorüber ift: so in es for mbbl nicht füglich bentbar, bag eine Rrantheitsurfache Sabre Das Bemese lang unentwickelt: im Körver Regen follte. Brab i Buthaift, alles bat feinen enblichen Termin, binnen welchen es seine Etologion veraninge. Ober will man eine wirtende Ursache vone. Wirfung und Erscheinungen annehr men ? Wer wird es wagen, ju fagen, ob und buf bie un june Rrantheit', welche nach vielen Jahren, welche fiben dad einem Jahre bemertogr wird, Folge ber AP3. fep? We die Unmöglichkeit, als disponivende Ursathe in den Saften neue Empfanglichkeiren, teanthafter Anlagen, neue Affinitaten gu Rrautheitsftoffen rege ju maden? Diefe i Bonirende Anlage in den Saften balt Rec. wentaftens win Unbing. Sallen die Safte franchaft veranbert werben: fo gelichtet es nur burd alientete Thatiafeit bet feften Thei Aber gefett. Die Safte litten : fo murbe bas angenot Trantbafte Meisenn ber feften Theile, Rrauthett, made diehen, wovon bach fein Benbachter ber AD Rrautheit et ungiebt. - Den freitigen Munte namfolgender men der Poden; wird Derr D. wenn er gewollt hatpifor burch eigene Lefterr, als auch biert richthe Desbadeung is Meine achigat haben, wie abergeby thuraffe, wo

berholen nur . Daß uns fein Benfpiel befannt fen, wo nach überflandner achter RDRrantheit menfolide Blattern jum Boricein getommen waren. Socift auffallend find freylich Die O. 90. ff. berührten Falle; aber Berr B. ift icon von mehrern Orten ber, 1. B. im Reichsanzeiger borüber tone kitutet worden, ohne sich ju fiftiren, so bag wir herrn S. nechmals febr inftandig bitten, Die Stadt, Die Rranten, Die Aerate zu nennen, von benen die Rede ift, damit die Babre beit ans licht fomme. 3d tehne eine Stadt, in welcher gu der Zeit, da noch kaum 100 KDImpfungen angestellt was ren (wegen Meubeit ber Cache?) unter biefem 100 fich mebr Kalle von Bebenflichteit jugetragen baben, als ber der ges wohnlichen Impfung unter Caufenden: 1) Ben febr vies len (wie vielen?) hatte die Impfung nicht gehaftet, (bas hatten wir nicht unter bie Bebentlichfeiten gerechnet!) 2) ben verschiedenen (wie vielen?) find nachher auf die ger mobulide Anotulation, und durch naturliche Anftedung boss artige Menfchenblattern erfolgt, wovon foggreins farb. (Satten Diefe verschiedenen Ungenannten achte &D. gehabt? Der hatte fie ju behandeln?) 3) ben einigen (wie vielen?) find unmittelbar nach ben RD. Ausfchlage befonderer Art. (Sat Berr S. fle gefchen, und fand fle befonderer Art?) mels de Die Impfatzte (Damene?) in Unrube fetten, und fle ftimmten, allen (auch beneit, die fie nicht in Unruhe febe ten?) ihren Impflingen, auf eine lange Beit, Die freye - Luft ju unterfagen, (bu lieber himmel!) 4) Derfcbiedes ne (wie viele?) litten beym Unebruche (an welchem Tage nach ber Impfung?) wirflich an einem heftigen, gefabre vollen fieber mit Grrereden, und einem gang fonderbaren, Mrst und Meltern auffallenden, fremden Benehmen (ließ fich benn bas fonberbare, frembe Benehmen nicht naber bes fdreiben ? Es giebt ja befanntlich Mergte und Meltern, benen alles auffallt.) 5) Ein Rind warb unmittelbar nach den RD, von ferophulofen Berbartungen, bon welchen vorher. feine Opur ben ihm mar, am Salfe befallen. (Tach ben RP. alfo von, aus, durch die RP.?) 6) 3wen Rinder ffarben mabrend ber (Ruh?) Blattern, welches man freps lich auf Rechnung einer (in ber That) fic bingn brangenben fremben Rrantheit ju fdreiben fuchte, Die man aber eie gentlich gar nicht anzugeben mußte (wirflich? Dann bat fe mahricheinlich mit jenen Ausschlagen befondrer Art, bem fonderbaren Benehmen ic. in eine Rategorie gebort?) 7)

4 und 9) Zu ben unglicklichen MBImplungen, wovon wir vordin geprochen haben, filgen wir Folgendes hinzu t. In Gottingen ftatben von 27 Geimpften während der Aur drey, in Erlangen von 3 eine, herr Mimfter v. d. Zoeff in Berlin, sagt herr Aronsson S. 152 verlor von dren geimpft sen Sohnen zwey, der verst. Seller einige (wie viele) von seinen eigenen Kindern. (Auch herr Starke zu Iez na, dem bekannten geschickten Praktiter, sollen neuerer Zeig verschiedene Impsungen mistungen senn.) Das Uebrigens die Pockennich eine wahre North ist, zeigt herr A. unter andern auch daraus, daß wochentlich zwischen 60 — 90 Kinder an den Blakkern, ber der sest herrschenden Epts benite zu Berein, sierben.

Bre ro ift ein zweiter Gegner bes herrn Sers. Er erfenfte, wie Re. 18 und ber Rec. das Treffliche ber Serzis schen Abhandlung über die Runft, Mersuche anzustellen greift sie aber demohnerachtet, in Rucklicht auf die Analse gie, welche Herr D. für das erste Erforderniß zur Anstellung eines Versuchs halt, au, und zeigt, das herr D. mit Unstellung eines Versuchs halt, au, und zeigt, das herr D. mit Unstellung

Bepbe biefe angeführten Berftiele, von bem winfidlichen Brfolge Diefer menfchlichen Blattern, find nicht richtig ergablt. Det herr v. b. horft, lief, fo viel ich mich erine nere , swep Rinber, in Abmefenheit feines Gemabling, eine impfen, wavon Gins ftarb. Der berühmte Belle aber bat, wie mir vorher bewußt war, und ans ben genaueften bes ber Kamilie eingezogenen Nachrichten erhellet, niemals Eine von feinen Kindern, geschweige benn einige, weber burd bie natürlichen noch durch bie eingeimpften Bluttern verlobten. Bon ben gwey Rindern, die er verlor, ftarb Gins am Baf. fercopfe, und bas Unbere an ben Rabuen Ra stenbe biefed" jur Stener ber Mabrheit biet anmerten ju muffen. Die" Bertbeibiger ber Anbpoden forbern von benjenigen, welche Die Ginimpfung ber menfclicen Vocen für ficherer balten. aber angeführte nachtheilige golgen ber Ruhpoden bie ftrengs ften Beweife, (welche zuweifen, wenn auch einige Thatfas den febr richtig fenn mochten, bennoch vielleicht nicht fe leicht offentlich benjubringen fenn mogen, weil etwa biefer ober jes . ner Brat nicht will Unrecht gehaht, ober biefer ober jenen Benge feinen Ramen, aus lelot errethenben Urladen, nicht modte offentlich genennt baben.) Es ware bot alfo wohl febr billig, daß auch fie nicht Ehntfteben von ben nachtbeiligen Folgen ber Ginimpfung ber menfchien Boten breift anfahre ten, obne fich ju vergewiffern, ob fie aud mabe maren. Pron Kam can have been in the Tricelal.

west bie Tradition verbächtig macht, daß, wenn die AD. Spuphe Krankheiten erzeutigen sollte, sie umgekehrt (anders) wie andere Miasmen wiesen wurde, wenn sie Ansangs nur gelinden Sindrud machen, nachber aber, vielleich in der stäten Ledenszeit, seine feindlichen Krasse dewieste. Wenn wir uns vor dem Chierischen der Sache surchten, sollten wir uns nicht and für Krankheiten surchten, die wir aus dem vegetabilischen Neiche sichopsen, du wir so aft krankges wordene Pflanzen genteben, und zu Arzuen branchen. Das ganze Schrischen verdient Ausmerksamteit!

Bir. 20. Der Berf. glaubt, daß von allem, mas jumit Blacheheile der KD. gestagt worden, wieles falfch und mane des nicht für undedingt unzunehmen ko, daß mehr für, als gegen die leiben? aber auch manches noch zu berichtigen sey, D. 78 sangen die Erinnerungen gegen Gery an, welche im Sanzen gekannnen die oben angeführten, in einer beute bichen Sprache vorgetragen, doch nicht so von allen Sviren vollendet ausgearbeitet sind, als die des Derrn A. in Nr. 12.

Dr. 21 beschäfftigt fich mit bem vergoffenen Geren Miller, verwirft 217'n Begriffe von der Erfahrung; bei scheibt die Poden, die nienschlichen geimpfen und die Aufmipocken; zeigt, daß fie fich in ben meistent wesentlichen Studen bullich find; aber er thut und verhütet teinen Schaben.

Der. 22 macht eine gang andere Miene, comm ferja mot Der Berf. braucht allerlen Baffen, um fic Luft ju verschaffen, glangenbe und fcmubige, Wib, Gelehrfame feit, Schimpfen; wer wagt, es mit ibm aufgunehmen? Der Berf. eröffnet bas Turnier mit bem BPSchwindel. als einer neuen Krantheit, Die mit ber Unglomanie (ber -Berf. ift vermuehlich ein warmer Freund ber Grangofen in Verwandsschaft ftebe, und am nachsten an Callbeit grange. Dick furge Biberregung muß ben Berf. febr angegriffen Baben : benit unmittelbar batauf folgt bie Erfclaffung ber andireften Schwäcke, und ber Werf, macht bie Lefer mie ber Beroniaffing (30) biefer Schrift, burd Mittheilung ber Aftenftude, befannt. Er ließ namlich in die Meunicore, Reitung (wariem aber auch grade in diefen politischen Laue megleger ?) mitten im Gommer, ben 15. August, eine eliken, "daß im vergangenen Winter & vaccinirt werden » Rp. und bie Boffer 4 und naturliche Doden erhalten bat

pig, st. Leipzig, ben Beigel, 1801. Erften Ban-Des Erftes Deft. 154 S. Zweptes Deft. 180. Seiten. 1982. 4 M.

To febr es ber bergliche Wunfc bes Rec. ift. baf bie Mens at ber Journale, mit benen mir in allen gadern menfchlie. der Lenntniffe icon überfcwemmit find, allmablig abnebe: men mage, weil er überzeugt ift, daß ber Rachtheil, den Diefe Art ber Lottare in mehreren Rudfichten fiftet, ihren. Bortheil ben weitem überwiege : fo muß er bach mit vilicitemiffiger Unparteplichteit geffeben, bag bie gegenwärtige Reickheift wicht allein eine folde Tendens habe, Die fie von: ben bleven, felbit einigermaaßen von dem Journal ber Ers. Andungen ze, unterfcheibe ; fondern auch in ben beuben voneliegenben Seften mehrere intereffante und lebrreiche Abhande. fungen und Auflabe enthalten. Rur mochte ber, nielleicht: Des Anffalleriben wegen, gemablte Litel: Paradorien, nicht. oans foidlich fenn, da der Berf. fich, wie das liebrige des. Sitels, und die Ginleitung fagen, und wie die gegenwartie. gen Auffabe fcon zeigen, auf die wichtigften Deinungen und Libefage aus allen Sadern ber Debicin, alfo fiche blos auf parabore, einiaffen will:

Erffer Band. Erftes Beft. Beantwortung und genauere Bestimmung der Frage: in welchen Verei balenissen fieben die Operationen des Raiserschnitts, der Enthirnung und Terftucelung des Zindes unter einander, und wie konnen fie einander richtig substit eniet werden? Bom D. W - n. Der Berf. hat die Beantwortung biefer wichtigen Brage mohl nicht gang erfchopft; indeffen raisonnirt er nach des Rec. Urtbeile gant. richtig, wenn er ben Kaiferichnite nicht fo fehr, als manche. andere Geburtehelfer, empfiehlt, und behauptet, baß inameifelhaften Ballen bas Leben bes Rindes bem Leben ber Mutter aufzuopfern fep. Doch barf man wahrlich nicht vers geffen, bag, wenn ben richtiger Diagnofe ber Raiferichnitt frub genug gemacht wirb, haburd vielleicht beyder, fomohl-Die Mutter, als das Rind, gerettet werden fonnen, und die-Berftidelung bes Rinbes gewiß nicht bine moralifdes und phyfiftes Reiden ber Mutter verrichtet werben tami. Des loudrung und Bentrbeilung der neuen Siebertbeokie Des Seren Prof. Meich. Rom Deranegeber. - Er wigt mit eben fo viel Magigung als Senublichkeit bas Winfubre

Mar und imr Beit noch nicht Centlefene in ben Ginen bes Aeren Drof. Reid, bas bas Origene und Alote eingeber entagenen refetzt fenn, baf das cuftere negatio, das andure poficie wirte , daß bas Leben ein beftanblars Streben bette roaener Materien nach Domogeneiter fen, bag man bas Stober am beiten mit einer Gibeung vergleichen Binne , ban in allen Biebern Manget an Canerftoff jum Gennbe liege, und baber in allen flebern von ber Ephemere bis jur Deft, Banwen die vechen Beilmittel fen; fucht gu beweifen, bal es Bein Univerfalmittel genen alle fieberhalts Krankboken geben Mone. Intert aus Clutton brevis et lecura mathodas langue. di febres continuas, bie Botidrift einer Arines an, to welcher Galzfanve und Weingefft die Dauptingredlengien ausmalbeit, um ju geigen, baß bie von Reich empfohlene Baltfame fcon froher ale ein Flebermittel empfohlen were ben fen: Cherr D. Rad bat itt feiner Diff, aber Berrn Drof. Reich's Riebertheteit angereigt, bag fcon Paracels les biefe Sante gegen Rieber empfohlen babe: inbeffen midte Berr Drof. Reich and nur bas Berbienft haben ... nicht affein ein altes, aber ju wenig geachtetes, Wittel von neuen in Sang gebracht, und die Allgemeinheit feiner Beillambeit in Riebern bemiefen ju beben : fo ware et grof genug, wette es fic mur benfanglich bestätigte, bef bie Satufanre in ullen Biebern beilfam fev. Und Davon tann Rec. fic bie jest micht Therzengen. Er bat Schweftlfdure icon lange : Galifaute erft nad Reiche Empfehinng häufig gebraucht, und won bebe ben treffliche Birtungen, von ber Comefelfaure hauptfade Bid ben fanlichten Docken, von der Galafdure, unter andem Sep fanlichten abideulich riechenben Geithwaren im Dennor. Sep benen felbft bie Schwefelffture inicht wiefter, imefebent aftein nach feinen Erfafrungen fcheint es ihm allerdings Rieber ju geben, welche gar teine Gauren vertragen) Brage mente eines Briefwechfels, Bom D. D. 1) Die Bide een der Softenifuct und Einfritigleit in der Medicin fangen mit einer fraftvollen Sthrebatt un, man auf um fo mie Sebanten, buff fie untelleitet find. 2) Biber Minfons Methode der Annousselvit inted aans richtig beinerkt. Dan ell. wenigftens mit einem gereben Weffer, (b. b. tinete folden. Beffen Blichen ebene Blichen find,) unmöglich fen, rinen teidereformig ausgehöhlten Stumpf ju bilben. (3)- lieber Beet's Dethobe, ben granen Staar famme ber Raviel aus gugleben: Es fen ficherer, jur Daleung ber Angentleber fic Der Daden, und guit Dalten bee Bugneftes bes Gotefen is

fertioners (illes), bery phonolykyninkók alt openiete, beples mentindt bat & diefe Inftrumente ju gebranden, und fie wegt sanfallen, muß then barin beuftimmen; Die Augenlieber tom men ben baltenben Singern gar ju leicht entgleiten, nub wenn ber Angantel dem Meffer nachgebend, fich nach ber Dafe :maint, fo.ift man in Berlegenbeit, und giebe fich genbibiget, chen Schnitt mit ber Scheere in-mollenben.) Alle gunen Meinben verwieße er auch bie größere Deffnung ber Sorme bant, und die Ausziehung ber Rapfel famme ber Binfe. Die nichtere Sann menjaftens nicht in allen Sallen, gefcheben , ben Auffinen Brogren falle fie gang worg . ben den meiten Mange bie Repfel micht fo feft mit ber Linfe., ale mir ber adheshout pufemmen. Unben Iscobi's Widerlenung der a Zieenfeben Methode " den grauen Geger augmeichen. "Mom.D. 120 Reolicha Much-biefer Moof. iff micht goit Me biefe Methobet zeigt aben bien bal Beren Barbbi's & drift micht hinreiche, fie als vermerfife bu beigen ... Bosbeln Ber Menwitat Des Sinnes des Beleites. Man J. C. Wients mort. Der Berf. benube mehrere belounte Cefabrungen. mamentlich, bas wir bie Gramfande außer wie feben; Das raile fie mithe bopvelt feben, tt. a. mit ungeweinem Bihouf-Anne, um; biefen Beweis ju führen. Dem Joenleiten it dein Winn gindiger får feine Theorie, pon unferen Borfele hennen . als diefer.

Ueber populate Wedicin. Rom Bertes Bied. Dernusgeber. : Richtige Ibeen aber die Beichrändung berieb Sen und bem Madtheil medicinikder Buchet für Michtarete: Ber Muffab fcheine abet nicht wallendet an fepn. Heber Rube monten. Bom Bereitegeber. Biber bie abertricheme Bes Loburg, ber Impfung mit Rubpostenmarerie, findem es mon-Alch femia bag biefeibe nur auf eine Beielang vor bem achten Daten ficheres angleite gegen herrn D. Moller's Bemell, and bie Ruhvodin mit ben nathridden Rinderbiatiern in fais mer Werbindeing Reben. Heber die Behandlung der Mache mediant, nech der Operation, des Liefferschbites. muefflicher meutelscher Auffah. : Bestiedes 1) bathe, das men die Machinet nicht vor demarkeransnehmen des Kindes de and ad bafür, daß mitt biefelbe burch bie:Mitabe, und micht burch ben Mutternausb auftliebe. Wenaste Abebrie Der Entsandung. Nom D. Lung. Der bistorifche Uf. Conitt ift febr unvollkanbig a Boerhaave und Daffer find dar micht genannte. Die sienne Theorie bes Barf. ift paraber urtuit. ibn in biefer Beitfelft fore Stelle in werblenn.

in ber Entzundung werden die festen Theile ausgedehnt, und verlieren, wenn fie nicht gertheilt wirb, (burch Giterung ober Brand) ihren Bujammenhang. Daraus ichließt ber Berf. nach (freplich noch nicht ermiefenen, fondern giemlich willtubrlich angenommenen) Lehrfagen der Daturphilosophie, daß, ba die Cobaffon vom Magnetismus, die Trennung von Elektricitat abhange (??) hier die magnetische That tigfeit in die elettrische übergehe, folglich (??) ber Dafe ferftoff und Sauerfoff (als Potengen ber Eleftricitat) Die Stelle Des Stidffoffs und Boblenfroff (ber Potengen bes Magnetismus) einnehmen (!). Ueber eine neue Methode; pathologische Gegenstande zu begrbeiten. Bom D. Tilefius; hat vorzüglich bie Beforberung ber ans fcauenden Ertennenig burch Abbildungen, nicht allein pothologifder Gegenftande, Beidnungen, Rupferftiche und Gemalde, fondern auch Mbbildungen in Bops, Bachs te. porjuglich ben Sautfrantheiten, jum Gegenstande. Es ift gut, baf ber Berf. auch bie Ochwierigfeiten bemertt, melde ber allgemeinen Quefilhrung feines Borichlages fich entger genftellen. Ueber die phyfifchen Verfchiedenheiten der Menfchen. Bon Cichorius. Der Berf. verrath eben fo viel Studium, ale Talent. Er halt die gautfarbe für eis nen ber wichtigften Charaftere, burch melde fich die vene fchiebenen Racen untericheiben, für wichtiger, als die Form: bezweifelt , daß fie durch Berfebung einer Race in ein andes res Rlima wejentlich verandert werden tonne, und meint, bağ nur (?) auf fie eine Gintheilung ber Menfchen in Racen gegrunder werden tonne. Heber Die Racen unter den Thieren. Bon Demleiben. Geo ben Shieren tonne nur das Eigenthumliche der Beftalt als Marenufterfdied netten. weil bier nicht immer das Charafterißifte der Aarba Lwas man hier Barbe nennt, ift freplich nicht Dautfarbe, fonbern Barbe bes Danes, Des Wefiebers, burch bit Beugung fors tepflangt werbe.

Fw

Archiv für medicinische Landerfunde. Erster Band.
Andentes Stück, Koburg und Leipzig, ben Gine ner. 1801. 144 Geiten. 8. 180 M.

Unfer Wicheil ift, wie vom erften Stud. Solche Schreie bengrey find leicht, well es nicht an Reifebeschreibungen, Tox

Bien u. b. wim Robiren fehlt : folde Leferenen fin une fae fotoe Dilettattett, bie in ben Lefegefellfchaften alles ihne Unterfibreb verschlingen, um allenthalben beciffe abs brechen ju tonnen, ober für folde Mergte, benen bergleichen Bamminngen unbefaitntes Land finb. .. In biefem Onice Ben 4) Grontant, aus bem ( veralterten ) Crans, offie erideigungen und Bufdbe aus' neuern Reifebefdreibern, My Rutte Befdreibung berer Brunnen und Babebrter, Rarles Gad - Toplie und Raugenbrunn ben Eger, von Sofer, (ale rimfalls für Difettanten, bie nicht duf ben Grund gefiche Willen ) 3. Leipzig, aus Aflians Anfeitung jur Erhale wind und Bervefferung ber Gefundhele in E. ( stemlich obete "Addiffe. Sour mehl ber Berf. , ein ehemaliger Mond, in Caribin fo Bief Wenfchentemtuff, und ber neue Auge in ein Genr Sabren feines bortigen Aufenthalte, ohne haufigen - Umgang mit Menfchen; und ofne anfehnliche Praris Bep Bornehmen, Diteletn und Geringen, im Stande fepti, Met Betfaffung, Dent und Sanbtungeart, Gefunbbeite Bund u. L. w. geandich und befriedigend zu urtheilen? Wife leffeln, und beflirchten Sinfeitigkeit. Und wenn vollend er prarieds lexibendi hingulommet 4) Raumburg, both Deschister, (fast fich lefen; ist aber zu kurz.) 3) Gotha, was Alebe (gu wenig.) 6) Das Juliushofpital sa Bics and ber befannten Befchreibung.

H,

Laschenbuch für angehende praktische Aerzte; zum deittenmal vermehrt, herausgageben von G. AK Consbruch, praktischem Arzie zu Bleiefeld re. Zweiter Chesk Leipzig, ben Barth 1802. XII und 518 Seiten. S. 1982. 12 R.

Diefes Tafchenbuch, für jeden praktischen Arp, ik nach seinem unschiedenen Werthe so rühmlich bekannt, daß hiers von zur Empfehlung erwas zu sagen nicht wester nöthig ist wir zeigen daher und der neuen dritten Instage nur die Affenung auch des zweiten Theila un, uns weiten der Berknung auch des zweiten Theila un, uns nicht der Berknungen allen Fleiß verweinder har, um dazu und die neuesten Entbestungen und Vefahrungen zu bernichen

Men

Magazin der Heilkunde, herausgegeben von D. Andr. Röschlaub. Fünften Bandes zweutes Stück. Frankfurt. 1801.

Ueber des Indicittleys der pernylchen Rinde. (Uthe Die Ungeigen gur u.f. w.) Diad ben gewöhnlichen Rlagen . aber die Bermorrenbeit ber Lebrbucher und Lebren won ben. Armenmitteln , über bie Befdrunftheit ber praftifden Zerzte und die Ungewißbeit ber Indftationen aus ben Erfcheinung. gen am tranten Rorper it f. to. , zeigt ber Berf. bag bie Ritte be unter biejenigen Bittel gebore, welche in bie Bblungen bes Organismus aufgenommen, in die Ophare ber Thatia. feit Des Organismus tretenb, Die Erregung von blefer ver-Rarten muß, wenn nur gwifden ber Bewalt, mit welchet Die anfaenommene Menge ber Rinde auf ben Organismus wirft, und ber Energie ber innern Thatigteit, womie biefe gegen Die amfere Ratur aberhaupt wirt; basjenige Berbatt. nif fatt findet, ben welchem Die frinere Chatratelt Die Gine wirfung ber Rinbe ju befdranten und ju beftimmen vermed und ben welchem aith wieder die finnere Thatiafeft burch biefe anfiere, Die Rinbe, befdrantt, jur Entgegenwirfung ber Bimmt werben tunn. (Das flingt in' ber That gang fonbert bar gefehrt! Aber bie game Abhandl. fagt nicht bas Ger ringfte mehr, als wir vorber fcon mußten, wie ber Berf. auch felbit G. 241 ginglebt, fte fagt es nur in einer eigenen, eneraifd fenn follenden Sprace. Offenbar laft fich Berr R. burd bas Enftem leiten, wenn er behaupter, fie barfe nicht ben großer Schmache überhaupt und ber Berbauungemertzene ge inebefondere gegeben werden, fle fep ichlechthin tonttaine bicirt .- wo Opium indicirt ist, es lev eine alberne Grille, se als das fouverainefte Beilmietel gegen das [talte?] Rieber angufeben, u. bergi. Behauptungen biefer art, beren Gine feitigteit jeber unbefangene prattifche Ergt einfeben wird, tone nen unmballd får ben Berf. einnehmen. ) Vom Gebarmutterblutfluffe, von Thomann. Beber Blutfluß ift Blutabe gang, moben wir in einigen Berrichtungen bes Rorpers, obet in allen, die Erregung fart abnehmen, Die Erregbartet fic anbaufen feben. (Die lettern Bestimmungen geboren nicht zur Sache, und find offenbar bem Spfteme ju Liebe anger bracht worben. Benn Frauenzimmer 30 Ungen Blut ver-17. 21. D. 25. LXXI, 25. 1. GC to defe.

Heren: fo ift.es gewiß nicht thöricht, das Blutfluß zir nech nen. wie C. 258 gemeint wird. Bu ben Odriftstellern. welche Bebarmutterblutfibffe von Unreinigfeiten abgeleites bas ben, gebort besonders Strack de una prae ceteria caussis, u. f. m.) Det Berf. balt die Ginthellung in aftbenifchen and in ortliden Blutfing für die vorthalidere. (Brown wird ben ben Blutfiuffen jum Sophiften. Ge giebt gemiffe Abenifche Blutungen ju; leitet aber bie großen und anhale , tenden [ und darin bat er gang juverlaffig Recht ] Blutfluffe von Afthente ab. Es wird affo junachft barauf aufommen, was man unter großen und anhaltenben, ober fparfamen und porubergebenden begreifen wolle. Browns Opft. 6. 76. 152. Brown fragt 1. B. wer borte je von einem Blutfluß aus ber Lunge ben Dueumonie? und Bere Thomann wiederholt &. 264 biefen Sat. Der Rec. mochte fragen: wer fab nicht ben jeder beftigen Oneumonie icommendes Blut in reie dem Daske ausbuften? Berr 26. fdeint Mr. a., bie orte lichen Blutfluffe als einen Schlumpfwinkel angewommen. gu haben, in welchem er die nicht aftbenifden Blutungen verfeden tonne. Sagen wir, daß Blutungen nie ben ftarfen Derfonen, B, 262 entfteben tonnen: fo fpielen wir entwe. ber mit den Borten, ober wir taufden uns und Die Lefer, Rann überdem nicht ein Rebier in der urfprunglichen Organisation gedacht werden, ein Difwerhaltnif in den verschies benen Spftemen. ein vorzuglich feines Aberspftem zc. mas burd auch ben fibenifder Diathefis Blutungen veranlagt merben tonnen?) Die Afthenle fann bireft und inbireft fepn. Um bieg, ben Charafter der Rrantheir unterscheiden gu fone nen, muß vor allem auf die einwirtenden Schablichfelten Radficht genommen werben, b. b. i.) auf die Anlage bes Rorpers, 2) die Opportunitat (Berr Eb. ungericheibet Bene bes, un verftebt unter jener die angehorne Ronftitution), 3) bie einwirtenden Schablichkeiten, 4) ob fie allgemeine ober pretliche Krantheiten erzengen, (gebort nicht bieber.) 5) Die Untersuchung ber Gebarmutter. Der direft afthenische Blutfluß tann a) eine angeborne, b) eine erworbene Krankheit. Der indirett afthenifche erfolgt nach heftig regenden Potengen von intensiver ader extensiver Bewalt. Der brtib de tam entfteben, entweder daß bas Organ febr geschwächt. ober in feiner Organisation geftort ift. Dag Ralte und falte Umschläge nuben tonnten, fagt Berr Eb. ift noch nicht erwiesen. Es ist poch nicht bergeftellt (erwiesen), ob jener Ø lut

## D. A. Roschlaubs Magazin der Heilkunde. 51

Blutabaang, wo faites Baffer angewendet worden, ein mabrer Biutfing war. (Bergi, Die Definition Des Berf. Bare nut lede Rrantbeit fo leicht ju ertennen!) es tahn burd biefe Umfolage ein anberer Theil mehr gefchwacht morben fenn; (aber man ichlagt fie in auf die Schanigegend?) wir feben viele Blutfluffe von felbft aufboren, man gab mit ben talten Umfolagen auch ftarfenbe Mittel: Selers Rall ben Sufeland beweift gar nichts (das har auch Rec. gefunben und gesant). Einiges über Theorie und ihren Werth fiir den Arzt, (gegen Mathat ju Someln) v. Herausg. (Ein polemficher Auffas in der befannten . allgemein To oft getabel. ten, beftigen, unangenehmen Maniet bes Beif. 'Es ift gu beffagen, baf Derr M. burchaus nicht auf die laute Stimme bes feinern und beffern Publifams bort, und dielen unanfanbigen Zon, der bie Biffenfdaft foanbet und unnube Streitigfeiten gur Rolge bat. anbern will. Es ift auffallend. wenn Berr R. Manner, wie Sydenham, Boerhaave, Stoll, gleich ben ichlechteften Quadfalbern, Empfrifer nennt . und zum Erstaunen', wie' man fich felbit fo taufchen tann und mag!) Etwas über die Geschichte der Medicin, v. Herausg. fest groep Dauptftablen ber Debicin feft, Das ber medicinficen Empirie, und bas ber mabren Runft. Das lettere batirt fich von Brobon an, ber als ber Erfte Die Dedicin über bas Studium ber blogen Empfrie binmeg rudte, über welches fie tein Sippokrates, tein Galenus, kin Gydenbam, fein Stahl, fein St. Boffmann, fein Boerhaave, tein Stoll, fein Cullen, tein Bufeland, himvegjurucken vermochte. (Der Rec. befennt, daß er nicht fabig ift, eine beftandige bis jur Ungerechtigfeit gebende Date teplichkeit eines sonft scharssinnigen Ropfes zu begreifen. Une möglich tann bas Magazin, unmöglich bie Runft, unmiglich Derr R. felbit burch folde Auffage gewinnen!) die Heilkräfte der Natur. Forts. v. Heraneg. (Es tout einem ordentlich wohl, nach Durchlefung des vorigen Aufe fates auf bielen au ftoken ! Bir vermiffen nur bielenige Leide tigleit. Gefälligfeit und Dopularitat im Bortrage, welche gemelmerftanblid ift, und welche und vom Derausgeber in ber Borrebe jum IV. Banbe versprochen murbe. ) . Milcellaneen, kurze Bemerkungen über sinige Auffatza 1) in Murimuas Journale (anstandig vorgetragen); 2) über Stutz Methode, spasmodische und andere Krankheiten. zu behandeln. (Bert M. fieht fie aus Brownischem Gefichtes.

Adespunfte an, erflatt und latt fie; obgleich, was Rec. be-Ratigen muß, er fie nicht für burchaus bemabrt bait.) 3) Wher die Recension von Burdacks Parallele in der ALZ. ( Berr R. ift ungufrieben mit biefer Angeige. ) 4 ) einige Worte an Lentin d. J.; 5) einige Notizen betreffend Jahns kurze Bemerkungen über das Reichische Fiebermittel in Sufciants Journal, den Rec. des Magazins in Sufelands Bibl. (mit. welchen Recenffonen auch wir nicht aufrieden find), die Krankheits - und Heilungsliften des LA. Wiedemann, Hujelands Journal, die HH. Dom-Ming, v. Kotzebue, Autenrieth, das Giessener Archiv für KPImpfung. (Bald wird es feinen Schriftsteller mehr aes ben welcher fich ichmeicheln burite, Beren Ris. Bepfall ers marben zu haben; bald wird es aber aud Sert R. burch biele Beritabilitat babin gebracht baben, bey teinem Lefer mebe Benfall zu finden. Ber wird gerne in einer Schrift lefen, wo immer pobelbaft gezankt wird, wo nur immer Giner Recht haben, feine Ginficht fur Die allein richtige und gultige balten, und fich anmaagen will, jedem die Babrbeit auf eine beleidigende Meise zu lagen?)

Phistologie, philosophisch bearbeitet von C. C. S. Schmid. Dritter und letter Theil. 1801.

Die desem britten Bande ift ein Bert geschloffen, welches die Frucht einer ausgebreiteten Beleinheit und eines nicht gemeinen Scharssinnes ift; den der Berf. aber mehr dazu ansgewendet zu haben scheint, die Mengel der dieheriaen physischen Systeme aufzudeden, als ein neues aufzudauen, mit welchem man zufrieden sehn tonnte. Abgerechnet die er mubende Beitlänfeigfelt in den Demonstrationen, den langssamen Sang der Untersuchung, der sich an manchen Stellen dis auf Labellen, nach Art beret auf den schwarzen Lafelt in den Horschlen vieler Prosesson, erstreckt, ist der Berf. selbst nicht welcher gekommen, als die zur Kritst und Einleitung in die Physiologia. In diesem Theile deschässigt sich der Ansachte der Bonomie, der Forte gang von S, 128 an mit dem spnthetischen Theile berselle berselben.

Bir baben aber nicht gefunden, baß benbe Theile in ibrer fpecififden Berichiebenbeit genau bargeftellt maren. ben im Sangen eine große Bedachtfamteit und Befcheibenbeit in ber Annahme unerweißlicher Befebe ber Ratur thierifder Sorpet, eine forgiame Prufung mehreter in Bang gebrad. ter Meinungen, eine vielleitige Anficht bes thierifchen Rorpers und feiner Rrafte gefunden, und hierin beffeht bas Sauptverdienft bes Beef. Bep alle bem aber find boch auch Die von ihm aufgestellten Gefehe nicht immer gang richtig. Sonfequent und allgemein gultig. Im Allgemeinen ift er der bonamifd : demifden Borftellungeart ber Obofiologie gun. Big; bod tampfe er febr gegen Schellings und anderet Reuern Maturphilosophie, und weift fie in engere Grangen surfict. Ueberall ftellt er bie gewiß richtige Dagime für ben Baturforfder auf, ber der größten Mannichfaltigfeit der Erfceinungen der bochften Ginbelt ibrer Principlen nachzuspille ren, und fich nicht allen febr auf die demifche Unterfuchung m verloffen. Die demifche Unalpfe babe uns bis jest un. endlich wenig aber die Rorm und Mildung der Materie De lebrung gegeben; man babe überhaupt noch eben fo weuig bie demifde Berichiebenheit amifden Pflangen und Thieren ergrundet, ale die Art und Beife bestimmt, wie biefe Rorper Ad einer in den andern vermandeln, und wechselstig in ein ander übergeben; von der Animolifation der Materie befiben wir noch weiter nichts, als eine allgemeine, febr unbestimmte 3ber. So mannichfaltig auch die Bewegungen und Aunftiomen bes gangen Organismus und feiner verfcbiebenen Theile organe leven: fo berriche boch burch diefe unendliche Dans nichfaltigfeit bindurch eine und diefelbe Rorm und Regel bet organifc thierischen Birtfamtelt überhaupt. Diese Einheit Der Stundform babe icon langft die Dopfologen veranlagt, alle jene Bewegungen auf ein allgemeines Princip jurudaus führen, und mit bem Damen Reigbartelt, Erregbartelt ic. su bezeichnen. Die mannichfaltigen Rrafte, wodurch fich jebes einzelne Thierprgan bilbet und gestaltet, find alle inegefamme organifirend,, und werden, ba diefe Bildung Aberall bemfelben Grundgelege geborcht, auf eine organifirende Rraft, Bilbungerrieb, jurudgeführt. Diele bepben Grund. Erafte, verglichen mit einander, geben eine Identitat ber Bedingungen, unter benen fie fich auffern, und ber Regeln, nach benen ibre Birtungen ericheinen, bag wir baraus ben Begriff einer allgemeinen Grundfraft bestimmen, durch welde jede Erfeitung bes Segunismus eine Untrefchieb bet. Emma, mit und numm unt bemieben Granbgefebe unter roumen Barrengen bermegeneht wird. Bit ermele mit unter main artificientes Bud vem Organismus per be Soir in Bermann aftenbare Ratur und ibret Freimerungen. Eine findere nicht mer in bem Organismus wirt bureiben Brenstniere, war benem alle befonnten Matuto patrimene mis m ber amiert bieber als amergifch gebacht ma Bane athanne, me aufer ban Intentiones Geftel. mentes une Emmennen, weifer mir ben ermaifden in boant brate amount that the windows and the manuferier detects materiales inchance Communication der econocicies und monneriume Angerenger. Mes best erbeit uns in einem . befrender Damen me be Beritige ber Bernentiber von inne univers Servit de Antonies alle Ruse, abide : en une alle servicienten und reidenden, des Univerland e ruis Luck dur ni burdenneuen Keilele. — Son muent & Den warie der Lanel in Sch. von m America — Ermidians des Comidencies, Gifche defilmed mann ubrungung man bereiche man beneiche dra rate of Indianae in In Inc. and in and werten werteren e in mit mit beett, wied palen nicht mi de Bereiter wint. wwer cheine wertemt noch well was receip in our ", ninemen Tanbiffentenen bet Browne, America, Dakinejaufer, Berentife with Education Binamine - Be Profession & 408 mit. under die Fertauen sein windigen Stilliese der Transcript aus a ting, wie mir Duridenes berkiben don't divid since where animals where the commerce when th material France during the distinction Process des Rela the next was president and the season which has about ni gien dus mans in Bod of that 4 , a . . . ad trees - we be examiliante freis - Empide the to Constitution, the be Britain by Britis mader at Anterior, ma ber bericht biebe School andre de and fit gat main & in binig itont at une all, weithe fine je beitimme. Die Befuto winds des en terret burt. The see all Secretio fat municipa Derroducturam acciminate. I Charie des arganific when the see the see the me the see their the second country made seem from being print of the self-cutter? The Enders nich F 211

nlider Befen, beift es & 50f alle Generation, Reptobuttion, Regeneration und Beilung (3) muffen wie tebige lid nach Maturgeleben, nach allgemeinen Geleben bes De denismus der Materie phofifch erflaren, ohne baben eine Seele, oder fogenannte Beltfeele zu Sulfe zu nehmen. (Bit baben bod bben gefeben, wie fcon fie ber Berf, befchreibt und annimmt. Buch fommt bier ber Berf. jum Ebeil ins Gebiet ben Metaphyfit, was er an andern ale verschioffen får den Obofiviogen anleb. 3. Die Bildung organischer Ben fen aus roben, nicht vraabifitter Materie, ift empirifch folechte bin mermeislich; aber and empirisch unwiderleglich. Und fo engleht ein auf fubjefriven Bernunftgrunden berubenber bottrinater Glaube, daß alle Materie überhaupt bie nothwens digen Bebingungen ber Moglichfeit einer Organisation in fic enthalte. (Und bas beißt mit andern Borten ? - Diefes Rapitel zeugt überhaupt abermals von der Zweifellucht oder angftlichen Bebutfamteit Des Berf. bie wir tabelbaft finden. - da fie den Lefer in einett Labirinthe berumführe, wober et am Ende nicht weiß. was er gelefen bat, sher glauben foll.) Befondere Ebeorien ber vier Dauptaufferungen Der einen organischen Rraft, Theorie ber Generation - in ber empiris feben Beurtheilung bat die epidenetifche Benamastheorie vor allen die meiften, juberlaffigften und wichtigften Erfahrung gen für fic — Theorie der Regenerationsfraft, fie ift feine besondere Rraft : sondern bloge Begetationstrafe überhaupt. in feferne fie fic an einem foon gebilderen Organismus aufafert, die Erhaltung und organifche Bortbauer beffelben beflimmt - Theorie ber Reproduktionstraft, Die fich, wie bis Beilfraft ber Matur, wovon noch am Ende bie Rebe, bloß auf Rrantheiten bezieht, Cund folglich nicht eigentlich bieben gebort, auch aberhaupt nicht die genaue Unterfcheibung volle Begeration, Regeneration ac. verbient batte.)

Unläugbar hat der Berf. dies Werf mit muhlamem Aleise zusammengeseht, das Gubstrat derfelben ift eine reichbattige Belesenhelt in den neuesten Schriften biese Fachs. Man findet daber die gangdaesten Meinungen in demselben aufammengetragen, mit kritischem Blicke überschaut, und größetenschill als zweifelhaft, oder irrig, oder nicht genügend verworfen. Diese übertriedene Stepfis, von welcher sich der Berf. nicht loswickeln kann, bringt ihn zu einem steten Simund Herschwanken, was und auf dem Leser zuruch wirt.

de jede Ericeinung des Organismus obne Unterloied bes. ftimme, und nach einem und bemfelben Grundgefete unter gegebenen Bebingungen bervorgebracht wird. Wir erweis tern alsbann unfern reflettirenben Blid vom Organismus über bas Gebiet ber gesammten ertennbaren Ratur und ihrer Ericbeinungen. Wir finden nicht nur in bem Organismus feibit bieleiben Brinciplen, von denen alle betannten Daturphandmene auch in ber übrigen biebet als anorgifch gebacht ten Matur abbangen, und auffer bem Organismus Geftale tungen und Bewegungen, welche mit ben organischen in bobem Grade analog find; fondern auch ein ununterbrochenes wechselieltig wirkfames Lineinandergreifen der organifirten und unorganifirten Daturforper. Alles bieg erhebt uns ju einem bottrinalen Glauben an die Realitat ber Bernunftibee von einer absoluten Ginbeit ber Principlen aller Datur, gleiche fam einer alles vereinenben und belebenben, bas Univerfum in jedem Duntte fraftigft burchbringenben Weltfeele. -Diefer fontherifche Theil begreift brev Rapitel in fich , von ber Reigbarteit - Entwidelung Des Grundbegriffe, Gelebe ber Reigbarteit (man weiß, wie aefchwinde man beutiges Tages mit Gefegen fertig ift; wie mangelhaft, fle aber auch melftens ausfallen: fo ifte auch mit biefen, viele paffen nicht auf die Relabatteit allein, manche icheinen überhaupt noch nicht gang richtig ju fenn), befondere Modififationen bet Reigbarteit, Rontraftalitat, Dustetrelgbarteit, Dervenreit. barteit. Oxincip der Reisbarteit — die Bhosscloule &. 408 muß entweder bas Worbaben einer naturlichen Ertlarung bet Relabarteit gang aufgeben, ober eine Ausführung berfelben nach chemifchen Befegen verfuchen. Berm nun gleich burch Die bisberigen Berfuche über ben demifchen Proces ber Reis jung noch teine befriedigende Mustunft gegeben worden ift : fo u. f. w. Clo treibt fic ber Berf. immer und ewig in 3weis feln berum!) - von bet organifirenden Rraft - Entwickes lung bes Grundbegriffs, über das Berhaltnig bet Begeta. tionefraft jur Reitbarfeit (auch bier berifcht gleiche Schuch. ternbeit, wie oben. Der Berf. nimmt fle fur ibentifd, traut fich aber nicht, hierüber Etwa: ju bestimmen. Die Bebutfamteit, fagt er, forbert biefe Stee nur als Regulatio fur funftige Untersuchungen aufzuftellen,) Theorie ber organistrenden Rraft (bier giebt der Berf. eine tabellarifdje Ueberficht der verschlebenen Theorien, welche pleien Ranm wege nimme, und nicht viel Mugen fchafft). Alle Bildung orgae. mifder:

nilder Befen, beift es & 50f alle Generation, Reptobuftlon, Regeneration und Beilung (3) maffen wie lebige lid nach Maturgeleben , nach affgemeinen Befeben bes Wedanismus der Majerie phofifch erfloren, ohne babep eine Beele, ober fogenannte Beltfeele m Suffe gu nehmen. (Bit haben boch been gefehen, wie fcon fie bet Berf. beschreibt und annimmt. Zuch fommt bier ber Berf. jum Ebeil ins Webiet ben Desanbuff, mas er an andern ale verfchieffen får den Oboliologen aniab. 3. Die Bildung organischer Ber fen aus roben, nicht praanifitter Materie, ift empirifc folechte bin unerweislicht aber auch empirifc unwiderlealich. fo entftebt ein auf fublefriven Bernunftgrunden bernbenber boltringler Glaube, baft alle Materie überhaupt die nothwens digen Bedingungen ber Woalichfeit einer Organisation in fic enthalte. (Und bas beift mit andern Morten ? - Diefes Rapitel zeugt überhaupt abermals von ber 3melfelfucht ober angftlichen Bebutsamteit des Berf., die wir tadelbaft finden. - ba fie ben Lefer in eineth Cabirinthe bernmführt, wober et am Ende nicht weiß, was er gelefen bat, ober glauben foll.) Befondere Ebeorien ber vier Bauptanfferungen ber einen Dra ganifchen Rvaft, Theorie ber Generation - in ber empiris fden Beurtheilung bat die epigenetifde Bengungetheorie vor allen die meiften, juveriaffigften und wichtinften Erfahrung gen für fic — Theorie der Regenerationstraft, fie ift feine besondere Rraft; sondern bloge Begetationstrafe überhaupt. In feferne fie fic an einem foon gebildeten Organismus aufa fert, bie Erhaltung und organifche Bortbauer beffelben beflimmt - Theorie ber Reproduktionstraft, die fich, wie bis Beilfraft ber Datur, wovon noch am Ende bie Rebe, bloß auf Rrantheiten bezieht, (und folglich nicht einentlich bieben gebort, auch überhanpt uiche die genaue linterfcheibung volle Begeration, Regeneration ac. werbient batte.)

Unläugbar hat der Verf. dies Werk mie mubsamem Fleiße zusammengesett, das Gubstrat derfelben ift eine reichbattige Belesemheit in den neuesten Schriften bieses Fachs. Man findet daher die gangbaesten Meinungen in demleiden Jusammengetragen, mit kritischem Blide überschaut, und größetenbeils als zweifelhaft, oder irrig, oder nicht genügend verworfen. Diese übertriedene Stepfis, von welcher sich der Werf, nicht ioswickeln kann, bringt ihn zu einem steten Jins und Herschungen, was und auf dem Leser zuruck wirkt.

und ihn ungufeleben mit ber Letiure bes gangen Buchs dracht. Man wird immer und auf allen Seiten eriniert, bag unfer' Biffen nur Stückwert ift, und wer liebt ein folches immere währenbes Memento mort?

Mz

Grundzuge der neuern Theorie der Heilkunde und ihe res Einflusses auf die Heilkunst, nach Roschlaubs Untersuchungen dargestellt von D. M. H. Mendel, mit einer Borrede vom Prosessor Juhann Elemens Tode. Kopenhagen und Leipzig, bep Schubothe. 1801. 1 RC.

In ber Borrebe fagt ber Berf. .. bag man in biefem Berte ber Beranderungen und Bufabe nur febr wenige, vielleicht gar nicht bedrutende finden murbe; und faßt ble allgemeine Beichichte ber innerlichen Renutheit, von ber Wirtung ber erregenden Schädlichkeiten bis dur Beilung in einem kurzen Neberblicke gulammen, um einige Begriffe genauer beftime men ju tonnen, und befonders jur Beftimmung bes Dibe mente auf welchem ibm ble bisberige Uneinigkelt gwifden ber Erregungetheorie und ber Rlinif ju beruben icheint. lebende Organism ift erregbar. Der Grad ber Etreabarfeit if bem ber Berichiebenbeit ber organischen Struftur, und ben ber Berichiedenheit des einwirkenden Anorganisms, in den verlchiedenen Theilen, Organen und Spftemen deffelben Organifms verfcbieben. Mus benfelben Urfachen ift ber Grad ber Erregbarteit in ben verschiebenen Organismen verschieben. Eben baber ift die Erregung sowohl in ben verschiedenen Oreganen beffeiben Organifms, als auch in ben verschiebenen Organismen von verschiedener Starte. Die Lebensattionen aller Organe fteben (bey Gefundbeit und Bobibefinden) in einem folden Berbaltniffe gegen einanber, baf fie fic med. felsweise in gehörigem Grabe unterftuben und beschranten. und ihre Aeufferungen in einem geborigen Gleichgewichte mit Brichtigkelt und Awerkmälfigkeit von fich geben.

Gest man nun auch ben gall, daß eine Bermebruna. wer Berminberung bes Inciraments gleichmaffig auf ben comen Organism mirte: fo tonn fie boch ben bem verschiebet nen Grade bet Erregbarfeit in ben verichlebenen Organen nicht gleichmaffig einwirten. b. b. die Erregung aller Drass nen marbe boburd nicht gleichmaffig verftattt ober geichmacht. Mimmt man 1. B. an, daß eine Bermebrung bet Lotale fumme ber Potengen in abioluter Rudficht gleichmaffig über ben gongen Organism verbreitet sen: fo muß boch noch norbe mendig die Opperftenie in den erregbaren Ebellen groffer mere ben, als in ben weniger erregbaren, weil bie Bermebrung Des Incitaments in jenen relativ groffer wird. Dimmt man mun noch auf die ungleich maffige Berbreitung ber abfoluten Demait bes Incitamente Rutfficht: fo fiebt man gang offene bar, bag wohl nie eine gleichmaffig über ben gangen Orgae milm verbrettete SoperRenie ober Uftbenie entfteben tann. ben welcher daffelbe Berbalenis in ben Lebensattionen gegen einander beffebe, welches die Gefundbeit und bas Bobibes finden begrandet. Bebe Einwirtung ber Schablichteit giebt allo lumer graduale Bericbiebenbeit ber Spretftenie oben Affbenie nach fich, fo wie man auch ben jedem Uebelbefine ben einzeine ober mebrere Berrichtungen von ihrem Mormale maage abbrechen fleht, indem fle entweder ju febr oder ju menia befdrantt finb.

herr Prof. Tode führt in ber Borrebe einige galle an, die ihm die Anlanglichkeit des sthenischen und afthenischen Softens zweiseihast mache. Wir wollen nur des erften galls ermabnen.

In Sopenhagen kommt bie sogenannte salice ober chrosisiche Magenentzündung baufig vor. Dieselbe scheint im bickften Grade afthenisch zu sein. Der Krante ist daben ganz krastios, seine Anice wollen ihn nicht tragen, er fällt ab, er fröstelt bekändig, und hat eine Gansebaut, er bemerkt öfters ein Clausen vor den Ohren; er ist gar nicht aufgelegt zur gestellschaftlichen Jerstreunung und zum Ausgehen, mit einem Wort, er teitt gleichsam bereits mit einem Auß ins Grad, Daben hat er eine reine Zunge, und wohl zu merten, einen sebe tangsamen, nämlich nur ohnzesahr 60 ja somal in der Minute schlagenden, schwachen und kleinen Puis, so, das man den asthenischen Zustand des Kiebers bey ihm wahrnimmt. Gleichwohl läßt das bekaunte Opmptom der Eutzündung, näme

namlich ber lotale Schmert in der Magengegend telnen Zweifel übrig, bag bier eine verftedte lotale Entjundung ftatt finde.

Morin aber besteht nun bas Sauptladlichffe, in bas eine siae Mistel, einen folden bem Unidelne nach byperafthenie fcben Rranten ju erleichtern und ju turiren, feine eigtalte Banbe wieber ju ermarmen, u. f. w. In ber Aberlaffe! Die allenfalls bis jum flebentenmal wieberholt werben muß. Dies fe ben fibenifden Kruntbeiten frentich oft tathfame, ben affbenischen bingegen magfame, ja gefährliche, wo nicht gat toblis de Ausleerung, ift in ber falfchen Dagenentzundung ben gla ler fcbeinbaren und wirtlich vorbandenen Schwäche nicht nur angezeigt; fonbern auch bas mabre, gemiffe, unfehlbare und einzige Rettundsmittel. Daß Brown und die übrigen von feiner Lebte biele dronifche ober unachte Dagenentzundung ner nicht berührt, und feine Mucficht barquf genommen, and burd biefe aus Umpiffenbeit ober mit Rieff begangene Austaffung ibrem Spfteme Schaben gethan babe, bafde tann er nicht, fagt Berr B. Die Krantbeit eriftirt und'ift befichties ben , wie than in feiner medicinifc , diruralften Bibliothel nachlesen tonne ; et habe fie dafelbft aus bet Theorie beftrite ten, laffe aber jest ber Babthelt for Riecht wiederfabren. Das Beet kibft ift aller Empfehlung werth.

Mf.

## Intelligenzblate

## Antunbigungen.

Untetzeichnete Werlagebandlung bat bas Journal für Berebelung bes Drediger . und Schullehrerftanbes, bes bffentile den Religionstuiens und bes Schulwefens, beransgegeben von Jon. Schuderoff, bereits in mehrern Beitungen angee kundige. Der erfte Band enthaltend 3 Stude, jedes gut 12 Gr. ift erschienen, und auf der Offer Weffe verfaudt worden. Des aten Banbes iftes Stud wird nachftens verfoide, und aller a Monate bamit fortgefahren. forgen gelehrte Unftalten fcon um bes 3meds willen. mele den es fich gefetet bat, fur balbige Ungeige beffelben. Sin's biefer Soffnung überbebt fich 'unterzeichnete einer Sinbaltson: leige , unt verfichert nur noch , bag jeber Deutsche, welchen's Die fittliche und religiofe Rultur ber Menschheit und feines Baterlandes intereffirt, in biefer Letture mannichfaltige Der friedianna finden wied. Aftenburg. ben 18ten Junius 1 802.

## Literarisches Comtoir.

Verlagsbücher vom Literarischen Comtoir in Altenburg. Jubilate - Messe 1802.

\* Adolph Born, ein bürgerlicher Roman. 1r Th. 3. 1 Rthlr. (in Kommilion.)

\* Anleitung zu Zwerkmässiger Führung von Haushaltungsbüchern für Hausväter und Hausmütter nebst dazu gehörigen Haushaltungstabellen, zum Gebrauch für große und kleine Wirthschaften. 2. 4 Gr

Atua-

Annalen, allgemeine medicinilche, des Jahrs 1800. Als Fortferzung der medic, Nationalzeitung, gr. 4. Heruntergesetzt. Preis. Netto 3 Rthlr. 4 Gr. oder 2 Laubthlr.

Annalen, aligem. medicin. des neunzehnten Jahrhunderts auf das Jahr 1801. gr. 4. Verk. Preis 4 Rthlr. 8 Gr. Netto 3 Rthlr. 8 Gr.

Annalon, alfgeh. medicin., auf das Jahr 1804. (Wird fortgeletzt) gr. 4. Verk. Preis 4 Rthlr. 8 Gr. Netto 3 Rthlr. 8 Gr.

Auswahl interessanter Anekdoten und sinnreicher Gedanken, Darstellungen aus der Völkerkunde und Naturgeschichte, Keandschaftliche und kausmannische Briefe als Ausgaben zum Uebersetzen ins Französische, gesammelt und mit Noten versehen. 8. 1 Rthlr. (in Kommission.)

Fritich's, F. A., Versuch einer allegorischen Erklärung der bekanntesten griechischen und römischen Götter zum unanstössigen und nützlichen Gebrauche für die Jugend bequemet; im Ton der Vorlesungen verfasset.

3. 1801. 12 Gr.

\* Haushaltungs - Journal auf das Jahr 1202. Fol. Verk. Preis 16 Gr. Netto 12 Gr.

\* — — Manual auf das Jahr 1809, Fol. Verk, Preis

\* Jördens, Dr. P. G., Apologie der Schutzblattern. 8.

Journal, allgemeines literarisches, auf das Jahr 1802.
Als Fortsetzung des allgem. literarischen Novirätenblatts. 4. (wird fortgesetzt.) Verk. Preis. 4 Rehb.

Netto 3 Rthlr.

Kausch's Sendschreiben an Herrn Hofr. Huseland in Jenna, veranlasst durch dessen Schrift: Bemerkungentiber das Nervensieber und seine Komplikationen. 2.

1799. 3 Gr.

\* Kranken-Disrium auf das Jahr 1802. Fol. Verk.-Preis 1 Rthlr. Netto 18 Gr.

\* — Manual anf das Jahr 1803; Fol. Verk. Prois, 1 Rthir, Netto 18 Gr.

\* Memoiren der Mittrels Robinson, von ihr selbst gescrieben, Aus dem Englisch, übersetzt. \* Thie, 8. Rthir. 4 Gr.

Metz-

Mazzer's. J. D., Beytrag zur Geschichte der Frühlings-Epidemie im Jahre 1800. 8. 1801. 8 Gr.

Mörlin's, F. A. C., Kenotaphien. Dichtungen dam Andenken verdienter Menichen gewidmet. 8. 1801.

Nationalzeitung, allgem, medicinische, für Deutschland, auf das Jahr 1798. gr. 4. Heronterges. Preis Netto at Ribir. 14 Gr. 18det 1 Laubthir. 1982 15 15 16 16 16

Nationalzeitung, allgem, medicin., auf das Jahr 1799. gr. 4. Heruntergel, Preis Netto a Rthlr. 14 Gr. oder a Laubthlr.

Novitätenblatt, allgemeines literarisches, für Gelehrte, Künstler, Buchhändler, etc. 1801. 4. Verk. Preis 4.Rehler: Netto 1 Millio 1801. 4.

Scenen der Erhörung, oder die Mannichfaltigkeiten der bekennenden Liebe; mit pragmatischen Bemerkungem 3 1300 138tht.

Schneider's, J. A., biographische Fragmante von der Karfürstinn Margarethe, der Stammutter des gesammeten Durchlauchtigsten Haules Sachsen mit ihrem Insiegel, einem Verzeichnisse ihrer Münzen und Beylagen, auch der Disputation de Margareta Austriaca von Willich und einer Zugute. 8. 4804. 8 Gri

\* Schuderoff's, J., Journal für Veredelung des Prediger - und Schullehrerstandes, des öffentlichen Religionskultus und des Schulwesens. 1r Band 3 Stücke. gr. & (wird fortgeserzt.) Verk. Preis der Band 1 Riblr, 12 Gr. Netto 1 Riblr, 3 Gr.

- Kommunionbuch für gebildete Christen aus allen Ständen, 8. 1801. 18 Gr.

\* Sintenia, M. K. H., gröfferes Lehrbuch der moralifehen Vernünstreligion zur Vorbereitung auf das Ghriftenthum. Für die Lehrer in Bürger- und Bauerschdlen, und auch für andere gute Menschen; welche sich
Vernunstbeweise ihrer Pflichten und ihres Glaubens
wünschan gr. 8. Rehler.

Tilefius, Dr. W. G., ausführliche Beschreibung der beyden sogenannten Stachelishweinmenschen aus der bekannten englischen Familie Lambert, oder the porcopineman, nebst 2 ausgemalten Kupfertaseln. gr. Fol. Verk Preis 2 Rthlr. 16 Gr. Netto 2 Rthlr. Ueber die Mittel die venerische Ansteckung unmöglich zu machen. 8. 1800. 4 Gr.

Vermögens - Inventur auf das Jahr 1802, Fol. Verk.

\* Verzeichnise aller Buchhandlungen in alphab, Ordnung, "Fol. Das Buch Netto's Gr.

NB. Die mit einem \* bezeichneten Artikel find diele Melle neu.

### Chronit beuticher Universitaten.

#### Jeng. 1802.

Am 29ften Mal vertheibigte ohne-Borfic herr J. MT. Biegler feine Inanguralbiffertat. de febris puerperarum - megara ; und erhielt hierauf die medicinische Dottorwirbe.

Das diesjährige Pfingküstrogramm hat den Herrn Beh. A. R. Griesbard jum Berfasser, und enthält; Commentarios in graecum Marci Textum criticos, Partic, I.

### Bermifchte Nachrichten und Bemerkungen.

Der durch seine "Briefe aus Jealien inn väterliche Saus geschrieben. a Theile" befannte Herzogl. Sachsen-Weimarsche Regierungsrach in Dusselberf, Derr G. A. Jacobi, 'überset Machiavell's florentinische Geschichte ins Deutsche.

Serr Dr. J. Gruner, sonft in Osnabrud, jest in Dehringen, giebt ein Wert: Ueber die Criminalverfas-Jung in Westphalen, heraus,

Der neulich, durch eine Sewalthandlung der franzoste schein Machigaber von Maing, auf das diesseitige Rheinufer deportiere, durch guta und dose Gerüchte befannte J. J. Emmerich, beschäftigt sich mit einer Beneschrift auf die bep-

ichen letzen Felbzüge der bferreichischen und französischen Amer, zu welcher, wie er versichert, ein republikantider Officier vom bobern Range ihm die Materialien liefert. Es ware zu winschen, daß er diesen Officier nennen nichter dem in Absiche auf Glaubwürdigkeit von Thalfachen, konima wiel auf den Zeugen an. And wird der ebengenannte Winsmerich eine Charafteristit der neuern Branzosen seit der Res volution berangeben. Höffehtlich with keine Parteylichkeite die Beder des deportieren Schriftstellers suhren, wenn er etwa glaubte Unrecht erlitten zu haben.

Ein Schrifteller auf bem linfen Rhefnufer thubiat: ets me komifche: Epoche an: die Beetsebubiade, ju welche est ben Stoff aus der frangolichen Revolution genommen bar. Biel, kammam bavon nicht erwarten. Die frangoliche Red volution if ju ernfthaft nud zu wichtig, als dof fic tomisch vorgestellt zu werden verdiente. Auch ift ber Einfall, dem Beelzehich in solden Gebicht eine Rolle spielen ju saffen, schon allgu abgenutet.

Sert &. S. van Alpen, reformirter Derbiger 30 Stollberg bey Nachen, giebt niederrheinische Altere nbomer" heraus

Sert Soffammerrath Lensen in Daffelborf, arbeitet an einer ftatiftifden Ueberficht bes Bergogthums Berg.

herr Professo J. G. Jacobi ju Greiburg im Breisgan, giebt für das Jahr 1803 im Berigge der Orellichen Buchhandlung in Jurch, ein Castbenburd unter bem schon vor mehrern Jahren zu einer in acht Banden erschienenen Beitschrift henusten Litel, "Iris" heraus, also eine Iris im Diminutip:

### Meue Auflagen.

Um folgende Bacher find bloffe neue Citel geschlagen worden.

D. Maximilian Jacob be Man, Abhandlung über bas bisartige Canffieber, ober Befchribung einer epibemifchen RanKonftintion in ben Jahren 1770 und 71, ans bem Seblande iberl. und mit Anmert, begleit, von D. Daniel Coplenbuld. Leipzig, ben Griesbammer. 1800. 8. 22 Gr. Briefe, nubliche, auf alle Falle eingerichtete, sammt Anweisung jum Briefichreiben, und einer Jugabe von Obligationen 2c. de verb. Aufl. 8. Leipzig, ben Graff. 1802.

Befprache mit Kindern über die wichtigften Gegenftande ber mathematischen Geographie. 8. Leipzig, beg Graff. 1802.

Große, Carl, über bas Erhabene. 2e Aufl. 8. Gottingen, fen Beefe. 16 Gr.

Ranfte und Gebeimniffe von Philabelphia. 3: Unft. &. Beipalg, bep Graff. 1802. 8 Gr.

Rebbet, D. J. G., Enewurf einer Inleitung gum Recests foreiben. B. Leipfig, bey Graff. 1882. 5 Gr.

Dieß find ben weitem nicht alle Buder, womit biefe Betrug gespielt wird; benn nur ber getingfte Theil wird ente bectt. Inbef verbient diese schapliche Gewohnheit, womit Buchbandler auf ber Meffe, und nachber die Raufer hinters gangen werben, billig eine bffentliche Ruge.

Borbefferungen.

7m LXX. Bb. 2. St. S. 334. S. 17. ft. Benig : Anhen I. Wes. nig : Nopen.

## Reue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und fiehenzigken Baubes Erftes Stild.

3 wentes Heft.

### Schone Miffenschaften und Gedichte.

E. M. Wiland's fammfliche Werke. Leipzig, bey Gölchen. Bis jetzt XXXV Bande und VI Supplement-Bande. 1794 bis 1801. 4. gr. und il. 8. mit Rupfess.

Es wird einft filt den Reitlet? ber nach funfzig ober melt Sabren unedeliffing, ben Bang unferer fconen Giteratur in fibilbern, und fife Derben gu murbigen, 'geroff eine ber'batte Batiten und antelebenoffen Befchafftigungen fein, 'ibeit ben Efarneles anfeele Wielund ju gelichnen, und ben ebrenvollen Bang auf beniebentichen Darnaffe, ber ihnt gebahre, gu bei Wimmen. DBle viele bon unfern Didtein burfen fich ruf. ben, fanger, ale ein balbes Labrebunbert, gebichret, und wie Bepfall'gebichtet ju haben ? Beffen Bitoung ift viellet-Riger, als Die Frine? Beffen Gefthmact und Dentungenet baben mehrere! Umibanblungen erfahren, ebe beibe ble eigene Buttibe und BioRitanbige Rorm gewannen, bie wie jebt in ihnen ertennen? Ber endlich bat, mabrent feiner Meinell fiben Laufbahu, ginengentschiedenern Ginfipß auf seine Ras lion und fore Weisteswerte gehabt, ale er? In bas Sabt 4751 fallt fein erftes Bert, und in das Jahr, 1802 fein lebe tes. In leinem achtzehnten Jahre giebt er uns bas Gedicht, Me Ratur bes Dinge, ober die bollfommenfte Belt, und . 12. 21. D. 25. EXXI. 25. 11. 61, 11. 3cfc.

funfgebn Jahre fpater feina Mularion. Als Jangling fcreibt er ben Anti-Ovid, Me Monn die fomifchen Ergaftungen, und in einem Aker, mo die Mulen, ber Regel nach, auch ber ihren geliebteften Zöglingen felten einkehren, ober boch nicht lange ben ihnen verweilen, sein gelungenftes, ober bach eines feiner gelungenften Gebichte, ben Oberon.

Die 2. D. Bibl. tann nicht die Abficht haben, die in gang Europa befannte Ausgabe der fammtlichen Berte Bies tanbe erft befannt zu machen.

Bielleicht mare es aber nicht gang unschicklich, beb ber lebigen Anzeige, anstatt lebes einzelne, Ewas obnebin längst. und auch mit Begiebung auf bie in ben altern porfommenben Beranderungen gefcheben ift.) ju beurtheilen, fie im Allgemeinen ju umfaffen , ober , welches einerles At . eine Charate teriftit des feitnen Beiftes, aus bem fle bervorgegangen find, au verluchen; vielleicht mare bieß um fo weniger anmaafend, da die Ausgabe, die vor uns liegt, anstrücklich eine Ansgebe ber letten Dand beift; vielleicht mare es fogge nicht ju poreflig, ba ber Dichter in dem Alter ftebe, in welchem jebe deffice Bildung, und vorzuglich die voerifche, als ein geichloffenes Banges ju betrachten ift. Allein gefeht mich, ber Berluch mare verzeiblich, und Die Gefahr bes ganglichen Miklingens nicht zu fürchten : fo lenichtet es aber boch balb gin, baß er in jedem Salle ju frub tome. Erflich erwarten wir noch eine ber mertwurdigften Attenftude que bes Diche gers eigener Dand, - Die Geschichte feines Baiftes und Ders gens ; zwentens ift es fur ben Beurtheiler eines noch lebenden Schriftellers gewiß eine ber ichwerften Aufgaben, ber Pflicht der Unparterlichkeit und Krepmutbiakeit gleich febr Senige au thun; brittens icheint felbit bie Stimmung, bie einem Theil unfere poetifchen und poetifirenden Dublifums beberriche und ber veranderte Standpunft, aus dem man jest bie Bete Le des Genies zu betrachten pflegt, einem Unternehmen nicht aunftig, bas mit gleicher Unbefangenheit ansgeführt und auf genommen fepn will.

Deun wie konnte und warum follte man laugnen, bes bie Ericheinung ber Kritif ber Utthelistraft und bie weitere Berfolgung und Ausbildung der Kantifden Grundfabe auf bie Schafung bes Schonen, und bie Wurdigung bes bichteiften Berblenftes einen bedeutenben Einfing gehabt, und

biefer Cinfing fich and in ber Beitethollung Biefanbe auf ein ne mertwourdige Beile gefußert babe? Man ift nicht anfries den aemefen - ben Rufm biefes fo alleemein bewunderten Bidters in evarre Bramen einzufdranten, aber bas tlaffie ide Anseben einiger feiner Werte in Ameifel an glebna man hat überhaupt feine Anbruche auf ben Romen eines Bichtern amaefochten : und feiner Stiene ben mit fo vielem Rechte fio ichmudenben Rust:entreillen wollen. Es fann nicht unvere bleuftlich fenn, ben ber Americe: feiner fümmelichen Merte, mit Mabergebune affer undern Rucffichten. biele einzige in beache en, und bie Grunde, die jenes Urtheil veraniagten. aufum friden und ju prufen. Es verftebt fich won. felbit, ball wis Bep biefer Orufmug nur feine von ben meiften als mabrhafs anniafifd anerfannten Berte, feinen Agathon, 3brie, Don mon. feine Dufarion, Liebe um Liebe, und mas diefen abne tid ift, vor Augen baben.

Wenn man alles absondert, was Partepgeift, Einfeitige beit und ausschließende Borliede für gewise, Dichter und Diche serwerte, an Wieland getadelt bat : so fcheinen alleigegen ibn erhobenen Einwendungen sich in folgende Fragen aufzuhlens Sebührt ihm bas Lob der Originalität? Stellt er seine Geagenstände bet Einflidungstraft plastich gemig dar? und ik feinen Dichtungen nicht zu häufig ein Rebeninteresse bezogei mische, das ihre Anfprüche auf wahre Schönbeit beschränte ?

Dan fiebt leicht ein, bag bie etfte Rrage verneinen eie centiid nichts anders beifit, als dem Dichter, beffen rechte Benfalitat man non jeber anerkannt bat; biefe auf einmali abiprechen. Dicht nach bem großern ober geringern Ginfiulfe. ben bie Lefung frember Berte auf Die eigenen eines Diche tere bat, tann feine Originalität gemarbiget werden. 3m ber Ausubung einer Runft, an beren Birfung ohnehin ber Some ein eben fo großer, wo nicht größerer. Untheil gebubrt. als bem Stoffe, fommt es, unfers Bebuptens, nicht bare auf an, of ber Dichter Alles unabhangig aus fich feibft fcoble te. (eine Bebingung, Die ju erfullen, nach bem bamaligen; Stande unferer Literatur, und dem Sange unferer Literatur, und dem Gange Enferer Studien, wohl eine Unwoatlichleit fenn burfte.) fondern, ob er ben fremben in fich aufgenome menen Stoff mit eigener Brenbeit bebanble; ob er für ibmoine Quelle eigener afthetifcher Ibeen werbe, und ab bie Dan-£ي. د.

bellungen. Die nich bellieft Belle Beworneber, frentfelablich ab beiben werdienen .. Es ift an bem ind ber posselfbiche Didu der , von dem bier:die Rebe fit , wiedened faan et, some auf vines feiner nooften Bertrienfte Bertricht zur them, wicht inite men, ball, bie upgermeine. Deleien beit in iben Schriften beit aftentitud meinen Beit ibniduch ale Dicterunterfiet. und an den Erzenaniffen feiner Wufe einen wielleide eben fo bebena benben Untheil arbabt babi .. ale bie Boobuchenna ber Meine Moon, und bie Antiquitiben Bolt: Ither mucit. fall man favens verblandet ober:einen Ennie den no. im: in Dan Weiteier feineif Cinibildangstruft jene Steplieit zu verfeinen'; bie Adiibbara ale fablitbatie: mit baitent antunbiet, thre Piecen aus ficht bervorenft, fie biret eigene Rraft in Bufchennnen verband dett. und das Gemith mach eigener. Milleube bestimmt inde Seherrfrit ? BRunder ber Art And ammer nur burch Berten von Geift, (und biefe waren ftets aud Berte bes Benled und Originale,) bervorgebracht worden. Erft muß das Freinde unfer Eigenifum geworben , und in mafere Ratur Aberdegungen fein, mit es fo wieder zu deben, wie es Wird fand niebt, und bie Biekungen metzengen, bie ihm and Hngen.

Daft man inden biele Meufterungen nicht miffbente, noch ihnen einen falichen Ginn unterfibiebel 3ndem wit Bieleng ben bie Benialtat feines Beiftes zu bewahren fuchen, fraue ben wir uns barum gleichwohl nicht, eine bobere Originalis tat, ats bie feinige ift, anguerfennent. Die ift fenen vorzuge Ud begunftigten Beiftern eigen, de entweder i wie Someen unmittelbar aus fich, und der beiligen Queffe ber Maeur fcbe pfen, ober aus ber Lefting und Betrachtung frember Dichtung con nichts weiter in lich aufnehmen, als ben Ginbrud'; bie! Blittel aber bielen Ginbenct wieber ju etzeugen; in fich und ber Matur finden; ober, mit anbern Borten, Die burch tod pe Berte mobl an ben Benfus, in beffen Grenblen fle fich ermarmt und geftarte, aber nicht an Ben Stoff, den fie die must haben, etinnern. Dicher aus biejer Rlaffe tonnens ber gorm und Birtung nach, einem freinden Betratter angunt geboren icheltien ; bein Inhalte nach gehoren fie bem ihrigen an. Dan fann Alles, mas vor ihnen gebichtet ward, geles fen baben, und was ihnen vorzhalich lieb ift, auswendial wiffen, und man wird, wenn man fle lieft, gleichwohl burth nichts an bie fruber gelefenen Dichtet erinnett werden, and burch

tueld die chiliche Annenius, in welche man fic verfet fühle, oder durch einige Zufalliteiten, die beyde mit einam ber theilen. Das dieft Art von Originalität, die sich von aller Brymfichung Kremben Stoffes frem ju erhalten weiß, mit Recht die oberfte Stelle einnehme, kann nicht geläugd net werden; ober eben so undlig scheint es, dem Dichteis ver den ausgefandurelten Stoff sich aneignet, und ihn mit Brepheit zu behandelt weiß, die Ausprüche auf Jenen Vorzug, du persogen.

So zuversichtlich nach biefer Anticht na bie Rtage, is Bieland mit grepheit bilde, bejaben laft, eben fo zuvere Schelich barf man beffannten, baf et bilbe. Es ift allerbings pide zu langnen , bog bie plofifice Riaft! von ber bier bie Boe ift. banufläcilich in folden Dichtern fichtbar werbes Die fich zumachft att bie Blatur batten; und ihre Gegenftande micht ibealificat: fonbien fie mit affen firen Grimaen ober liediologiell Sarftellen. Quit in blefer Sinficht erfcbeint Dos mar ale Mufter and Bepfbiel. Bas er vor bie Einbilounget Braft beinge .: Rebt all bollenbetes Bilb, in beftimmen Umb wiffen ba. 20les in ibm foricht und auf bas fraftigite an. and ergreift buch Wahre Matur und lebenbige Stnullchtein Man wieb Burch ifin feines Dafenns gang eigentlich frohi : und fable alle feine Rrafte in einer alfieliden Thatlafeit. Wen diefer Charafter offenbart fich, mur nuch Reft und Umb Manben mobificiet, fast in allen griechifchen Dichtern, und figue in mehrern dus ben fodteten Tagen ter Alexandriners tole utuer andern in bein Theoftit, beffen groptes und fufife sontes Soul fich traits befonders burch bie reine und keene Barftellung bas Inbivibuellen ansgelchien. Benn'ftibet Diefer Borreit Den Beeten ber Gelechen einen ift , und Ab darum ber Dhantaffe mehr genugen: fo muß man auf der andern Sette unth ulde vergeffen baff fair Erreichung Je-ner Boltomnienfeit; fich proep eigenehnilliche gluckliche tilli-fande vireluigren: Die erfte Gunft, Deven fie in Begiebung det bie bemerter Einenfchaft genoffen i war eine Onift bel Blatur und bes Sthieffals. Es fann anestichleben bleiben' so; wie ein beraftmeer Ochriftfteller will, bie Griechen einif per mit sid fitbit und glactlicher ifth Geffible threr Denfahr beit tebent, ale wir, einen geeingern Drang empfander aus ibr berdus in wine ibenifiche Belt ju flüchten. Berobet with Thursdass; and Triffes Ichon Beffeb in ber Buttverung 1.51

fela,, und unfte Blantlichfeft ja ftgent biere Ebeffrabmein erregen. "Er muß, wir fich ein meneuet Runkeliter bich -aber ausbrudt, allerbings Alles fahlen; aber er mit bie Lelbabeberrichung über fich baben, bem Befühle teinen Gitt Litteff auf feine Darftellung ju geffatren, Die Enthaltund Lubn eigenem Antheil ift alfo tein leerre Schein & benn womin able Darftellung burch bas Meblum ber Empfichung gegele waen und von für gefätht worden ift : fo fempachefte ber Lefte withe mehr mit ber Onche, fonbern mit beth Dichrer." Dan fieht leicht, mosauf wiele Erinnerung fich gennbes. And ibr liegt bit objettive Anlicht ber Boeffe junt Grunde. Der Dich eur wie fich frings: Obiettes burdans bemachtitien. Er wil fich manifel in felbines verlenten, und ther Alles absorbinten wiffen. Bas er von bem Beitilgett binen ibnt, tann ichmelt deln , entjacken, bewegen, ju benten gebeit. Aber es wirk bio Einbildungskraft nicht nochigen, nut vine bestimmte Wolfe thang au fenn noch ben Gegenkand ihr Anthumm Bringen.

Bowif find feine Bebitte von fubitifibem Ginfluffe wed Miner fren, als bie Bebichte Bielands, Aber bann theilk or, und bus ift bas erftell mas min mit allem Redite auts worten tunu, ber Wordurf, der bierone entfurfige, mit ale fein mobernen Dichvern, beefenigen fogar nicht muskenwammens Deren Darftellinnen fite de reinften gelien. In ber Eine getrauen wir uns: wenn ben Strichten von einladen Untfund ge ble Reus Migain ber voetifden Elterneir ber Brutfdens Laum dreb bie bier aufzufinden , Die offne Bebenruckfichten wirfen. An offen offenbaut fich biet fo , bute anders, binn finter, doet fowather ber Einfluß viner fichetetet Seine , wund und feetrebartigen Bemmiftbung, und bas Boreben, duffe Me eine oder bie andere Weise sa interestiren, wird mehr over minber Achthar. 21m mobilen nimmet man bieft ebenfalle in: ebilden Gebichten wahr, in benen bas Dramertibe nicht fallen wient, oder mit andebe Morten, beren Genenstand und Mind lage ben Dichter aufforbeen, wenigftens tein:weltacten , feinet. eigene Derfon baufig einzumifchen, - ein Kall, ber, wie Die Gache feint; und wir bien berties temerkt haben, ban ben Biefanbiftben gegabe nicht ber Althere fft. . In Bertahl Blefer Met feblt es ife, baf ber bas Wort filbrende Dichter und nicht au fich Kibergetinneth , und feinen Einwind aller nich Wetrachtungen von Beis ju Beit-vie Bereichaft nicht

undunnen follte: So finden dife to fohnt Bepit Arifft, bett man aleichnoobi-unter ben medernen Dithrern, von Beiten die Objectivitäte, die oberfte Stelle fliedleinen will.

Brod Bieland , benten wir , fief fberbandt felner Sie zieftena auf fremde Bepfpfele to feinet Recheffertlauma nothite. Beffen Individualität fo deisgebilbet und bollenber fft. bif Die fednige, ber barf bine Bebenten magen "fielt fefbff ?h iden , und leine ichnebe Butudweifung fürchten.' Bit foft foir, um unfee Behaupeung ju befeifett! fint ber Inen Derf. miele erinnern : " un bie Schibetund wahrer Dibensmeine Seit nun Schuffe Der Dinfaribn, bitt an Die einpfittburail wien Stellen, Die ber Bidret fir ben udfreit utib neinfen Bolama bes Oberen verwehr bat, und vorgnatid mirbie, well de ben achten befchilefte: Ge ift tiat Abab er fich fit bet get Both am den Beeffand, und it Ben feinfein an bas Sert met mentite. and air ble eine ible ihn ble alibern ein einentonnich Aches Antereffe, eine befondere Birtung gefnupft bat. Aber 106 tft ber Lefer ; ber bille und abrillibe Mebenefictitien får die Berfidenwa eber Enfivelduding ber reinen Schontleitefortig Suiten, vor jene frereffenten Betrathrungen, unb'biefe fichften Mobrumgen nicht auf ihremt Ort finden foffte? Beible weibag teine Daifbluthit, bein, was fo einteuchtend gunt Berfidube und fo mathtig jum Bergen fpricht, feinen Berte na randon, after whis in aberteben; tag mir ambers embfinis war follen; ale wir empfinden. Bielftiebr ift nichte gewiffer als baff. Inmentitet aller Botfbiegeftingen von reiner Schon Sett. Diele bet reinften Geblitte ber Unftigett wentger werben Gelefen werben ; alt jene unreine Dufation und bieler bei Biere Devon का राज्य (अस्तीक्षर्य कारण व राज्य

And wob' sawidenn der Aff. der aftheilschen Atitheistraft sachen von Geffenner weien die Aliffnahme' aller Zielers effiaten in Wooden von Sestematis erflärt, der ineberte fell mer andevacheinten Nachfolger behandlen? Er set infriedet; dem Ansteinten Rank biebankt werden nachte der jedem Werte der sie bie Materey, die der Feldwing dem Ansk verdienten, das er die Materey, die der Feldwing dem Index schienten des States ver Feldwing dem Index schienten des States ver Feldwing dem Index schienten von States ver Feldwing dem States von St

antil belår enellen, men linken vol des ablien fillen. alle fird, at file dade in nemen bene ibnishe den beit fet offen offen meen Brobachtungen inneret Eigenfchaften und Glarichting. Dem bes Rien febliden Weifets .. : ber Dentingemit 4 bet Die Dien Die Geneuftanbe ben Blanke brunnn find melt mitte Amiduanter. Gin Sabif ift anterannt's ein anberer veradete Alleh getwooden. - Aber biefe twentigen fermen mit beffer. anend baben fie enebe bullebitrunber: Horfere Borgebe bit für anbftrafte Bregiffe giniatht, und unfer Beld iht ifider wolt marcht ale Biber. " Benn Berftanbelban burch Ble unter auswehrlieft methen : fo ift es tilbt: meht Weblicfnill. Londern Bierrathe es ift milbt mehr bie einzige , fonbern wide -uns frembe Art, fie ju benten. - Bir mablen unfern Btoff : unfet bidnen Mim flauber Bonien und nichts melter als "Benterfinaen bes Eingelnen gind Anbführung verlichaffen. Alniest Broetf. fit beist Breginnen inleren Lefer, find tiller ulliuben : --- : Men Werte unfeter Beit find Donfunfter Dun sheitt , was ben mistifaliche Gelft nach Milite , min De who uftiffen , mab burch fich feible berbonichtingen im Entage San San Care March 1865 unit i matirm alm i in marcia.

Die Barnteldung aust. r wie Geber benniett , wei felles libes Anfichten auff; aber fie iffr wirum tilbe ibenface wahr b'irmieffend. Bai: füßt ben Alfen butb folklich und bat lieblichen. Die im Gwie bet Alten gefdefeben finb; bie Gge todt igleit wieberfagnen, bit ihren gebahet; Die berothet abge aleit ben Melterte bei Mutalige, duff Welde flemen ranbete Arthieu. meinindert batfen Bicher watbe man, bond man bir bim belaffergen Jimen weiter verfolgen wolltop ble Entberhing fiac ma : tan: Alli: was ithmese bie: nemofice ... bie :iebe wat bom . Dichterftuble manden Britiber bie Eineb jaditinen Ritt . wiele leicht nicht mit biefem Unicheine von Lieffinn und Grundliche Miler aften fenethenben Die ben untubenben Bibbier ; find ubne Die aneite Poofe auft iber moberningu entempere, burften Smidten laffentermobile in in aber nie in ber bei Burn, in compared to it in material The second of the total of the talk

សមាននៃ ប្រជាពល ប្រទេស ប្រជាពល ប្រជាពល

Sermonen. Im ersten Semester des neunzhanten Jahrhunderts. Zunächst für das Jahr, 1801. Jena und Leipzig, bey Gabler. 1801. 93 S. 3.

Der Berf. blefer Bermonen ift fur Die Dichtungsart, Die er fich gemable bat, gewiß nicht abne Lalane. Er bebache tet und urtheilt ridnies er findet bas Caderliche, vorifiglich . bas in ber Eheratut Bleicht auf; er meif unter ben Thorheis ten, die er juchtigt, eine gute Auswahl ju treffen, und ift, in Abfict auf Sprache und Darfellung , nicht ohne Rraft. Wenn er in Der Erfindung und Anlage fainer Bermonen mes miger Ginformigfeit werziethe, feinem Gerift mehr burch Ut. banltat maffigt, und in Auserutte gefeffter und forgfaltiger mare, furs, wenn er fich von ben Ligenfchaften feines Bore adnaers noch einige ju, eigen ju machen gewußt bette: fo wittden wir feinen Ankand nehmen, feine Berfiche, unter bie gelungenern in ber fatyrifchen Gattung au jablen ; benn mebrete bon ben Rifppen, woran unfere meiften Satveiler obne Zuenabme gefchelter find, unter anbern bie ber Ocurt silltat , bat er größtentheils gidcflich vermieben.

Botin die Counttenbeng bieler Semmonen Ces find ibr ret fieben) gerichtet fen, wied aus folgender Angeige fich eraeben. Der etffe, die Wabrbeiteliebe, verbreitet fich über ben Sat: bas Gange magft bu nach Belieben meiftern; fcone nur bie Opecies, bas Inbividuum. Der gwente: wordber ich lache, guchtigt ben Debantismus ber Sou. len und Univerfialten, und bie Thorhelt ber fritifden Ochone venstühle und der Theaterwelt. Der britte : Die größte Erfindung des achtzehnten Jahrhunderts, erkennt diesen Preis dem Cake in: bag 3d aqual bem 3d - 3d fep. Der vierte: Die Theorisen und Systeme Den acherebne ten Jahrhunderts, bemitieldet den Diffbranch bes Worte dens: Ewige Babobelt. Der fünfte: Die großen Gra gen , Beigt mehrere non ben Aufgaben unferer Afabemicen und Belehrten in ihner Bloge. Der fechfte: Die Britteme. Relle alte und neue Ben, Avcenfenten Oden und Recenfenten. Berachtung, Rritte und Detatritif, Reglismus und 3beas lismus neben einandet. Die flebente: große Wirtmaen aus kleinen Urfacben, schließt, nach mander nicht unwie bigen Bufammenftellung, mit folgender:

De Gerdas des Steisten seiner Einden Mit jeder Messe, mebrt, mit einem Schwall Bon Unsäthe, Geistebarmuth; Poblese, Den literarschen Acer überschwemmt. Das schliche Papier verbeuert — Wer Is Schuld an solchem Undeil? Ift es nicht Der Neistenseut, der seine erste Sunde Watenseut, der seine erste Sunde Watenseut, der die wohlverdiente Antike — 1911 Dem Anaben nicht gab, als er erste Mal Wesevelt, der mit Zuder ihn sogar Nicht seine der nicht gaben Buden? Soch fütterte, den mit Zuder ihn sogar Wech sitterte, den ungezognen Buden? So wärd er in der Bosheit recht bestärft; Vrum hilft num keine Strass mehr, erst die Der Nuth ertwalsun, seine Dun, ist die Strass mehr, er feine Kirne unversachte. Du, sein Erzieher, trägst die Schuld, du halt Dies Unheit über und gedracht. Nun fann Unis lein Apollo mehr, kein Abadymanth

Angehangt find Sitten. Cluqbeite und Dentspriide, wie auch Fragmente fur das neunzehnte Jahrhundert., Mr-

Wilk du ein vielgelesener Dichter seyn Und ein bewunderter, ein Meini des Lustrums,
Ein Kraftgenie, so frage nicht darund,
Was Aristoteles, der Erzpedant,
Aus Dichtunst alles rechnet. Das Genie,
Das angedorne Pfund, das Boileau
Aum ersten Axiom der Dichtunst machte,
Ist zu gewein, du mußt es erattren.
Excentrisch mußt du dich, wie ein Komet,
Den Schwauz voraus, mit göttlicher Gewalk
Von deiner Bahn losreißen, und dich dann
Aus Iniversum stürzen. Die Verrückleise,
Die göttliche; macht Demokrit mit Recht
Aum Hellond-Aribeitum, mit stecht
Hat der poetsche Kurver in Niester's
Vatdologie der Nartheit seine Steike.

Die Grazien der Griechen find zu caft Und elegant für unfre Zeiten. Nein, Sie muffen sich ein bischen frolicher Bemegen, wie die Manas, gottliche frech. Apollo's Züchigfeit, wie unnaturlich It sie! Die Dapunce Situationen, Die Gounentungfrans : Sceneu, ha, die passen für Eputhius, ben mgendlichen Gott!

Der größte Sehler ift die Machtembeis gur einen Diciter. Aganippe's Bagen, Wie rein, wie filberhell es immer fep, Ik bochfore noch ju brauchen, um die Gfuth Zu lofchen, die im Innern Bater Libre. Der immerdurftende, so oft entzündet.

Wir mochten dem Perf. bennahe zuenfene O puse ma fix vitalis, meruo. Menn er dem Schickel entrinnt: fa wird er ichen die primores populi populumque tributien biter auf die Bubne fuhren.

Ipm,

- 2) Berfuche in verschiedenen Dichtungvaften von Tohann Wilhelm Rofe. Leipzig, ben Dyf.
- 2) Jugenöphantasieen von Friedelch Malther. Mit einer Borrede vom Drn. Prof. Magh. Bolle und Leipzig, ben Ruff. 1801. 15 23. 20 22.

Die Betfuche. Der. I, befteben größtentheils ans Stamme Duchfprüchlein und Belegenheitegebichten in ben Babren so ober 60, und tragen, foum ein half Maend ausgenommen, fammtlich ben Sotifchebiiden Reim und Baffergeff an ibret Stirne. Bedanfeniere, Mangel an Phantafie, abgeftonbue Bemeinptage, fabe Spagtjaftigteit, ungereimte Profa erhib mets faft auf jeber Beite an Die Bonte, von beren Dete haupte ber verewigte Raffmer fagte, baf, wenn er auch batte benten konnen, er es nicht gemogt haben murbe. Boffer find bie Berfuche aus fpateen Derioben. In biefen ff doch bier und da eine poetische Idee Achtbar, flingt Doch bier und da etwas einem Gedanken Aebnliches hervor. Den Beldhuß der gangen Sammlung macht ein Trauerspiel' in Rambon, Don Barlos. Wenn man so billig ift, ben Schiller icon ju vergeffen: fo aberrasche bieß tragische Probutt ben Lefer einigermaagen; benn auf bie vorhergangne Blare Baffersuppe fomeett Diefe Ochaffel, wie eine nabre bafor Speife. Rrenitch ericheint Don Rarios bier nur, mis ein gewöhnlicher Braufewind, Die Koniginn, als ein gemein verliebtes Beib, und Philipp, als ein achter Theatertprann : Anna Ca

ober man, fiehe baib Charafterifte und Spuren vom Darftelelungstalent; hort in Dialoge bach einzele leibenfchaftliche Stellen, mit in ben Jambon manchmal ginen leifen Laut von Ropchmus.

Ein gan; anderer Geist ruft auf den Jugendphantasses We et het sinder man, was den Aoseschen Bersichen abe gebt, Phantasse, Gedanten, Gesüble aus der Zusten Dernicken abe gebt, Phantasse, Gedanten, Gesüble aus der Zusten. Ed zugene, Darnallunggabe, fürz Beruf zum Bichten. Ed zehut wohl, ein junges, aufbildeindes Gense frey von diet werkehrten Kendenzen zu sehn, die die allerneueste Aesthetit als das höchste Poetische seststade hat. Weder Jasob Bohmischer Nonsense, noch Gottschedische Wassereimeren werden bier sin Paussenzeimeste, eine Spartserung und der junge Dicker verspriche, einer keinen Pagwisterung und der junge Dicker verspriche, einer keinen Spaststerung und der inter den Mulergunstlingen seines Agterstandes zu behaupten. Alter, Stadisten, Welt ind Menschapten ihn sohnen, tein stroberner, wie ihn das Arbendern und das podrische Journal jur sich und ihre Freunde ausspienden.

W₹.

### Skomane.

Dulie Saint Albain. Zwen Theile. Dresben, ben Berlach. 1801. Mit 1 Kupfer. 19 Bogen.

a) teben und Thomnibes geistreichen, belefenen, ete fen Frauktan Karfunkelstein vom Ofenloch. Eru fangen, ben Schubart. 1801. 13 Bog. 1982.

Dangelika, Tochter bes großen Banbiten Obvare ba, Prinzen von Peschia, aus dem Hause Zganneti. Ein Seitenstüt zu Schillers Geisterscher, von Beucknet. Leipzig, bes Hinrichs. 1802i. Wit I Kupf. 19 Bog. 1 Mg.

1) Juli

4) Juschens Schwachteiten. Ein Seitenstück zu Röschens Geseinmissen von B. Schiller. Mit.
1 Kupfer. Leipzig, ben Joachim. 1801. 9 B.
16 K.

Die Belbinn von Dr. 1 ift, mutatis mutandie, eine neue Bulalia Meingu. Der erfte Theil ihret Belchichte spielt in Frantreid, Der lette in Deutschland. Eine Parifer Rofette, Grafinn Billars, verliebt fich in Juliens Bemal, ben Marquis, Saint Albain. Gie fucht ibn in ibr Des ju. siebn, und es gelingt ibr. Julie mird barüber effersuchtig, Aber bald verflicht ber Graffinn Intrigue fie felbft in einen Blebeshandel. Gin Stallaner, Fernando bel Franco, macht Re ihrem Semale untreu, und fle entflieht mit ihrem Bleb. baber nach Deutschland; etflatt aber vorber bem Marquis . in einem Briefe, daß ibre Liebe zu ibm nur Taufchung gewefen, bag fie jest erft ben Dann ihres Bergens gefunden In Deutschland lebt fie mit ihrem Berführer eine Beitlang febr gludlich. Durch ein Ungefahr entbedt fle, daß Kernando's Liebe zu ihr bloft das Werk der Intrique von thret Parifer Mebenbublerinn ift. Diefe Entdedung bringt fe ju dem Entidiuffe, auch ibren Berführer in verlaffen. Eine Areundinn in Deutschland billigt ihren Entschluß, und alebt ibr Empfehlungebriefe nach Dresten an einen Brus ber, belien Sout fie die Berierte empfiehlt. Die wird bort febr gutig aufgenommen. Bu ihrem Unglud verliebt Ach der Cobn ibres Delchubers in fle; fann ibr aber teine Gegenliebe abgeminnen. Demungrachtet entfuhrt er fie auf einer Spajerfahrt. Julie entfpringt ihm, und fluchtet nach Leinia, mo fie, durch ihre burftigen Umftande genbe thigt, auf ein bentiches Theater geht. Sich jedem fremden Ange untenntlich ju machen, tragt fle eine schwarze Perute, bie ibr aud, ba fie blond ift, eine gang andere Phyficgnos mie giebt. Unterdeß erfahrt auch der Marquis ju Paris, in was fur Sande er gefallen ift, und welcher Intrique er ben Berluft feiner Bemalinn bankt. Er macht fich von ber Rotette los, feine atte Liebe ju Julien ermacht, er reif't ihr nad. fie wieder aufgufuchen, ihren Berführer ju beftrafen, und mit ihr fich ju verfohnen. Ben Juliens beuticher Freunbinn erfahrt er ber Berirrten neue Berhaltniffe, und ibren Aufenthalt in Dresben, reif't ihr nach, und fommit bort an, 2. 2. 15. 25. LXXI, 25. 1. St. II. Acft.

eben, ale thre neue Catfubrana fich evelanet bat. Der Ent fabrer wird indef eingefangen, er befennt Suliene Unfdutb, . und es findet fic, daß er feine eigne Odwefter entfubet bat. Mit großer Betrubnik bort ber Marquis, baf feine Sulie entfprungen ift, und Diemand weiß, mobin? Er; reif't ibr nun abermals nach, tommt nach Leipzig, geht in's Theater, und ertennt bort, Eros ibrer fowargen Derate, feine Bes malinn in ber Rolle ber Gulalle. Das bringe ibn auf Die abentheuerliche Svee, fich gleichfalls, auf eine Zeitlang, ben eben bem Theater, als Schaufpieler, ju engagiren, und fit ber Rolle bes Deinau's fich ber neuen Eufalie ju nabern. Er fubre biefen Genieftreich auch wirtlich aus. Gine tfeine Unpafilichteit verbindert Julien, beb ber Drobe ju ericheis Sie tommen alfo erft in ber Borftellung gufammen wo fie fic aber, ba fie, außer der letten Scene, nur augent bildlich auf ber Bubne mit einander auftreten, einandet nicht eber nabern, als in bem Betfobnungsanftritte. 'Gui' lie, die bisber nur die Rabe ibres Bemals in bem Bone' feiner Stimme geabnet bat, erfennt ibn bier, und fpieft mun, wie ihr Meinau, Diefe Ocene mit einer Babrbeit, bie die Buidauer in das bochfte Entzuden verfest. Bep ben Borten : "ich verzeihe bir!" nennt ber Darquis ihren Ith men, und Julie finft, abermaltigt von ihren Empfindung gen, in Ohnmacht. Die Folge diefes Romobfenfpiels wird, nach der poetischen, ihre wirkliche Ausschnung; fie geben wieder aufammen, verlaffen das Theater, bleiben in Deutschland, und werben gludlich.

Wie unwahrscheinlich und widernatürlich biese acher Benie : Rataltrophe ift, bedarf wohl kaum der Erinnerung.
Höchft ungereimt aber wird fie dadurch, daß fich diese bevoen!
Abentheuer, indem fie fich so ertennen und aussihnen, von!
ben entzückten Zuschauern beraustlatichen laffen, und das Dublikum haranguiren. Dimmt man noch dazu, daß derigibte Theil dieses Romans aus höchft langweiligen, meiffiganz charatterlosen Briefen, besteht, daß es der ganzen Dareikellung eben so sein am Leben, als an Wahrheit sehlt: sowied der Zeitverluft, den man auf die Lekture eines so ganzemöhnlichen Machwerts verwandt hat, um so bedeutender; und ber Wunsch um so lebhafter, daß der Bf. kunftig seine eiges ne Zeit höher schähen lernen möge, um sie nicht seiner durch dies Bersertigung eines Buches zu tödten, das auch nicht einmaße

pm bloffen Unterhaltung ble Melliften erforberlichen Effiche

Das 2, die Geschichte eines burd Romanenletture une flug gewordnen Frauleins, foll bie Darftellung einer weibe liden Don Quidottiade auf deutschem Grund und Boben. und junfeid eine Batyle ouf ben ungeheuren Eroß unferet ellieitfertigen Romaneufchmiebe fenn. Benn bas Buchlein wirtlich famifches Gala enthale: fo liegt es wohl an bes Bic. ganglicher Unbefanntichaft mit bem größten Theile ber bier burcheebecheiten Liebesgefdichten, baß er bieß Sala nicht finben fann. Bingegen bat ber Romanenwirtwar in bem verschrobenen Bebirne Des Frauleins von Rarfunkeiftein ibm lebesmal Repfweb verarfacht, faroftrer ein Baar Rapftel blefer Abentheuer binter einander forelas. Es. war :thm burchans unmöglich fich aus biefem Buntburcheinanber bere aus ju finben: fo oft er auch baju einen neuen Berfuckmage te. Er enthalt fic baber alles Urtheils über ein Buch, bas ibm; wenn er eine größere Bogenjahl, ober mehrere Banbe Davon batte lefen muffen, bie Recenfentenpflicht, bep feiner Lefture gang auszuhalten , ju einem Auftrane gemacht baben warbe, an beffen Erfullung er ichtechterbings batte verzweis fein muffen.

Die Beitenflude, Dr. 3 und 4, möchten fcblimmer meg tommen, wenn man fie mit Dem Schifferfden und Schlinge iden Produtte vergliche, bem fle fich gegenüber feften. Doch ift Dr. 3 ben weitem bas vorzäglichere. Bat ber barin ber bandelte Stoff fur ben gebildeten, gefchmachwollen Lefen, Dem ble Geichichte bes menichlichen Bergens und Darftellung menichlicher Sitte lieber find, als Binemer und Abentheuen gleich nur wenig Intereffe; widersteben gleich einem reichlie den Lefenfinite bie Banditen und Raubetaroftbaten, bie feine Bewunderung erregen follen: fo verrath boch bas Woff de teine aans ungeschickte Band : flofit man boch bier und ba auf Spuren von Charatteriffit und Dittion. aber fehlf es Dr. 4 burchaus. Albernbeiten merden bier file Schwachheiten vertauft, platte Buge von einer bochffgemel's nen weiblichen Gitelfeit fur Charafteriftit, und eine bochfte magrige, fraft : und faftlofe Saatbaberen fur Styl. Die undeutschen Redformeln: "fich auf etwas winnern; auf ets awas vergeffen, einem nuf die Sand fuffen, auf bich bene

nten ju f w. " perrathen abrigens febr bentlich, auf mele chem undeutschen Boben bieß nachterne Produtt entstanden fem mag.

Pi.

Butmann und Wilhelmine, ober Geschichte zweiser sich liebenden Seelen. Eine Geschichte sur Beist und Herz. Von J. C. S. Sintenis, dem Versfasser des Waldro. Halle, ben Hendel. 1801.

Sollte irgend einer unserer Lefer einmal wunschen, ein recht albernes, durchaus geschmacktofes und unerhort langevelliges Buch tennen zu iernen, der nehme diese Quinteffenz aus der großen Maffe eienden Romane zur Sand.

"Achtet die Geschichte (Gutmams) der Lesung musplia — heißt es am Schlusse der Vorrede — und wirft fis
auf euch, so werde ich mich segnen, so lange ich bin! "—— Nun soffegnen Sie sich denn, Hr. I. C. S. Sintenis \*), bis an ihr seliges Ende; denn Ihre Geschichte hat nicht nur auf den Rec. gewirkt; sondern er glaubt auch mit der vollsten Ucherzeugung versichern zu können, daß den keinem Ihret Leser die nämliche Wirkung der — unereräglichsten Langen Woile ausbleiben mochte. Net har manches gehaltlose Bach unserer schreibseligen Zeit durchblättern mussen; wer ein unwürdigeres Geschreibsel als diese geistlose Seschichte liebender Geelen für Geist und Sers, ist ihm noch nie zu Gesichte getommen.

Bobin man auch blidt, da finden fich in diefem Macht werte Stellen, wie folgende:

"nicht haben, daß ich Hand an mich legen foll — fo — so "baben Sie die Augen und Ohren allerwarts.

"Frau-

<sup>9)</sup> Nec. emdint bes Caufnamens biefes Sublers, um jeder Nerwechfelung mit dem Ehrenmanne, dessen Laufname C. E. ift, zuvorzulommen.

"Feliciein: (Die Biffeiminen in's Oft bebend) Bafre befeigen Gott - Gultmann icheint gur Melancholie genetzt aus fevil.

Dilbelminen gehn bie Mugen über."

Meentfenten auch! - 5 18 4.4

Val. 14. 3 1 1 16

Bum Schluffe noch die Grabfcbrift, welche ber Berf. 6. 272 bem wockern Fraulein fest:

Sa Stein bedecke eine Menfching befter Art. Sie batte die Welt gein, und da fie nicht mehr fenn spilte, nahm sie die Erde unter segnenden Rachfall auf — Wich lese jeder Wandeter, ber Gebanken der Gerblichkeit same melt — lese meine Schrift, und grade fie tief in sein Bert.

Pat.

Lindor, Seitenstud zur Lucinde v. Schlegel. Maint and Hamburg, ben Bollmer. 1801. 144 S. &

12 %.

Das sehlte noch, das die durch bit allgemeine Schnis ine rechtschaffener Menschen mit Recht verachere Lielnd ein Seitenstüter Menschen mit Recht verachere Lielnd ein Seitenstüter Deinschen mit Dis placer wegenialschen Schriftsture bei ihrem — fi Dis placer we genialschen Sturm und Orang die Schmmen ver bestehen Kritet. Wie sagen — der besteur; dem herr Vormehren, und die abrige Schlegelsche Vorderschaft sollten billig, wenn sie Amspriche auf Gestahl von Ehre und Schaam machen wert baften Geschiede der lobpressenden Berbeugungen vor jenem eten, sich aller lobpressenden Berbeugungen vor jenem eten haften Beschöften Ausgelassensteit enthalten. Dieser Eindor ist aber ein Berveis, wie wahr es sop, daß as keinen Thoren gerbisten

der ficht einen noch gehögen fander der hin bejunndert und wachafte, ober sollte es vielleicht gar Perliffage, der Lucins de sept? So ware der Ton sehr unglücklich gewählt und ganlich verstimmt. Durch die Indecenz und ganzliche Seinstellichtent. Durch die Indecenz und ganzliche Seinstellichtent. Durch die Indecenz und gerächtestissung aller gefünden Boger wondellichen Bereit der Luciende seine Indecent gefünder aussteuerter bateie der Reigenflich fields, wierwohl die Krita genalder, bas über deit Junite in jede Honerte Geschlichaft verschlich, und auch da, wo sie sich habe weitige Amplishe lungen verwandter Brüber eingeschlichen hatte, mußte man bald, wenn man sie nähet kennen letter, sich stree Seisellstaft schämen; denn sie trac Sprachen, Repnungt und Sietsankeit mit einer Effronterie ohne Sieichen unter die Kise.

Bas Sprache und Lagit betriffe, ift biefer Lindor ale tebings um viele Procente bester als Lucinde. Dran bes greffet menlöstens und, versteht was er mit, seinen, fredlich mimer nach ju sehr durch den Schraubenstock ber Errentre sigat gezogenen Rasonnement sagen will; aber die Legtorn diese Romans ist um nichts bester das gemeinste und gig Roman bebt er sich nicht über das gemeinste und sabeste Geschreiblei, das je auf der Leipziger Resse als ein altheisches Kunstwert verkauft worden ist. Wir wole ien pensuchen den Kaden der gehaltseren Sandlung, an welchen die Grundlafte und Rasonnements des Delden ind verfauft der bes Delden in westnüpfte sind, im endoglässeit Oronicing heraus zu ziehm.

Das Sanze ist in Briefen abgefaßt, beren mehrere ainer ftarte; Dosti, empficheinden oder schwärmenden Bolid bosts enthalten. Geld anfangs schwärmt Lindor mit Konschen, Emilie in Ariosto's Westen umber, und ber wentern Krmiden und Binglos. Diese Emilie glebt, wie so kilfen Gewalt bin, mit der kollin der fiffen Gewalt bin, mit der konstelle in andere Westen sanristet. Der erste Bonsk ich nach in andere Westen sanristet. Der erste Bonsk ich nach in angem besten, sonn, (ais) Mahamet mem Dimmel, in nigem bestern, den gegeber, der har, des sindors verlagen, die sichoner ist, und siere, genießt, Rung, diese Emilie, die sichoner ist, und siere in Rung, diese Emilie, die sichoner ist, und siere in Rung, diese Emilie, die sichoner ist, und siere in Rung, diese Emilie, die sichoner ist, und siere in Rung, diese Emilie, die sichoner ist, und siere in Rung, diese Emilie, die sichoner ist, und siere in Rung, diese Emilie, die sichoner ist, und siere in Rung, diese Emilie, die sich wirfe sich siere und in ihm wie ein Rung, diese sie in ihm, wie ein Rung, diese sie in ihm, wie ein Rung, diese sie in ihm, wie ein Rent

Jueileran, heauft; und die er felft backantischen Wehnstum nennt, in die Arme; er fiegt und mordet toe Unschuld, und siblt Etwas, das it Gram aber Freu. De nenneng möchte. Bir wurden es gesättigte Sinnliche keit nennen. Die Einkleidung einer Nonne, die Krantheit und der darauf etspiete Tod seiner Mutter scheint den zwierischen Liebhaber zu ernsthaften Resterionen zu sübren; genau besehn findet man aber nichts als abermals Simmlichteit, die in ihrem Genuß, oder vielmehr in ihrer Gieseristett gestett zu werden fürchtet, und dun sich qualt, den Godanken der Ewigkeit als rasenden Wahn und Eraum eines Besestenen zu verlachen.

The wir es uns verseben, macht diese unschuldige Emifie ihrem Lindor nachtliche Bisten, um ihn in den Satten zu locken; et reißt sie in eine Laube — denn die Ungestäme ist einwal in seinem Charakter — verläst die Erde, und geniest des Lebens in Liebe. — Lindor
gebet nach London. Ein Engländer Sterm ist sein Führ fer und Cicerone, bessen Glaubensbekenntnis über die Beiber läutet solgendermaaßen: "Dazu ist das Beib da
zu empfangen — durch Sinneslust den Mann zu bethizu empfangen — durch Sinneslust den Mann zu bethizu enn das Blut in ihm kocht, und der Trieb mit
halter Biuth, mit aller Ueberspannung des ganzen Mens
fichen erwacht, und ihn so um den Keim zu einem Mens
fichen zu betrügen."

Bir aberachen eine Menge fentimentalifc philosobild Sennfallenber Bragmente über Beftimmung bes Menfchon. Rube bes Bergens und bergl. die beweifen follen , baff bete aleichen nirgends ju finden fep. Die Betren haben febe Recht, wenn fie von Menichen ibres Gelichters iprechen. In Condon findet Lindor mfallin einen alten Befann-Ben. Blodern, der ein Daler ift; fie gebn wieder nach Rimlien & Rom begeiftert fie; wir grfahren aber nichts als howerbolifche Er. und Dellomationen. Er lernt ba eine gomiffe Lucinde d'Ofarni tennen, und verliert fich in ibrent Anschauen: fie ift, meint et, bergebolt aus den Bobinnie nen der Gotter,, fengehalten in ardifder Bestalt, baf ibe Anschauen jedes Anie beuge :- und was der verliebten Somarmetenen mehr fenn mogen. Gin Griede, Mirat fora, bat ibn zu ibr gebracht; fie ift mit einem ibret Bent mandten Rimonaldi in Rom, ihr Leben ju geniegen, bangt

von Memand ab, und ift reich. Man feinn benten, wos bas Ende vom Liebe seyn wird. "Ihr feiner-Sinn für als ales Schöne und Große, ihr, von allem kleinlichen Borurrheil (was Lindor kleinliches Borurtheil nennt, liegt am Tage) "geläuterter Verstand, ihr lebendiges Herz, die Wohnung "ber suffesten Leidenschaft, ihre korperliche Schönheit mit dem "liebteigenden Ausdruck ihrer Seele geschmuckt," sind seine Entzückung, seine Augenweide.

Wir übergeben eine Episode, die Die Liebesgeschichte Mimonalbi's mit Miladme, Mirofora's Schwefter entbalt. worin befonders die Stiefmutter wie eine Baffaribe, beren Blut por Bolluft focht, eine eben nicht glanzende Rolle mit Rimonaldi fpielt, ber bald mit ber Mutter, bald mit ber Tochter die Dachte gubringt, bis die Stiefmutter aus Ch ferlucht die Tochter vergiftet. -Lucinde giebt Lindorn ein Stell dich ein in einer Eremitage, und man bere, wie Diese Bottinn ihren Schritt in Lindors Armen entschuldie get: Die Liebe gerreiffet alle Reffeln; nur ibre lieblie "de Stimme vernimmt mein Berg, und bort nicht auf bas "Mufen ertunftelter Tugendgefete. - Rann es Berbrechen fenn, bem begludenben Billen ber Matur fich bingeben. und die goldenen Berte berliebter Muarmungen begeben. avon himmlifder (?) Liebe entflammt. - nimmer will ich mich dem widerfeben, was mich gludlich macht, und fo "umarme mich." - Das heißt boch wohl Borbell's Do. tal his Munde einer Messaline! - Und Lindors Sand prhite jealiche Korm ibrer Blieder, seinem Briffe die fasse Vorstellung zu geben, wie entzückend es fer, ein Schones Weib fo gang mit Auge und Ginne geniefien au konnen, und in den Serrlichkeiten eines reitzenden Aorpers zu schweigen, von der feligsten Trunkenbeit beraufcht werden, die Lippen auf einen Bufen bette cen, den tobende Begierden emporbeben, von Luc cinden umfangen fern, fürwahr, das beneiden felbft Botter, u. f. w. Wir bitten unfere Lefer um Bergelhung, daß wir fie bier in ein Borbell det niebriaften Art geführt Saben ; aber ben Boef, und feine Grundfage - niegends im Buche werben deraleichen Acufferungen gemisbilligt 🕂 tennen zu lernen, mußten wir uns zu diefen Schritt ente dlie Ben.

Der Aufalt finet Birborn ein unfchilofties Dafoden. Mimmie in bie Sandes er nimmt fich , ba ibr alter blinber Bater flath, forer an! Bloch ift Miles, was man taum bette fen folltes swiichen ibnen in Bucht und Gbren' er felbit fagt: ineine Girine fcolegen, wenn ich'fle in meinen Armen bieft. 36r Gram, ihr Leiben war bie Zegide ihrer Unichulb und iffrer Engend. Aber Bueinde fundfchaftet es aus, bag Bille Dor gu Almerien fchieicht, fie ftecte fich in Manustleiber, gefft in Almetien , und morbet fie. Lindor findet fie ben biefer That ; ergreift ein Tergorof; unb' gerfchmertett Ancinden bas Webien; fectt bas Sans in Brait , und bribe Leichen , Me meriens und Butindens werben nun mit bem! Daufe auf Brannt. Er eilet nun nach Reapel , und will nuch bem Dels ent."- Upollo und alle Dafen mogen verbaten , baß er sins von ba nicht auch die Bentalitäten feiner thietifchen Sinulfchleit gebendet ju lefen glebr. - Biffere Lefer merbeit indin binlanglith in Stattb gefest fein, biefes wardige Gets tenfind jur Lueinde felbft ju fourdigen.

Zm

Hannchens Din und Herzüge, nebst der Geschiche brever Hochzeitsnächte, von Spriftian Althing. Zwey Bandchen. Dresben, in Kommission bep Gerinch. 1800. 1801. 34 Bog. 12. 2 Md.

Shire to the statement of the

Man kann dem Berf. eine ausgezeichnete Anlage, in dem von ihm gewählten Fache der Nomanschreiberey etwas Botzägliches zu leiften, ohne ungerecht zu seyn, nicht absprechen. Er desigt gute Kenntnis des menschlichen, vorzüglich des weelblichen Gerzeis, eine leichte und angenehme Art der Darsteung, schreibt einen filesenden kunklosen, aber sehr gefälls gen Styl, und erzählt recht gut. — Allein alle diese, ihrit zum Theile im vorzüglichen Grade eignen Borzüge werden durch einen der größten Fehler, beten sich ein Schriftsteller schuldig machen kann, mehr als aufgewogen, ja völlig vers dunklet. Diese ist die wahrhaft spaamlose Schüpfusteit und unsttiliche Frivolität, welcher er eifrig nachstreht, die alle seine Schüpfusteit die Semälde beschmutt, und is

melder er Ach recht eigenelich ju gefallen fcheine. Dochte boch Br. Mitbing (wit wollen jur Chre bes Bert boffen. daß bieß ein angenommener Dame ift., und er fic geldame bat. ben feinen vor einem Drobufte, wie bas vorliegenbe ift., ju mennen, ) nur erwagen, baf ber Benfall besiewigen Dublitums, welches Schriften biefer Art mit wolluftiger Dier werfchingt, bem Berf. berfelben mabrlich teine Chras Sudern in ben Angen bes beffern Theile ber Lefenrelt. Die erofte Schande bringte und daß man die Talente ... melthe wir ibm feinedmeges abiprechen, nicht unedles anwenden tann, ale es von ibm, fomohl in diefer als in feinen übrien Schriften gefcheben ift! - Dat er es mobl reiflich uber tegt, welchen grafen gar nicht bu berechnenben Schaben ein Dud, meldes, wie bas porliggenbe, angenehm, ja binreil Lend gefebrieben ift, ftiften tann, und muß, wenn es, (mie Dief, ben ber jeter fo. ausgebreiteren wir mochten fagen Refewuth, unpermeiblich ift .) einem unverdorbenen Sung. linge, ober einem foulblofen Dabden in die Dande falle? - follre ibm ber Gebante nicht tief por fich felbit erniebri. gen, Sigber nur ju mabricheinlich in manches reine fleckeniofe Berg ben erften Reim wolluftiger Sebnfucht gewecht, und baburd vielleicht ju jabllofen Bergebungen und ichanblichen Missichmetfungen bie erfte Beranlaffing geneben !

Die sonst im hoben Grade reine und grammatifd eiche eige Schreiburt bes Beif. wird durch meitrere Probinitaliswien und gan ine Ausbrucke, is Boor Dingericht, Ewir ignoriren die Bedeutung dieses Borts,) jemanden toblen, (für jum Besten baben,) gelte? (für nicht mahr?) ein Sieschgen, ein Zanter, (flast Spinner,) bis nicht icht, icht, i, i, w. unangenehm unterbrochen, und entstellt,

Mir wunichen, bag das, nach des Berf., jur Bate pung erwuniger Nachahmer, bem erften Theile biefes Busches, angehängte Nachricht bereirs vollendete Gegenftuck ju Demleiben bem Berf. eben so febr jur Ehre gereichen mogs, als ihm jenes, bey dem edlern und beffern Theile des Dublitums Schande bringt.

ΩBa.

Na.

Siblerenen ibre dieben von Carl Gettole Contrer. Ceffes Bandden. Arnftube und Rubolffabe, ben langbein, 1807. 16 Bog. ff. 8. 1 Mg.

Teber Schrifffteller hat fein Dublifum, Br. Cramer tanin fic unter andern rubmen, in glen Wact, und Spinnftuben gelefen gu wetben. Bur biefe fcheinen benn auch vorliegenbe Raferepen Der Liebe bestimmt ju fenn. Indeffen bat Rat. nichts Rafendes darin gefunder, als die plattefte Gemeine beit. Gleich die erfte Erjablung, 27utz, überichrieben, breffe Ra um ble thietifche Schmubigteit eines Buribes berum, Bor Jeber Befchichte befinden fich Berfe, wie folgende von Mit 4 der Dantafer: ist material and are suggest

Du Rabeinber Saitber & ... an min ...... . A : Mit Chilbe bebedt nia : 1936 7 12 14 12 Mie bast du mit Krabeln, Manch Madchen erfchreckt? Diaf sie zufrieden! Doch trabestest bie 

Dan fieht ans allem, baß es Dr. Eramer in Der nie beloften Dobelhaltigteit immer welter bringt. Und boo fpricht er fo oft non feiner Bertraulichfeit mit Furffet Wabifdeinlich muß man bas untet bie ppetifchen Licengen Butter and and Karendam at the

Andreas Patafch Zigeunerhauptmann und Mutter Anna. Rothen, ben Mue. 1801.

Street in 2 and by I have a bring to the first by &

200 Much mit bem Litele 4

Bolbden ober bas Bigennermabchen, pon Cal Geibel. Denter Chell. Abthensunf w. roge Seit. 8. 1 Mg. . h. yen . If a loss one me

Ein fdmader Surft, ein außerft charafterfofes Gelbbort. Theobald, lage fic, umgeben von einer horde niedertrachte ner bas Bund aufflungenber Soffdprangen genen veinen feiner greuften . und patriotifchften . Beheimenratba ; feinen ebemalle gen Dofmeifter Lowenjabn einnehmen. Durch bie niebrias fteir und jugletch arobiten Rabalen wird Lowennabn gefturat. und nach einer Beftung gebeacht. Bugleich mit ihm wied eine Sellebte, eine Frau von Damold, ber Fürftinn Rame herftau arreitet, weil fle - Chiromantie treibt. "Ein Ofalfe, ber Fufftinn Beidevater, ein geheimer Kammerrath Schlimmer, Und noch einige andere weniget bebeurenbe nannliche und weibliche Suffinge machen bas Complott genete Ebmengabn. Diefer entflieht von der Reftung, gerarb an ele Ren in einer boen Daibe mobnetiben, auch vom Fuffen gemiffbanbelten Dann', ber nuh aus Denfchenhaß zu eines Rauberbande fich geschlagen hat, wied felbst halb willig, fall gezwangen mit einem forectitden Gibe Rauber, begebt als Drobeftud einen mabren Donguirottenftreich. Macht in bes Rutiten Schlaftimmer, brobet fuechterlich, wenn nicht die Frau bon Damold mit ihrem gangen Bermbgen in Rrenbeit gefest werde, und entfernt fich wieber, ftoft noch che Der Aucft Die Samold befregen laffen tonnte, auf die Dame felbft, Die durch andere Mittel befrepet war, bepbe geben ju ben Bigeunern, 4r, ale Patafc, fie, als Mutter Anna. Biner ber Rauber flieble Des gurften Lochter , nimmt bem Bater bas ber Damoid gestoblne Beld ab. und angleich ein fibriftliches Betenntniß, daß er es geftoblen habe. Lomenadbir bringt foger jum gweptenmal in Die Refibeng, überfallt ben Racht feinen Feind, ben geheimen Rammerrath Golime met, brobt ibn ju morben, wenn er nicht in offentlichen Blattern feine Schandthaten befennen murbe, und gebt wieder zu seiner Horde.

Dieß ist der Kaden dieser Gelchichte, beren Erfindung dem Berf. eben keine Muhe getostet haben kann. Nichts ist darin neu. Das Räuberwesen f die jum Etel nenerlich fin Romanen abgedroschen, und man sieht, welchen Auss gang die Geschichte etwa nehmen wird; denn Alles ist schose wordereitzt um die Cabale ju entlawen, und vermuthlich wird im nächsten Bande Idwenzahn wieder das Saupt über seine Gegner empor heben. Die Bearbeitung ist außerst slücktig und nachläfig, manche Charaktere, selbst der des Sauptheisden ohne alle Saltung. Ein Mann von Löwenzahns Viscoung, Charakter und Grundsähen, wie er sie praktisch auf bett.

fert, fo lange er noch beum garften Buttito bat; faun, Srat feines bifigen Temperaments, ben Kopf nicht fo febr verlier en, ale der Berf une glauben machen will. Die fürftingt th bis jest eine febr überfiuffige Derfon, Die Samold ein ganglich verzeichnetes weibliches Bild. ber Rurft -- gat nichts. Dan weiß eigentlich nicht, was den gurften beberricht, und von irgend ermas mußte er doch, um fo fcblecht ju bandeln; Seberricht werden. Die Difetion ift oft feblerhaft, und wenn ber Berf. naturlich fchreiben will , finft er jum Ptatten und Dobelhaften. Gin Oberjagermeifter g. B. laft fich in einer Gefellichaft von Soffavalieren alfo vernehmen: "Schon "manches Glaschen bab' ich in Diefem Saale geleert! Alle Better! nur einen balben Rremniter fur jebes Glaschen ! und ich will ewig des Teufels fenn! ich ftage, wie thene ger Europa? Sonft, fonft, meine Derren, ba mar es ein "Leben! ba gab's ein Leben! - aber ba gab's auch Rerin -"Simmeltaufend Glement! In allen Chren, meine Berren! "Aber Gie find alle bloge Grasmucken bagegen." - Das ift boch woht eine Sprache à la C. G. Cramer!

D.

Bertrand Du. Gueselin. Romantische Biographie von Friedrich Majer: Erster Theil. Bremen, ben Wilmans. 1801. 27 Bogen. 8, 1 Mg.

Rrieg" — sagt der Verf. in der Borrede, indent er vom Mittelalter spricht — "war in jenen Zeiten die Seele alles Lebens, der Mittelpunft aller Produktion und aller Creige nisse. In sofern muß eine an dem Leben eines außerors dentlichen heiden ins Detall gebende, Gelwichte dieser Zeige ten das treuste Semalde derselben geben. — Rach reifer Mintersuchung fand ich, daß keiner wie Bertrand die Sues sellin eine so ausgezeichnete Individualität darbiete, in die Darstellung derselben den Seift sener Zeiten seiner wahren "Gestalt nach zu verweben."

Diec. zweifelt, ob biefe fogenannte comantice Bios graphie viel Lefer finden werde. Der Geleffte greift nach Hay und Brovilla; der Aflettant durfte et ichwetlich ben Befen twiegiriften Bestille lange aushalten konnen. Bei Berf, fagt und nicht; ob und wie er die betannten Queffen benbar habe; er fcheint aber burd ben Bufag romantische Biographie, und felbft durch bie Behandlung des Sanigen die Rubricirung des Bec. ju rechtfertigen. Maw kann thm das Zeugniß nicht versagen, daß es her Schainlügei, Gchlachten; Eroberungen, u. f. wi im Ueberfinsse giebt.

Bas den Styl des Berf. anlangt: fo bat er fic's mabre ideinlich febr grone Dube toften laffen, die elte Chronitena mapier nachzuahmen. Rec. fagt febe große Dube, weil bie auferft fdwulffige Borrede gar ju febr bagegen abfticht. Bier find einige Droben , um die Lefer felbit barüber urtbeis fen ju laffen. S 49. Siebentes Rapitel: "Die durch ben Stolf , Deid und Giferfucht zweper Ronige zuerft angefachte Rriegesflamme ichien gludlich unterbrudt gu fevn. und es -war Deffnung ba, mabrent bes Baffenftillfandes bie Runten, welche noch unter ber Afche glimmten, wollends auss ngebn ju febn; ale bas Baterland unferes Belben Die Dens Lanlasfung zu ihrem Wiederauflodern wurde, und eie ne fürchterliche Glut bewirkte, welche nicht allein biefes ungluckliche gand fetbft zwey und zwanzig Sabr verbeers "te; fondern auch gang granfreich und England ergriff." 8, 305 : "Er fchlage ibm beswegen abermals vor, bas Dete \_logthum bem Bertrage von Evean gemag ju theilen, und "bitte ibn barum, als ein guter Chrift, und fein naber Ber-Jwandter. 3a, um feine guten Befinnungen noch mehr zu "beglaubigen, wolle er jugeben, baß, mo er obne mannilche "Erben mit Tobe abgehen, ober feine Sohne nur Tochter "binterließen, und alfo fein mannlicher Stamm ausfterben follte, das gange Bergogebum ungethellt auf ben alteften Machfommen Rarls, gleichviel, ob Gehn ober Tochen falle, und erbe; bis gur Unterzeichnung biefes Traftats aben Stadt und Ochlog Auray als Unterpfand in ben Sanden aber Derren von Beaumanoir und Eliffon bleiben moge und Molle."

Für welches Jahrhundert hat der Berf. geschrieben ? für das unfrige, oder für das vierzehnte. Zwar behauptet er in der Borrede, was zugleich als Probe des schwülstigen Styles gelten mag: "Er habe eine einsache, und wenigstens weine ungetünftette Form für seine Darftellung gewählt, um able Teisen, deren Spiegel fie seyn sollen, sich nur num "felbst

"felbft, rein und freit bon allen Aufat aussprechen au lafe Dur in fo tunftiofer Gintleldung tonnte bergleichen romanitifde Bivatanhte time engbergigen bifforifdie "Bemalde, wie jene ertraumten Mitterromane übertreffen, und in Bergeffenheit bringen. - Dir ichien es frage" - fabrt er fort - als nabere fich ein foldes Gemalde in abiefer funftlofen Korm, vermoge feines Stoffs, einem muns "berbaren friegerifchen Gebicht, beffen biftoriiche Babrbeit in \_bem Wechfelverhaltnif (?) ibre Mannichfaltigfeit und Einbeit eben burd fich felbft oft aue epifchen Dichtitte amurbe, u. f. m. " - Aber Rec. mochte ben Berf. fragen; ob diefer gothilde Styl ein langmeiliges Bert unverhaltenbeit machen tann? Do ber Berf, nicht mehr Befchmad und Ure theilefraft verrathen batte, minder burch den geluchten Styl. als burch den eigentlichen Geitt des Bertes auf jene Zweche binmarbeiten ? Bollen benn unfre neuern Gefchichteinbreibes und emig. zwifden bem Bombaft und (bem) Ehronitenftal bin . und berichmanten? Solte benn unfre eble . reich gebile Dete Sprache au teiner : mabren biffprifchen Darftellung ges elanet fenn ? --

In andern Stellen der Borrede fahrt ber Berf. noch schwiftstiger dabin. Gleich der Anfang: Eine Lockter der Bergangenheit ift die Gegenwart. — Die Morgenrothe, G. 4) bey deren troftenden Licht das neue Jahrhundert berauffteigt, verspricht uns ein boberes Aichtmaaß für die Lage der Vergangenheit, als den wandelbaren Juffand der Gegenwart. — Jene frühen Lage, in deren Schoof die Keime der neuen Menschwit verborgen lagen und gepflicht wurden, können uns nur in einem Semilde, wo fie selbst sprechen, zeigen, wie und wo man fir verfankte, und ihn ven Werth zu hoch oder zu gering anichling! u. f. w. wo auch mehrmals von Lagen wilder gigantischer Kraft und phantas lischen Lebens gesprochen wird, u. f. w.

Bie wird es noch mit unserer Sprache endigen? Auf Aner Seite die Jean Paulisten mit ihrem bombastischen Unfinn, auf der andern die Philosophisten aller Art mit ihl rem scholastischen — D. Lesting! Lesting! Wenn er wier dertommen sollte!

Bm

### Beltweisheit.

Krielt ber theoretischen Philosophie, von Gottlob Ernst Schulze, Hofrath und Prosessor in Helmstädt. Erster Band. Hamburg, ben Bohn. 1801. 728 S. Zweyter Band. 722 S. 8. 3 Rf. 12 R.

Dier enicheint allo sine neue Kritik ber Bernunft, von els nem burd feine Unterfuchung über bie Minboldifche Dullas bobie berühmten Philosophen! Vergleicht man diefe mir dera fenigen in der Apodiktik des Hrn. Bouterweck, der etwas Alteren im Theatet Des Brn. Liebemann, und ber neueren, in der exsten Logik des Orn. Bardill: so sieht man bald, daß die Philosophie noch welt davon entfernt ift, felbst in ibren ersten Grundlagen aufs Reine gekommen zu sepns und daß mithin alles Austufen von unamstößlichen Syf femen noch viel zu fruh war. Das warauf einige fich zur weilen berufen, daß verichiedene biefer Rritifen teine Unbanger gefunden haben, ift bier von feinem Bewichte; fandern bas, daß fie jede ibre Grande aufftellen, und febe mit Granden die anderen angreifen; denn in Angelegenheiten ber Bernunft und ber Philosophie enticheldet die Debrbeit ber Stimmen nichts.

Welcher Gelft in der gegemoartigen Arftif herricht, läßt fic aus dem ichen abnehmen; welcher im Alenefidermuse wehr; namlich der kteprische. Da aber der steprische Seiff wehrerlen Bestimmungen zuläßt: so muffen wir ihn noch naber darakteristen; Borber aber wollen wir den kurzen Pland bes ganzen Guches vorlegen, um nach deffen Anseitung selbst auf dem Fied zu gelangen, wo er sich selbst am bestimmeisten zu Tage legt. Jeder, dem es um wissenschaftliche Untersund dung der nemen und neuesten Philosophie, worüber so, viel Lärm gemacht ward, ernstlich zu thun ist, ump übrigens dies wichtige Buch lesen und studiren.

Rur die vornehmsten Systeme über ben Ursprung ber menschlichen Erkennenis will der Berf. der Prifung unterwerfen. Rachdem er also im ersten Bande eine Untersuchung über die Zweite der Philosophie überhaupt, und der theorestischen

## Rrieil der theor. Philippipie, von G. C. Chulge. 30

et? Wiff bet Beif. Gie nieifter feiner Bauptimede etreicht Med auten ihme huffentitel jeber Umpartebliche angefteben, and i falber beb Bartentiebe with fich in fornen Sicherigig Gladene Britte Diferte und Rfarbeit ber Emariffe micht derfibietett fühlent; wenn er namlid andere fiemit des Ringer Tagingriffeinftit ilei Erwähung glebe. . Es achellt nákáik feler tiáse j desprentis alles áfestantje fáberen dags tentifikentið pfikmen se islið volkig befolkdige; und dis histo din berten wir bem Weinfeldmin vos berf: admilio dan ie minichen taber ruif ulle bie bisber in dang leibenfin i Palitet genommen Baben . 346 Bad mit endigen. nim Beifte Doutem monen o befonderer merben die : eis n Unbfinger der Ledifiben Dillofophie finden .. bes Thate for both gardiniten apodittifchan Geftigteiz des le Bentes aust fehre Bieles abacht, miladt wernen fie dale the wedten, daß fie bier nicht mie bem Wafennberpfen befehnmem tennen, mit bim fie bie 215 endleigit aufmaline historia new seint globell. Endande male morphism bis, glosoft all lieuwest and an arministration of the constant and the con Berburts Biller and bier fichetamel finergibble git febn m att, weiten flebog ber unbern Gutte auch nicht Besenlaften ernete Benbine . Da ber Berf. Mertell mit bemartigeften Socht maticale Machallacioni irdent feberti banen in ratentas fire ifficialis allebenifinten, ranfprite? Co bietiffantifcht Sw ni dem wededer ben entidiebeniten Bbrane zuertefterfechte terragio decel crepteriben il mebilitor open bire. Frideribise \*\* 2. D. B. LXXI. B. 1. St. Ile deft.

Coproduction inverten, de folien vorenstättlick Ablife Chiefe Geigen ausgegriffen, und wahrelich niche über Meine Abnus uber End ausgegriffen hat. Amar find unter vielen Uid geiffen Uchand ausgegriffen der annachen und gefühnes über sonlennen doch aust matice neut, und ebenigftens fanfraidt delennen doch aust matice etwart der delen d

Sierfer gebert Jogleich, wan bem Bemerte ba getifden, und ber Philosophie feierbunge vonngefticht Wie wir dies berfieben, foll damit gemeint fann ich Dillojophie biefen Bred nicht ner baban, fon meichen foll; mat bann barfte bie nachfte. Bol fenn, das es gas l'eine Philosophie giebt, noch get inn: Die fall afmild (nad Co. 46) Lattobilt: Conffheit baben, und ibre Theile follen in nisem burchrob Leto abbige Regels beftimmen Infommenbanki Samber Reben : fie foll feener Die Riebennand Dirigtot enthalten : baß ift von folden Gran Lichen, ble für sond deutch fich felloff indelten. michidaen, mat bat Dafun to ware willig begre lich moden (G. sir) :: fierfo in Berte, Die LDiffenfchaft. Der einerflom a binaten Urfgibes alles Mettingten fere .. von Au atDietlichleie mit Gewiffbeit Saben," (6, 27) 6 t 406 mmint font, bat es aut hab wantben te , weint ble Billblorbie biet bemettfelligte : foch s nichts bagegen. Goll aber gemeint fenn bak bie fib which birs fick saim Siele feben Ming: fo tonnen mir t dunflick Gentuten. Denn best feine anobilleife builden ift, lift fich feicht battbur, und is d vom Berf. felle gugeftanden ; alfo wärbe feigen, i gange Dillafopfie ein leerer Beine weite! Ind tha f bielle siller similament. def tiel der Bereck der D this frost fulls dinn etwis als unmöglich Americans fant utrifinitiarenolie fein Broed fenn. Enblid fo med micht cant: tilctie. balt bie Dhilofeni von bem fodit ichold Gewiffen angeben folls ba m Act in Asilie, eine liter Sanuthemiliumaen ban -Enfoncetif: 30: bevefth

framfidablin om fichenni bad erav ber att fielbahr Ød obil genfiete jaufemigenamie umme Generfichne nichte unfe. trant and betti andenn an intilleen spate allere nithburfuchen foreillen met ente erntisfenn : unb in berf funt, then afte enfer Dilloftefieret, niche baranf ungehen: und anechtlefffen ; w quifer, gemiffer martleren norm: Milen femnisten: fenbent: ffernist Danningino in er Chudioche aicheben, mu bientullern banemen Ende when, und fo an ewiner Beguelflichtelt: bes icheigen fich au octions about a sold topolog to produce any to be the sad teners ele oun and the mil on the parties. etist : Munt bent Goyle; bet: Ditte balen: wie eftratte eine Santaltenther (inecielos) ibet eine mittelberg Erfeetnesis "ble deftert beife and Anfchaning, sober: Matentinues. Babeent biefes Unichenens nun, find wir unfere 3ch, be bes Cofrent', mis angefchant mire, bemaßt, und smet Bepber in dentfilden ungerhelten Angerfiliete : D voll von Gertificen ber Objeten und von Gertificen ber Objeten und geriffe ber Objeten und geriffe ber Objeten Bar n stemillelbet von und erfpent ; met in der Cipfinion des and the negetivation apparenties werbur: in fub le dies pichtigfigfeicht auch ben ben Caches met-Miliebener Wolfellung, wermintig melder fit ertennb mus-gem i tind bie fe gu fagen , girifdit bird definnenten 34, Little bem: angefchmeten Objette beligbild mart, bemuft. Der Befer fiche timen Bante, vinem Wenfchen, aben berabte Limit Ain Bultita feiner Ringer Die Wherfliche eines Richers. Cultis lanen at tone Bemalikabe Brit ; aber biefen Souner betambiter. ift et fich feines went demfelben, nerfiniebenen ... aber Libaronf: febereifenben Berfrimern femult. Die Begete adable dinbonibain und unmittelat feinem Benteltfeut et Commodelig nate gegeben. (Co. st.) Beiner, flege inchen de phaeu eines Endenfillentes eben formenig bief. bad unfer Lettenmitet Sie von Hoof officite und bedauch ger Er antinif bis Signifipabes baffinunt: minben: feys; als m in: diefem: Anfhanen banfaiten. ift, baff bad erfanten ige dem inngeschauern Digeten annes aus fich felüftriffer emminist Angagericht foren indice mas neu rigen Fig. r bet Daffion:aber Affildion, worin fid unfer Gies

telfent Bet Unidentet und Wahrn thurens der Meante befinden fell, gefegt teleb, bestelebes mas man

ideliern Mellieudeite bas Wengithe. hie es af

Lyfelde minden bem Erkenntulf von Begenflinden nadelten "fich, ju miffen vorgegeben han, agnindet fich, allain auf. Arbeitungen freifelben von Greiftsten anfenere Anflinter if ju sigeben verfrühre; wind donnen Wered in diesen Allaite bisfiste gepekft, werden miede. (B. ion)a Wie niem Allaite bisfiste gepekft, werden wiede. (B. ion)a Wie niem Allaite bisfiste giftstanden Gibbete inige biss und if niem in bei bis die genflichen von Beiten biss und if mit flate flagen, and der bestellte biss und if nie flate finden wiede isten fentlich geben, und der bestellte finden der bisse geriftieren nemittelbar ichlechten, und ge etwas, das abstanten Gibe madbingst und dem Andersen "Griften mittelbar ichlechten, und geseiche Bertellen das abstallieren geried Bertellen das des eines der bis der beite Bertellen das der ein geneben Bertellen das bistelle bis ihr ind beitele. (Bis in ihr in der beitelle beitelle Greifelle bis ihr in der beitelle Greifelle Greifelle Greifelle Greifelle Greifelle Greifelle Greifelle Greifelle Greifelle.

71 . Diefer Bus ift von grofer Ersebilbeleint idt anebilles. But fon foon werfchiebinitich in biefer Bibliochefrigenen al Shealiften aufneftellt. Wie trifite tunbrimiter Bolen au itgibrilete wird; but find bie iffrieumsnejachen pi belinngen gofchelren fann, birte er bent Manifice : Graner febroudich Stante talten. Denn tile erfrigenerett nur babuch "bagewirreiber amfaben Pobsfalltingen dabent, bendelt bei beiten. Alle fichten uftimitet bie hacheife. gefrift werden gefrankfar: indere beiten bendelt antiffer: biet beite beite bendelt antiffer: "Miralet bleft. ift moch finn Mittlichnen enfehrbem machet Ane Ming beschiennens, bur Stoff alis mod chair Die Dot-Arvilangen: gebilbes werbeit. Burd bie erftig mit a Erlennte - wiff go Ctanbe Fonimt. : "Bod bente Ernsfinden muns until und Bent behanntet werbest ibaf ut micht biobiofine barmfichen erecenbe Borftellang utfattetet finbien auch, weider ber Ri. Wolfraidlette mier fingen wolfter, ball wir etwas mebe-als Sloft unfere \$1300 ifficion emofinhen y and bafe ermes was Begenftinben felbfteinte in ble Empfenbung und in bas "Chrotheten fibergehlt. Dies bebere ift es rigniciles, motoni es Amen Cor: Storiffen wifennist, and bles blige bille der ABF. mit noch mehreren Granten Sefrition follent, benn mair Andnifelde eradern . bof fo for vorationer Ballabinen. Bin Biefem entgegen Bebonben Bas; nicht is leicht aufgeben twiebeng Gie werben fid beforbers auf de Unbequaffiche ettle verufen, bie fcon pormale bie Cartellaner and Belbais Mariforen Colloinen des Decaffonalielinis denit der porface refilmmen ihrembule innuntation ::: Durceiten aber: da

## Releif ber ebeor. Philosophie, v. G. E. Schulge. Toi

fich soffeich die Erfahrung in aribern Jallen benn bag von der Dige des Zeiers etwas in das tochende Master, von der Bewegung einer Billiardlingel eiwas in die audere, von ber Bewegung einer Billiardlingel eiwas in das Siegel voergeht, ist eine Charlache, die dadurch nicht aufgehoben nach entrafeite wird, das wir den Uebergang eines Accidens von einer Bubstanz in die andere nicht deutlich denten nach begreifen können. Ja bo dieser lichtegang, so wie wir ihn durch unsere Abstrattionen denten, wirklich Kart hat, das willen mit nicht einmal; da pielleicht aus einer Substanzeitans in die andere übertragen werden tann, ohne das geraese ein Accidens derselben in sie binibergeht.

Dit befonberm Scharffinne bedt ber Berf. bier noch ein Daar andere Breibumet auf, welche bie neuefte Philofee Bble febr fceinbar bat für Babrbeiten ausgeben mollen; bem einen, bag unfer Anfchauen lediglich one iner Ertenntule soh' Eigenschaften und Beffimmungen befteht: bas Ding felbit aber, an hem die Bestimmungen statt finden, ober det Sofenannte Erager, ju ben Gigenichaften erft burch ben Berftand bingugebacht wird. - Benn men nermirteift bed Sinnes Der Betaftung . - etwas undurchoringlides. bate tes ober welches, glattes ober raubes, und mit einer bea Aftimmten Beftalt verfebenes mabrnimmt: fo ertennt mas nicht bibfie Eigenschaften, ju welcher bas Subjett febite, noaf fie tragt; fandern man fuble etwad, bas für fic bee "fitht, bas fic fo ju fagen burch und burch felbft tragt, bas afdlechthin, und auf eine abfolute Art eriffirt; nicht oben auf eine relative, als bie Bestimmung eines unbefanigen Eimas, welches fich ben Augen bes Beiftes beum Gefühle entible." (6: 61) Ind bieft ideint bem Rec, wollfommen eichtig, und war langft auch feine Meinung; jene Tauldung fft wohl baber bauptlachlich gefommen, und baburd jo allges mein geworben, baf wir in unfern Urtheilen, um von einem Dinge etwas prabiciren in tonnen, ein Gubielt annehmen muffen; und mithin genothigt werben, bas vor fic beftebene be als einem anbern antlebent anjufeben : fo oft mir bon tom als einem Pradicate, ober einem Ingrediens eines gulame mengefehten Begriffes ipteden wollen. Unfer Berifand ipale tet, und muß fpalren, um urtheilen ju tonnen; er macht das Bet in feinen identischen Urtheilen bas Gublett felbit mieber wim Bradtcate, und bringt das unter die Geftalt eines Inbaris Miluti.

bagirenden, mas er boch eben vorben ale wifte infabrent

Der liebere Brithum, Den per Wit, in leiner Blofe gelat, was bas Anfchanen ton bett Bofftellen bonprischije toen andie jenes Unichenen begleiten, beim blogen Wara Bellen aber mangeln foll, unterichieden fen. Es ift mabre, wir ehnben nicht willicheitst patibet gehicken, wod, und wie wit er mittaiten wollen, goet gen Inhalt ber Anfthine, dun fran Beitroen bestimttell ; Da bingegen wir die Eurffe. hen, Bergiben, und ben Inhalt bloBer Borftellunden ma amiern Abfichten anvennen tonnen. Allein eicht au geten Jen, das bie Mortwenbigfeit eines Buffandes unfers, Do-avufifeine niemale gefticht ; fonbern igentlich nur olis bem Jo tafin gut Beer melker Lefer fogleich durch ein Biperte ment fich bavon Aberzeugen, bag bas Bigenebumliche Des Anferauene erinesweges burin beffebe, bag une bebeb, Die Extennentit von Erwas wider pufern Wellen aufa georungen wird. Es ftebr namlich in ber Macht bek Denichent jebe Zinfchauring fo gleich baburch verforeinben an imden, baf er die Aufmertamteit von bem Gofetze des Unfchauens ab und auf ertbie anders binteitt. — Sint gegen erbalt oftmale bie Bhutafie eine Bittfamteit, vere mige welcher fie bem Benigftfepn Bilber abmelenber Dine je gang wieder unfern Billen wo halt." (6. 64) Rec. bat nich viel gelegentlich in biefer Bibliothet mehrmels anges merte: with moch bas bingugefest, bas die Mortimendige fuir einer Porffellung ober eines Gebankens, noch fein Anschanen berverbringt; und daß bas Befubl ber Wothe wendigeffe einer Vorlfellung gang etwas anders ift, bin Befiff, wodurch wir ins eines Eindructes au unfere Sinne bewufft werden.

Bon biet gebt unfer Berf, jur Beflimmung ber möglie den Sufente bes Dogmatismis in der Metaphofit, sofern bies fic aus bet Blatte ber Sache selbst berleiten läßt, aber. Er albint bier bas Wort Dogmatismus in einek etwas engern Bedentung als es die allen Philosophen nebe men, und als es im Gegenlate gegen allen und jeden Freden muß; denn bigfem foll ball auch

ande fest Dogmarienus entgenen gefeht, werben. "Angen gefeht, figt er, "find spice Sabe, die fiber die anfer allen "Erfahrung befindlichen Bründe bes jur Erfahrung gehörigen, "newes wir Gewisheit bestimmen. — Man foan von den "Dasmarismus in der Meraphostt fagen, daß er in der Bor "Jametung besteht, daß eine Wissensche von den undedinge "die, Sixunden der Kafrautulf der Dinge, jum wenigken ihr "nam Lindaum ihre Aristens der Kafrautulf der Dinge, jum wenigken ihr "and bie Eristens der Dinge and einer überkandichten und "Annen glande, ift ein Dogmariter in der ebesertischen Bestehnnen glande, ift ein Dogmariter in der ebesertischen Wissensche "der glande." (S. 29 ff.) Dier wird os nun schreck den Spischlandick, Ursache aller Dinge anz ihm ist die Singermeite der Ginzige, Emige, seiner Muchtung nacht unwandelbare. Urgerten. Also, dagmarisch mehre das Soffen pietes flopelist.

Dies ben Guite gefeht , finbet ben Berf. word Dany anten von demmatifden Softenen ber Wetaphufft migf ERan Jann," fabet et (C. 91) fort, "ber bem Unternebe men , bie Saustfrage bet Wetenbeff ju beantwerten , en "meber fo verfahren, bas man fic in Infebung bes Gepus "ber Dinge in ber Welt, beffen abfeinter Grund in bief "Biffenfchaft angegeben werben foll, bief en batienige bi "mag, bie gumittelbaren Ausfprüche bet Beweitfoges bevon. eguigen, und um bie Urt und Weife, wie min mabligat. bernnenis biefer Dinge gelangen mogen, fich gar nicht bar "Annmert; pher fo, bas wer ber Anfindung bes unbehinge. den Grundes bes bebingtermelle eriftirenden, eine Ertifrung "bes Uriprunges unferer Erfenntule von bem Bobingten jum. nunde loat. Diejeniaen Gufteme bet Metaphofit, mob. "de nad bem Berfahren ber erften Art in Stanbe geboot "porten flab, und geradesu batauf ausgeben, ben tirfnrung, Der sthettiven Beit boureiffich ju machen, thomse man allen. "falls bie fodmoganifden; biejenigen aber, molde fich auf ; jeine Erfichung bos thofprungs unfepen Erfountalf von Daw. \_gen fliten, und biefe Eftenntuis begreiflich maden wollen, "bie bienologouliden Gufteme nennen." -- Dente blefe. Chertungen follen boch mobl unter bes Bofdlede ber Dam. smarifer antieren. 36 aber das : bann bebt eine berfelbett. mbie bet freinnennichen Detenhofiber , bas Welden

1994 micht bef Meiglieffiellat Stiffte follhoft follhieffer belgiechte vorahelgefest wurdt.

mitt Juf beid Urforung unferer Erfenninig macht ber Berf. Bieison eine Anwendung folgenbergeftalt! "wenn tran vot wordt, Dif Wife Etfenning aus Borftellungen Beffent," Colline Borausfebuntt ber allen nenern Betabbiffteen annes coffen weed Jiffer Einfebung bet Graffbe, welche unfere Pf-Mitmit beebetgebrache baben follen, finden nur gweperleb-Dententen Ruft: Mann fann framitt entweber annehmen 1006' 1000 aelle Unferer Borfteffingen Von Dingen, in bein Emfluft. Der newifftmffer bein Littifange unfere Dewuftfebins Jofindliden Beietre dirf ble Ertenniniffahlatite beb Gemine Abes baben? einflieten fen, und bag bie Borftellungen, iben "wegen biefer Welbrunges, auf reale, auffer ber Borftete "Bingetenft Befindite Dinge bereiten werden. Der mant stann benten, dag der Grund ber Beifebung ber Borftelbing bgen auf reale Objefte, auf welche Beglebung bie Borftele "Magele allererft Cetenninffe fint, fin Demuithe und in ber "Gelbftrhatigfeit beffelben enthalten fen. Gine britte Dent att; wenn fie nicht etwa aus einer Bufattenenfchtletfufig jeswwer befidert befteben foll , ift gar iniche monfich; benn eine Brund ber' Borftellungen und iftet Begiebung auf Objette "Det weber im Gemiftbe, noth and in Dingen auffer beime "feiben befinbifch ff. tonnte gur nitot als wirelfiche Brund-"Der Botftellungen vom Berftanbe gebucht werben. Gebe "Binariagonifine Betaphofit ift baber entweder ein Rentise mus, boet em Joealismus. (O. 96) Die Spiteme beste Beationus hab Reafismus find wieder befonderer Dobben "Alationen' Mblg. Der Realift nimmt namlich un. bet-"Grund bet Begiebung umferer Borftellungen auf für fic bes-Bewende Dbjefte maffe nuffer bem Sehrfache liegen. Bun -interfcbeibet man nach gewiffen an unfere Ertenneuiffe pot-\_tummenben Berfchiebenheiten bas hiebere Ertenntnifvermos gen, (bie Banlichfelt) und bas bobere, (ben Berffanb woder die Bermnfe) und befanntlich ift bas, was man burch. -Opefulationen Det Bernunft fiber ble Befchaffenbeit ber "Dinge in ber Belt berausgebraucht bat, oft ganglich von -\_bem atweldent: was bie Sinne babon lebren. "Met' affo Beb der realiftifden Boransfegung die grage, of wole Ginnifchteit bas ift, was man fagt, Die gabigteit von volence dingen afficier zu werden ind babueil zu Worfele

Jungen ju gelangen ; ober ob ber Berffand, b. f. ble Rabige feit, Borftedungen felbitthatig bervorzubringen, ben baburd porgeftellten, und fur fich wirklichen Objetten entfprechende Borftellungen liefern? Bird nun ben Borftellungen bet Sinnlidfeit Begiebung auf reale Objefte bengelegt. fo tann man bieg ben Genfualismus; wird bingegen ben Drobute ten bes Berftanbes bergleichen Begiebung jugefdrieben, ben Rationalismus in ber Metaphofit nennen. (G. 97) Much ben bem Bealismus tonnen wichtige Unter chiebe fatt fine ben. Es lagt fich namlich im Allgemeinen benten, entwe-"ber bag bie Borftellungen, welche Shealismus burch Une "ordnung und Berbindung nach gewißen Regeln Begiebung auf Objette erhalten, und fur uns in Erfenntnife vermans "belt werben follen, nicht aus einer innern Quelle im Bes muthe felbft berruhren ; fondern biefem Gemuthe burd Ete mas auffer ber Borftellungstraft eriftirendes gegeben morben feon, ober bag bas Bemuth fowohl bie Berbinbung ber Borftellungen felbit, und die Materie ber Erfenntnig ledigs "lich aus fich felbft bernehme. Den Sbealismus ber erften Art, ber in ber Bernunfteritif vertheibigt worden ift, tonne ste man ben morphotherischen; ben ber zwepten aber, mis Durch ber Berf, ber Wiffenichaftelebre tenen bat berichtigen wollen, ben fosmothetifchen, ober auch ontothetifden nennen. (6. 98) Da es mit ben Erflarungen bes Genns ber Dinge, ober unfrer Erfenntnig Derfelben, welche die ver-"ichiebenen Gofteme ber Metaphyfit einzeln genommen auffellen, nie recht bat gelingen wollen: fo bat man oft ges glaubt, es beffer ju treffen, wenn man die Gigenthumliche feiten berfelben mit einander vereinigte; und mas jeber bere felben aus einartigen Grunden begreiflich machte, aus bope pelartigen ableitete. Dieg wird ber Sunfretiemus genannt. ber fich ben Bepfall felbitbenfender Ropfe nie bat erwerben -wollen. Es wird babutch nicht allein bie jur Detaphoffe. Inbibige Einheit unmöglich gemacht; fonbern es führt auch auf Bibetfptilde, well man gang entgegengefebte Drincie. pien gu vereinigen fucht. Auch fann ber Synfretismus feine Abficht besmegen nicht erreichen, weil bas was genen bie Duttigfelt ber Dogmen ber einzelnen einanber entgegenftes benben Spfteme mit Recht ju ferinnern ift, die aus einer Bufammenfchmelgung berfelben entftanbene Lebra trifft, unb ber Spufretift alfo fic boppelte Angriffe von gang werfchie benen Begnern mitcht." (G. 100)

Dag biefe Berleitung unb Cinffe fchen Spiteme febr fcharfftunge ift, with man mint is Abrebe fepn. Dur gegen ben lettel Punte baben jote einige Bebenflichfeiten, Die wir bem murbigen Berf. ju weiterer Umterfuchung vorlegen wollen. Die Einbeit ber Metanbofit wird freulich unmöglich gemacht; aber es fraat fic. pb benne an ihr bie Ginbelt eines oberften Deineine bardans nothwens bia? Der Berf, bat oben felbit biel als ein unfatthaftes Gre forbernig vermorfen, und fich ju bem Ende auf Die Dather matit berufen; alfo batte er am wenigften biefe Sowierige felt aufftellen follen. Dag bet Ontretismus fich borvelten Angriffen ausfeht, ift freplich wahr; aber baraus folgt noch nicht, bag er bie Anzahl ber Ochwierigfeiten wirflich vergroßert. Dur bie Odwierigfeiten bleiben, melde jehen Gas Det Berbinbung an und für fic treffen; bingegen bie Ochwie rigfeiten verfdwinden, (und bae find bie meiffen ) bie aus ber Ungulanglichfeit jebes einzelnen Gates für fic berverges ben, bas Bertangte ju erflaten. Auch bie Comieriefeiten perfchwinden, bie aus ber Entgegenfebung, unb bem Strele te bepber einfachen Suftemen und Theorieen bervargeben. nint auch blefe pflegen eine febr beträchtliche Anzahl aucumaden. Es verfiebt fich namlich , baf bie Berbindung bepber mit betjenigen Gefdidlichfeit bemertiteligt ift, vermbee well der aus den einfichen Theariern, bas witllich Bibertreifen De berousgenommen ift. Das aber biefe Reime fonbeilich Depfall ben ben Philofabhen bieber baben finden wollen mibdee wohl aus aang andern Urfachen, als aus ihrer innern Umtanglichfeit entipringen. Die Mittelmege find gewöhnlich Die welche ber gemeine Monfchenverftanb ju befolgen pfleat? de Laben mithin niches Giangenbes, Bleues und Darabores Bentt erften Anblide. Rus sher well man feit langen Sabt bunberten, baf bey ben Philosophen fak nur bas Paras Bore. Sonderbare und Suntelnagelneue gile; weil ber Dhilofoph Doch immer glaubt erwas Mehreren, und bick Mebrere beffer, als ber gewoonliche Wenich wiffen mi muffen!!!

Der Aurze halber übergeben wir die Darftellung ber bogmarlichen Spfteme, um, pop bem Stopticismus etwas Mehreres figen zu thmen. Der Betf. mochte zwas gern dem Gelnigen bas Algeben bes alem pyrrboniffie fichen Schweicismus gebeng und se kiert zu bem Ende fei-

nen Scharffinn auf, Diefen Dabin ju beuten, inbem er Dane des auf Die Rechnung ber Begner , manches Unbere auf bie bet Beitumftande fest; allein wir muffen gefteben, bag wir lieber gefeben batten, wenn er biefe Bemubung fic erfpart In Der Darftellung aller Philosophiefofteme muffen mir uns an die guverlaßigfien Musfagen balten; benn ges ben wir Bermutbungen und Deutungen Raum: fo fann leicht jeber aus jebem Spfteme machen, mas er will, mir behalten von ber Befdichte nichts mehr übrig : und ber pornehmite Rugen, ben uns bas Stublum biefer Gefchichte vericaffen foll, ben Fortgang bes menfclichen Berffandes ju feben, verichwindet gang, Unferm Berf. au Rolge, "beftebt Das Eigenthumliche Des Stepticismus barin, baß alle Urs theile über die abfoluten und überfinnlichen (b. b. auffer ber Ophare bes Bewußtfepne vorhandenen) Grunde, bes mach ben Benguiffen unfere Bewußtfepne bedingter weife vorbane benen , nichts mit Bewißbeit bestimmt werben fann. Dies. jenigen Urtheile bingegen, welche entweder Thatfachen bes Bewußtienns ausbruden, ober fich auf bas analytifche Dene ten grunden, find fein Objeft ber bem Cfepticismus eigene thumliden Zweifel. (G. 588 ff.) Der Steptifer laugnet alfo in Unfebung ber theoretifchen Philosophie nicht blog, bag wir Erfenneniffe von Objetten befiben, bag biefe Objette nach unferer Erfenntniß berfelben, fo ober fo bestimmt find, bag wir Rorper im Raume, Beranderungen aber in ben Beit mabenehmen, ober, bag es eine mit manderleb Eigene Schaften verfebene Sinnenwelt giebt. Sondern er bezweifelt ale Steptifer nur bas, was man von ben oberften, und dierhaupt allen überfinnlichen Grunden ber Dinge in bet Belt, und unferer Erf-nutfif berfelben, auf eine bie Were nunft volltommen befriedigende Art einzuleben vorgegeben bat. (@. 590) Beil aber ber Stepeiter feine 3meifel an ber Babrbeit ber überfcwenglichen Lebten bes Dogmatise murs, auf beutlich eingelehenen, und jur lieberzeugung jur reichenben Granbe ftabt: fo tann er auch biefe Bweifet "nicht abermals bezweifeln. Daß bem, was der Dogmatie "fer (ale folder) ju wiffen fich fcmeidelt, Gewifbeit manngete, (b. b. baf ben ben Gaben ber Dogmatifer, ble aut bas objettibe Gebn bon Dingen auffer aller Erfahrung Des Bletung baben follen, fein Grund fatt Anbe. ber Die Ber munft beftimmte, bergleichen Beglebung angunehmen und für gewiß ju halten, ) "bavon if vielmehr jener in volltommen "fiberzeugt, als ein Denfc nur immet von Etwas überzeugt fenn tann. Aber die Uebergeugung bes Steptifers von bet Bultigteit feiner 3meifel ift teine vermeffene, jugleich bie Burunfr anticipirende Ueberzeugung. Der Buftand unfers Bemuthes namlich, ben wir Uebergeugung nennen, fann pernunftiger weife, und feiner Ratur nach, eigentlich nur auf ben Augenblid eingeschrantt werben, in welchem et fratt finder. Db blefe Grunde ben einer erweiterten und beranderten Ginficht benfelben Effett beweifen werben. bas für fann fie teinen fichern Burgen ausfindig machen. (6, 604.)

Diefer, fo beftimmte Stepticismus, laugnet alfo alle apoditrifde Gewifibeit; und barin durfte er, foviel wir einfehen, mohl Recht behalten; obgleich biefe Behauptung bier nicht befriedigend erwiefen wird. Der eigentlich Grund fft namlich unfere Erachtens ber, bag wir von teinem Sabe die Unmoglichteit, ober bas Wiberfprechenbe feines Gegentbeils flar barlegen tonnen. Das Gegenthell som Cabe bes Ble berfpruche vermogen wir nicht ju benten; aber die Unmoge lichfeit beffeiben nicht ju erweifen. Daraus aber, bag wir Erwas nicht benten tonnen, folgt noch nicht, bag es ichon einen Biberfpruch enthalte. Ja noch mehr, bas meifte ber ber erften Grundlegung ber Ertenntnig fonnen mir auf ben San bes Biberfprechens nicht einmal jurudführen; fonbern muffen uns auf Chatfachen berufen, Beren Segentheil, als anthogifd, von uns nicht eingefehen werben tann.

Diefer Stepticismus behauptet ferner, bag es nur fube jettive Wabrbelt giebt, bag wir folglich von ber Belchafe fenhelt ber Dinge an fic, fo wie von Allem mas nicht in ben Umfang unferer Erfahrung fallt, alfo von Gott und elenem tunftigen Leben gar nichts miffen, noch burch mabeicheinliche Grunde einfeben tonnen. Sierin Scheint er uns etwas zu weit in gebit; weiter als feine eigenen Grunde reis Wen, und meiter auch, als unfere moralifcen Bedurfniffe, und unfre fonftige Lane in Diefer Welt geffattet. Mans lich, um von biefem Letteren guerft ju reben; ber Unglucke liche, Berfolgte, Dighandelte, wenn er an teine Borfes Butig, an feine Lentung allet Dinge auch ju feinem Des ffen; 'an feine bereinft' ju etwartende Belobnung ber Rechtschaffenbeit und Uneigennüblgteit glauben; wenn et

Martin Beffetell auf mehr meine Beffetell diffelindinbarn feine Entbefennen nich Denterten bei beuth ibit: Daffindernartund Erfinbes derfaffen iberfre fale dem freife Robbe Band bie Bagent freift echoften fant material ? mierfein Leben: obme Wenintelfeining feifen Grafit. mut wie atten Blid nicht auf eine bobene Bollendungmann diefem Beben frichtes is went, wir uns biebe ale beitimartiene hen banfen bereitet über bas Glenfiche und Thierithe binauforbeben ju endft finn inden mill om ichen berefenete un benedochnofun Bereicheft ibite bof Thiepfifie erhaben ; whie Wenfthen imate ben ; und ifne in beit Rampfe gegen bie miebere, Ginnthiblit Mirten? 3ft nicht bie namermelblide iffolge eines folden Blendeifund ein Carifoteit us in ber Elizatifeler? Smar -bat ber Berf, ant Ende mehrene beit Bibblelemit meinichte Barmarie beantivottet; poet auf bief ficoint en und aan feldes Benchicht genommen antichin feite Aberie witht admunfain Boundiel in belon bases in a compressión our como encir

Aber auch feine Grunde fommen uns nicht gang befrie. bigend por ; wir wollen bieg furglich mit einigen Bepipielen belegen: "Es giebt teinen abfolut, blog burch fich felbit mabren , apobiftifchen Cab; weil weber in ber Berbindung (copula), noch in ben Begriffen irgend eines Cabes, eine Mebereinstimmung beffelben mit bem baburch gebachten als nothwendig gegeben ift. Ob einem Begriffe irgend ein Db. ba fep, worauf er in Beziehung ftebe, kann nie aus dem Begriffe allein abgenommen werden." (S. 614 ff.) -Dieraus ethellt nur, bag feine apodiftifchen Grundfane porhanden find; mabricbeinliche tonnten bennoch angetrof. fen werben. Denn, wenn ein Gab, als etwas blog Ge. Dachtes feine Richtigfeit batte; fo fame es barauf an, ob it. gende Etwas gefunden murbe, welches ben in ihm enthaltes nen Begriffen entfprache? Db fich fo Etwas in ber That auf. gelgen liefe? Dann murbe ber Gas von biefem burch bie That aufgestellten, gelten muffen; und er an fich batte bypotberifche Suverläßigteit in Unfebung ber Begenftanbe auffer ibm; und biefe Begenftanbe befamen burch fon eine mabriceinliche Beftimmung, in fofern es namlich annehme lich erfunden murbe, baß fie wirflich unter bie in bem Cabe angegebenen Begriffe ffunden. Dier bat alfo , icheint es une fer Berf. Sen. Bouterwed ju fonell Bepfall gegeben.

and the state of t for Milatophrodel beit Guin beer bein liebli bentett erfammt in haben vornbellig Bail te bie riffert achacht: - Der inie bliffen Bogeiffen Sefebil Berth ift aber mit dein Bernhom birmit ber gemais it gade nur! norftellie sit indbell. 112 Dunardi anders End bod beide bie Bachen Gelball but worde ifte the diefe pringelle votfträlig mechen. Bled welt to Leurithen: Die Benriffe, in welden beefente, imme in-Botheffungen wieler Dinte abicmitistellier Bert tungerkentent , serfeimenkingefaßt worden ift. wurdellicht EBin Beden abn. Es gittate aber tuchi fribrenenn tien , beit ni tabas Smiliberte eriffire. Beiberfünglichen Beilift fich intid in Boariff Joffen und autinte & fice : 6861ft.): -Dictip Geund beweift wittenteju viel; sund ift feit fi bemid letter thes Merti milboith : Donn, nem Min fann alenn teine allgemeine Erfahrungsfahe. fann etsteiner Des und Mathematit geben bergleichen er bach felbit bidt abe laugnet bat; ober migo nicht a . b bier Etwas in Beatiffe a fagt? 3ft nicht bet Eriangel bes Geometers din Dearl 30 blefer Bewelt sichtet fich felbft in Ornube: beim es falet aus ibm, baf butd ibn nichts bewielen, nichts gelant ff ober beffebt nicht and er aus allgemeinen Galen und griffen? 3ft nicht bet Beiffand, ber Grund, und was m ter in ihr vortommmt, erwas Allgeineines? Er beweift al auch imeptens nicht, was et bewelfen foll; benn bie all meinen Begriffe enthalten nothwendig Etwas aus ben S bern ber Phantafie Berubergenommenes, wie ber bes Din ette bie Linien, Die Wintel; ber bes Abruers, die Bullit tat, ble Bliffer, ti. f. w. blef ift vom Rec. an anbern Dette bargethan worden; et fcheint aber fait bem Berf. bien et gangen itt fenn, wie ben meiften unferer jebigen Dbiloforben: er bat bie gange Lage ber Streitfrage nicht vot Augen a beit, well er a prior, ben gewiffen Budenn geterfeilt be 148 fie nicht werth togren, gelefen ju werben. Die Boti Tubacen find frevillch' nicht bie Cache felbft: aber foll barai Bilgen baf fie jur Beuribellung ber Cache nicht bienen & nen, felbft wonn fle bie Cochen aufs genauefte ausbende To tonn er auch teine Erfahrung geben, und det Berf. t De wieder fein eigenes Goftem ab Grunde. ... Unfere Erfa rung befteht boch offenbar in nichts als Porffellungen, Sald wir fie mintith 'in die Bentvermonen aufnehmei

## Arleif der theor. Philippide & B. C. Chulp. aux

die Andeich alleichentelle ber Mofenbeurg meden! Bent wiebe beine febrei bas gerreffene Patniche beine Daufder nichtenten Gerigient felbereite nicht wiede Alleich inzub Erwes und Delglinde erbeichen diesten. Dafen alten Bruntlisien fen wieder ausgestellt gel fe. hen, hat und nicht wenig gewendert.

Bae beide Benit ferfelt Gerin 150 be fallblatine Philiofoph: feine wergebilde Wiffenfchaft von bar abfolme m des Sebinantivolt Etiffbenbar, gang vongfield nuf Beni Gublig wan ber Befchaffrühret ber Wirefund euf tije Befchaffenheie biner angenteffenen tobiade glitzt: Wan bar Befdaffenheit ber Milating lifte fich aber wicht im Wiring. uften wile einiger Sicherheit auf Die Befchaffenfeit ber Befor iche folibifer." (B. 627) :3n fofern bleeburch bie apopifi feine Faftigleir alles dogunneifthem Philofophit wenichert irfun fille, inden mir hiergegen niches gu estanten. Alm Anfebentund willi ber Werf, and mehr nichts hiermit geher tabro, and die Ausbulde, tott mit een telen Sider. Beis von Ber Befdaffenbeit ber Wirfung auf bie bes Mirfade dieffen werben fann. find wahl mit als gentfinliche ober selliche Minut amuniten. Gollte alle Babrideinlichtele sie pur folden Bolgenny and daburd aufarbelen wathen tiefe debe ber Berf. in ber Erfahrung gar balb auf has Begen-Belt Cofon : ja feine von thin bingeftanbene Etfattungte Communité milite babuid nas balb nevernthelle mile au Grune gebeter 🖰

Die der Anstährung blefes Bemeifes wird Enten alggeschatert, das weiter als bieß zu reichen scheine, und alfo noch einige Erwägung verlande : "Die Ursche auserer Er"einnenis," heist es, "läst fich nicht angeben, weil die Urpfliche dan der Wickung verscheben fenn, sollich in einer solpfliche Erfeitung erwas nachgewiesen werden maß; das in hallage Erfeitung erwas nachgewiesen wir nicht erflicen, hann von inder ihre Erfennenis bischen." (B. 690) Aldeln gang ausser wiese Erfennenis von der Wiesen nicht fern, dum von jeder Ursache fonnen Erwas in der Wiesung von der Ursache in ihr selbst nazumessen ist, Wiese dies scheinkare

## Artif ber cheen Philippide G. C. C. C. C. L. C.

Anti Argement vollteinürch zöltigitigen findelige Sinden auch auch den finne finden gestellten für den finden gestellten für den finden gestellten für den finden gestellten finden gestellten finden den finden des finden

Dels der Mail, derlen das Breitige: ritt Artisalaithe Con flini bein nent, ibbe veeben Witter Ringe falber, une jent :ife kinifes worden vomident tifte the Meziteilli des weinen Ores privinfe Gufpgetit , disfanistrate : Blicht, mile 22batelle fibeines mus hist gleithig fudlicht geführt, met vonnibration Balent. & ale Bielerituba, cewiffer Erfenutuff a prioti hicht fut selllo winhand .: Det Berf mamich will feine fonthatiche Mr. efielle a micori gatueftigen, "metil in folthett but Butheft blie indings Benbitat nebacht werben fann ! da Mobito Dudrill Librem Simfalte nach gung von einauber verlatter Robe -(S. 146) Dith bebt aberifte Dafentinedbuitande ?!band. md? Mount tunn bie Blothinteibtateft besbegmit alubember ale merkithen; in rinem Gefebt unfebe Eftentelffenformigens Miller : wolffes, unt amin an biefe Berbindunt mornninehmen. ich ne But ber Inbult iben Boft iffe aus bagu norffige? Di will mit einentlich wohlmer bie Bernnufefritif z: ant mies file Keftelret ber 93f. micht : was et eigentlich befreiten fall Boffenber hingehenrift zu "Daße biefe Abtheilung ber binstelle nicht feft genug befimmbiff : Den baft'es vol Beariffe tes Subjetts abhangt, ju welcher Bastung ein Mrthell geboren foll; und ba von bemfelben Onbjette fic westellebene Begriffe uftichen: fo lagt fid ritbe ent-entidele Den ob ein gegebenes illethall bem Urtheilanben ein in -therifdes ober analyelfthes ift." (@. 153!).

Bonifter gest imfer Bl. jut Prufung der transcendent einen Zestherte über, und finde zu zeigen, dag die mathematessten Sien andern analytische Alrepeile sind. Auch abes fit von andern schen versucht worden, und en scheint, daß der Streit durch das Gegentautstigt noch nicht beendigt sen. Line Ausstucht haben nimilich die Kriefter noch, und dies Bestelle beiten das fie behaupten, es darfie der einem Garp Beine Ansthumung zu Infle genommen, sondern es musse der der Begriff betrachtet werden, wienn er unalynisch ber blosse Begriff betrachtet werden, wienn er unalynisch sept sall, Polistauf fat unser Kars.

Schi genommen: Sane er die Frage eintlichnis weiten Step folgtz bann murde ihm tiar geworden feiner daß fie darauf blante gehe, ob Begriffe möglich find, benen gar nichts son Anfebamangen und Diloepn antlebet? Mare nun herenf, wis fich bald barthun idfe, die Anwort verneis wend ausgefallen; kann hatte das teleische Opftem eine flare pre Erschtrerung in feinem Innera mitren. Dann aber pate, durch eine eine einen Bernigen gerichten geboninken, ob nicht unfer Dent's Vermögen ger wiffe einfande Gegriffe zu verbitden durch feine Natur genär tilge nied? nied weren Bejahung oder Berneinung die fine spelischen Urrheite unpriori Reben oder fallen muffen.

Weit bester reifft bet Berf, hingegen, unfer Einstige nach, sein Ziel, wenn er fich gegen die von der Krieft angenammnen veinen Anschauungen aussehnt, und zu zeigen Piete eigenthumliche Beschassent winde reinen Anschauung "Diet eigenthumliche Beschassent winder reinen Anschauung "der vie Krielt niegends dentlich und genau bestimmt, aus "Allem was sie von ver Anschauungslehrt, fähr sich nichts "diemen wobutch man über die reine Anschauung besser sie wieder wurde micht bem Rec. ih vo immen vorgesommen, pas fich hierben nichts denken läßt, und bie Krieft selbst sieden Aber mit sich nicht ausse Alare gekommen ist.

Die aus ber Marur bes Matimes und ber Seit berges mommenen Gentob ber Rritit, werben bierauf von allen Gels gen beleuchtet bierben aber raumt ber Berf, mehr ein, als et unfere Grachtene mechig batte, mainlich : "baß bas Bee Ministifenn Des Raumes eine nochwendige Bedingung ber Er-Frankniß des Auffeneinanderfryns, den Diune fen. .. (6. 101) Becu bat anbereno bas Staentbelt barauthun verfucht; wels es aber unfern Berf. nicht icheine befannt geworden gu ifenn. Benigftent wird es burch bas bier Gelagte nicht ums igeftoffen! Ereffend bingegen; und neu ift bie Bemertung (6, 604), "baf von bem , was als eine unentbehrifde Medinigung au einen Sathe gehört, micht angenommen were "ben mit bag es and ber gelt nach por Derfelben im Wemniebe fcon vorhunden fen; fonft muffe ben bem ber me-\_theilt , bag bas Bold welb ift, die Rentftnif bes Gelben wite - ber gefen ber man tounte auch ber Theorie wom Arletun-"ige ber: Mututo orftelleing Bebergbet :entgegenftellen : werte "Din 2. 12. 12. 12. LXXL 25. 1. 6t. 110 60ft.

Minde in Beriellinille in einander follen gegebnet in und in Libbelen Wertoditnillen ertamo werben tonnen : fo millen ble E. Ditme- foon megeben todrben fenn's denn, dieß ift eine De Colngung ibrer Beziehung auf einamber." Zuch been foo fo wiet mir feben , ber Berf. recht, und Ren bat es gleid falls anderemo Ihan bentenfr. das, meun die Dritif behanne Bert lable belandere und inbieftine Rormen, unferet Stanife Beit konnten fcbiecherbinis nicht ihr Bebingungen und Rom imen ber Sachen . melde bie Ginnlichkeit Dauftellen folk Laureleben werden : fie aus bem timitande das eine aemifie Efechafferibeit: an ber finnlicen Erfenutnif aus ben der Sinnlichteis a prime mittebenten Beffimmunnen berrfibran foll, weit mehr folgert, als fich baraus mit Buverlaffigfeit Miffinein lafte." (. 6): 200 ) Er fest blef febr buntin auswinanben. 9 11 45 51 24 The state of the second of the the Box ray of de la contra la manage \$5 at a 15

Der Leitifchen: Cincorie felbft-fiellt ber Scharffingla Mark teinike . uns font mide werheftmatene Bemerfuggen dem aicht getingen Dewichte autgegen. ... Dies Bernunffe Lidhiteifeitumirine Erfeinnenift, non Dingen enthalsen. Die ibber Latte Erfabrung bittans tirgent : Denniber Erfabrung file fic sti allein barin: es nicht angifeben, werben, baß fien aus einer Platentniff beitebt, welche bie ibn junt Brunde liegenben "Dbjefte mit andern Abeficaffenfreiten bertfallt, als biefen Dbieften an fich genommen gutommen follen. Die Bers "Latinife & Metell Gae alfo ibrefin schienen Borgeben, ibis alle LE femining von Dingen im Moude und it der Reit; niches Disveites als Erfcheffinnt masmatets burd die Rubauntung. alle deale Girfint bes Deniden muf bas Gebies bat LEviebrung eingeschränet fen, aufs Bachbrückichte mibers (Libroden."Des with noch mehr bestätigt, wenn wit ermagen. "Joan Des Braciff einen Erfcheinung pur ba Annerdung fin. Whet we too polt entwicter felbft ibn perfchiebenein Beiten, inder alaud andere in Bergleichung, mit und; ben Emannbungen Wahreichungen bemerfen; und mithin win tem wirtlichen Dufenn eines auf ble Sinne mittenbert Begenftanbes De - willbeit baben: wo folglich iegent eine Erfennmis, bie umbe Fren Beidaffenbeit ber Begenftanbe : vorhanden fenn smit. "Doger har min Diefe ble Rriefe? Aus ber Befahring inter. "Lolfe ein fife tam Ende fort Behambung von bem ganglichen "Wandet: ber: Begiebung biefer Bobfbellungen; auf bie Dinge lufetoft, mus. einen Amelles neldopft, haben. Die after alle Er-11:05 aliberation of the state of the

Kricik ber cheor. Philosophie, v. G. E. Schulze. 135

pfobrung hinaus reicht. Aus der Lehre der Krielt von der Moenfrat bes Rainnes und die Jeit folgt fernier, daß Mies was die Kriels über die eigentliche Beschaffenfelt der Aufjedauungen, Raum und Zeie bestichten wiederunt ikints weiderunt ikints weiderunt ihrers weiderunt die Ageur Jener als Erscheinung ist, wodurch wir die Raur Jener aberdeit Dinge gur nicht ib etteintit; wie sie eigenfisch bes ihraffen ist. Alles namlich ivon wir in Berbattunseil der zeit au einander strehend erkennen, wird von ums nicht erw zeinner, wie er afriend genommen ist; und die eefne Auf Indanung gebt ihr jusolge der Zeit nach vor den Einorkläfen zum die Schriffschießes er Beit nach vor den Einorkläfen zum die Schriffschießes er Beit nach vor den Einorkläfen zum feie Schriffschießes er Beit nach vor den Einorkläfen zum gestellt ber.

Ins Diefen Droben erhellt jur Genune , bag unfer Berf. feine Gegner von allen Geiten anfagt; und baf burch porflegende wichtige Schrift Die Unterfirchung über Die Wabrbeit der fritifchen Philosophen um einen betradtlichen Schritt weiter gerude ift. Auf ble name lide Urt, wie bier, werden alle Theile bes fritifden Spife. mes ber Reihe nach durchgegangen , und einer frengen Prufung unterworfen, Ber alfo unpartenifd unterfuchen und unpattenild in philolophilden Angelegenheiten mit fpres den will, barf bas Buch nicht obne genaue Unterfuchung felnes Inbaltes vorbengeben. Bir munichen allen Lefern falces Blut, und rubige Bernunft ju biefem Geldaffte; bann wird hoffentlich bas Endurtheil nicht lange ausoleiben. Gebt Bleles burfte fich, Subtilitaten abgerechnet, nicht biergegen mehr lagen laffen.

Reben Aber Die Bestimmung bes Gelehrten, gehali ten von Albr. Deinr. Matth. Rochen, Dottot ber Diplojophie. Damburg, ben Bammann und Aundermann. 1801. 137 G. 8. 12 ge.

•भेदि रहतीय है के १९५०त है है जोति । यह (पूर्व ) भारतीय वस्तीय रहती है के लिए भीत पुरान है तह रही है

Pee. bebauert die Inflorer vos Wetf. in welchen blese Reben, Tibrer Koffung nach zu urthellern) gehalten worden find, ib folge mit Studitende, beinen fie erwin in die Sande kommen, wenn fie nuch nicht ihr Prante And, thi pfliosophischen Bert felbft zu beurtstellen. De gehöre bie Komplimente find, die der Berf, ihren Fählgfeiten macht, befte leichter wird fein anmaagender, abiprechenber Con fie taufchen, und fein phile infantifice Befcmannte berucken.

Der Berf, gehatt zu ben alletneuesten Golissophen, bies weil sie Aantische und Sichrische Terminologie und Pheasteologie, wie ein Kartanspiel zu mischen gelernt haben, sich einbilden, auf der Sobie der Spekulation zu flehen, und Wilfenschaften und Welt reformiren zu sonnen. Seine lacherliche Eigentlebe zeigt fich gleich in der Jusignungsschrift an den herrn Staatsminister Grafen von Reventlau, dem er sagt, daß "da in den ganzen Schöpung nichte ebleres als "ber Mensch fen, er St. Ercellenz keine köftlichere Gaba, "alls sich selbst andleren konne." Der herr Staatsminister wird ohne Zweisel das Vorderglied der Sages zuge ben; aber fich vielleicht das Hinterglied deren Kochen urze bitten.

Benn wir bem Berf. glauben: fo ift bie Unvernunft Erft in bem letten Decennium derbronisiet worden; ( 6. 16) gliichmobl fleht es noch erbarmlich ben uns aus, went Biefem neuen Jonas ju trauen ift, ber nichts als Bofes fies bet! "Unfer Betralter bat nie felbft geforfcht; und feinet Dinmacht eingebent, balt es jebt eigene Boridung für eben nso scrupulos als unividitia. 3hm glit bas beimliche Laster noch mehr, als die offene Tudend" u.f. w. (O. 18) Eben fo folimm find die Ausfichten in die Aufunft. "Es wird (nach 6.. 19) in unferm Zeitalter und unter Dien "sen Menschen, nicht viel weiter als jum Erwachen tome men, und der Philosoph, (d. h. Berr Bochen, oder beißt "es etwa Bert Sichte felbft !!) ber Raturfatitber, ber Sante aler wird aufrieden fenn mullen, wenn bie Denge, por ble "er hintritt, nur einfiebt, daß und warden fie nichts von Bin beartife. Bir baben daun wenigftens einen -Anlang für die Zistorie. des Menschenauschlechen; an Dem es bis jest febite, und eine funftige Beneration moge uffe fortfeben, bie ein Gott fie vollendet." -. 3ft & moglich, anmaafender und zugleich finnlofer zu ichreiben ?' -Sabann flagt hern Rochen, bag man Spalding vergeffen babe. (ale wenn Spalding je vergeffen werben tonntel) boch forantt, er bas, Berbienft des Spaldingischen Berts über die Bestimmung des Menschen darduf ein, das es

für einen unfrer großten Denfer (verftebt fich fur Sichten) ein Wint mat, bem sufolge er auferffand, und auferffes ben bieß die gange Menschbeit. ( 8, 21) - Und nun fabrt Berr Dofror Bochen in feinem Gifer über ben elenbes ften Buftand unferer Literatur fort : "wo finden Gie mehr Billtube als in bem Staatsrechte? wo mehr Disbarmonfe nund Bermirrung als in bem Eriminafrechte? Sagen Durs ter, Grollmann, Seuerbach auch nur einen Singerbreit Landes gewonnen? von wem find benn die Brundfate eis nes englifden Arites, wie fie ein Deuticher aufgeffellt bat. -mit Befonnenbelt gepruft, mit Warme empfoblen, und mit bober Energie in ben willenichaftlichen Boben verpflante worden? Gind bie Ramen Grante, Baaves, Eichenmajer, Schelling, Schelve, nicht icon fo ge. wobnlich geworben, bag felbft bie Unwiffenbeit fie aus. Spricht? Und was nennt man noch immer Billenichaft. und was Runft? Ber bat ben Senerfrom ewiger Bil. dung ausgemeffen ! Bas gennt man Retfalon, was Motal? Sat man nicht langf ben Unterfcbied gwifden gottlichen und menfclichen Dingen vergeffen, ber uns "bod so treffic an die icharfe Granse, welche zwischen "berden liegt, erinnet ?" — Ge gehört bad wahtlich ein Cober Stad pon Duntel und Unbefchelbenbelt von Gelten eines in bet gelebrien Belt fo unbefannten und unbebeuten-Den Junglings, wie Dert Bochen ift, banu, um fich fo bas Anfeben eines Oberauffebers über unfete gange Licetatur, und eines Ariffarchen ju geben! Und wie urrheilt biefer Schriftsteller, ber gern Etwas fepn mochte und nichts ift? Leuchtet nicht feine Unwiffenbeit und fein Unverftand aus ie-Der Beile berbot ? Rann man unferm Beltalter effich unver. munftigern Borwurf machen, als Den, bag bie Plamen Brante, Baader, Efchenmajer, u. f. w. fo Beipfontic Semorben , baß felbit die Unmiffeligett fle ansfpreche? Diefes auch mabr mare; mas ift Uebels baran? Gind nicht Die Damen eines Leibnitz, eines Tewton aud fo gewohn. lich geworben, daß felbft die Umwiffenbeit fle ausspriche? Spricht nicht Bert Rochen Spaldings Ramen' aus? aber Das ift bas Uebel, bag Baadet, Efchenmafer und Ron. forten, von Unwiffenden, woju ber Berfaffer felbft gebort, für Etwas gehalten und bewundert wetben, ba fie bod Miches And —

## A. H. Kochene Megyallan Bestimmene 1834

Mun wird fogar bie Schlegeliche Lucinde von bem Berf, gegen bie Rritifer, bie diefem ichanblichen Roman ble barin herrichende, emporende und frandalofe Immoralie tat vorgeworfen haben, burch bie faubere Diffinftion gwis iden Morglitat und Tugend vertbeibiget (G. 23-27) "Wan bute fich, (fact Here Rocken in der Inm. S. 25) "Cugend und Moralität für gleichbedeutend zu balten: "bende find durch alle ibre Merkmale verschieden und fich mentgegengefeigt. Moralitat fit Bericoaft bet Bernunft in einem feindfeligen Bergen, und Unterwerfung bes Tite. "bes unter, bas Sittengefes; Die Cingend bingegen fennt ben albter bodbien Befenlichteit tein Gelet; fie ericheint stingeswongen, und ift ein Energie, ichone Menfierung bes Criebes in einem harmoufichen Gemuthe, Auf diefem "Standpunkte verwandelt fich Die Deigung in Pflicht, und bie Pflicht offenbart fich uns im fanften Drange der Tele gung, Das Moralgesen ill gefturge, und bertlicher firebt die Menschbeit derüber binaus!" alfo die neue Beisheit, bie Beit Dr. Bochen feinen Bubb. tern porpredigt? Fur eine folche Cugend, Die fich auf ben Crummern des Moralgefettes ethebt, und fich gang bem freyen Spiele der Meigungen überläßt, etmahnt er fie S. 93 ju brennen? - Sat et, ber ein Lebier ber Ingend lenn will, auch bedacht, mas er ba fagte und fdrieb? - Co febr übrigens herr Bocben, als ein Sichtianer, blerin von Kanten abjumeichen fdeint: fo fiebe man bod, wie et bard ben Bantifchen Begriff von ber Pflicht auf feine fonderbare Diftinftion swiften Tugend und Moralitat ges fommen ift. Die Pflicht ift namlich nach Banten eine befanbige Sciffion gwijden ber Teigung und ber Dernunft: Das nengt Berg Bochen sine Diebatmonie pes Wentithe mit fich leble und eine Beinofeligleit Des Bemuthe (S. 183, 24.3 Um pun ben Denichen mit fich felbit, in Sarmibe mer in beingen, fest er bie Tugend in ein freves Gutel ber Seigungen mund neunt fle eine uppige Ergieffung der Ge-"miglität, eine findliche Goldichteit. (B. 26) Benn nath 27 thut der gotelich a libende nichts mehr ans Pflicht; landern "Effles nus Liebe — Und- fo merden wir die Schiegesche Lucinds mar für einen höcht unmoralis fcben; aber boch jugleich fur einen gotetlichen Roman bale ten muffen.

.... Mon folden Baben, bie engineber an fich itrie, aber hod to angebruck find, bel fe, zumal ben tyugen Etublgendener au ben irrigiten und febr nachtbeiligen Vorftellungen Anlag geben tonnen, find die vorliegenden Reben voll. fagt ber Berf. S. 42. 43 "bag man ble Begriffe vom Bab. dun . Mandel biner resolder from finder entitele intitue remit lebren. und aten arollen Mätinern zrieht dus Keigheit aus Frasso Ba Affice identieit mebrale fich felbft zutrauen mitte. an if ermas Buspes, untitods jurges interring manifers wird (B. 43 min Ratht siermorfen : aber mie idicht forin biele Botely toefin man felfe gimle ber Beel dusbrudt : mon tum Witt Studitenbert neifmerftanben werben Imint batte ber Bert. Micht + um bisfen Deiftverflanbniffe vorzubeugen . feinen Bal Sitemi-aud leinen follens mie man wan; ausoken Mannerut. Dirett Besblentte am Die Millenfchafren allaumehr erittfanut And . Land Die den Rana flaffifchen Gelefftfteller, babin, det won tahn and fold? -4: Chen fould the Stalle: Ou ba he Marter: Toto: Der Werk: Coinen : Auchberten : mruft 4 - Existael fall 1000 tile, melle Derren; bulb wie Zemen Derigelenwitas Bellaties nicht wher Gflaven berfelben find, wie for Bills Ibeneh ber flare Sinn und die beileafte Budencunte ibret Salvernom mide unfhegangenrift. in Wengeffen Bie mis Look ber unendiche Arels der Menfcheie mit Linem Schliege entriebes 'und' bie Anfache' aller unfprenglichrie utivern Einzelwer eeflottier wied. is daß ble große Rolls de menfchlichen Bellimaung feden iliuselum aue abeimmefelle: mer unter alle aleichfomit vertheilt. ben Lewigen Gang der Killotte und des Lebens für allemik William Berdellem Biereile John Der Ditte des Einzel nen sum Befen für alle (bier ift ben Berf. Erwas in be "Reder geblieben, Dec.) uber Befeb und Bille nur bas et. nige Centrum freger Sanblingen gum Glement Baben, bas ben Gelit binbet, well es bas Berg binbet, beffen vollenbiter Ausbruck in jeder Rraftaufferung auf Die Matur, up "in feber Billensbestimmung bes freben Geiftes fichtbar fent foll. Saben Gie fo ben menfolichen Beift in feiner Wurfe sel etgriffen: fo fcbauen Sie um fich auf alle Staatse verfaffungen," u. f. m. - Bon biefem finnlofen Defomabe werben bie fungen Buborer bes Werf, fowerlich Etwas materiverstandin haben; ale past den Berf. sie du Sere pen der gesammen Macht, und ihren Willen som Gofer fün Alle maches, und bag en jedem Einselnes

wich finen De guble Rolle Der menfolichen Beffintmung anbeleitfelle. Goffe may folgen Leberel, weide die Jugend fo icabitch vermitreit, nicht eines Dich ist inner milbeit Stiftung anweilen?

1. D. 94 fant iber Berf. inderm er feine Bubbrer: gumabut. bis Arenbeit Andatar ju remetrirene :: anie barfen Glarten Chwichen, und eben fo wenig den Bolewicht 300 Liten ; denie und: bie freibele ben Bolewichte, muft 36 when beilig feyer."? Bir? ber Molemiche bark nichts: Swinnaen , der Miluber ber Darber . u. f. w. burfen al br Reffeft gelegt . nicht in Restungen und Andelieuler Binge frert werben? mur Colde Cate, die nur unter gewiffen Jobe wefentlichen Mestimuinngen mabr find, eragt ein Datios Der Philosophie, ber fich über fein Beltaitet verhaben zu tak bante, unbiWelf. und Biffenichaften veforminen w der akademilichen Jugend vor! Und mit einer Schrifts more In folde Cape enthaten find, alaubt er einem Staathan mifter ein teilliches Gefchent, in meden! .... Aben! Dépauplet det Perfi daß selbst der kielechnesse UTenklaum 213ited noch mi beilig for; wieberum ein Ansbruckricht beicht miliverstanden werden kann in denn an folgt barbutt. B man 1. B. einen Benner nicht jur Schamarbeit anbalten bart: Berinftens, batte ber Berfaufagen follen a beff and der Mechteste Mensch wicht als blossen Wittel soll gehrend werben : benn jeder Meufch, barf, ja ben, anbern alegatische gebrauchen. Doch bas balten bie treueffen Dollofonberteffer Bulbenfiecheren, da derr Zast: felbe aufen bem Gebeund biefes und anderer feiner Lieblingeworten ich mit bem 2 **brucke** nicht so genau nimmt.

S. 100. 101 merben die Celeologen, bie aus ber Zwestmälligkeit und Müglichkeit der Dinge in der Roll ber Welsheit des Schöpfers zu bewelfen stoffen, geinstellige Schwätzer genannt, und ihnen Plattbeite und Unverständs vorgeworfen. Diesen Kan erlaubt fich ein Wenich, det sich biefen Reden als den elendesseh, und jugleich als den aufgeblasensten Schwätzer zeigt, gegen Männer, denen er die Schwätzer zeigt, gegen Männer, denen er die Schwätzer zeigt, gegen Männer, denen er die Schwätzer zeigt, gegen Männer, denen

S. 148 wied den Philosophen an der Leine der Tope hiefen, das sie ungläcklichen Ainfall gerdininken die Arfahrung als Lunie des Afficies in den Meinkens bin.

## A. S. M. Rochens Michiel W. Beftimmung ic. was

Michigusterwousterveil. Mir maiden? (1896 ver Bish for,) "ide Krinderang falos» die Erinderung mucht und "ju nichtes; denn daß Dinge überhaupt ausse inne find, "würden wir nimmer wissen, wenn nicht das Wisser und "Geyn wir Linem Schlage entstünde" u. f. w.

m: Um Enbafaberträge bei Michafelmell, allebemilien Zie beren feverlich die Anssicht fiber das menschliche Ge Schlecht, indem er ihnen S. 132 gurufes "bas ift meine, "Naffeber, Lebrer und Benieber des Monfibenae. fcblechts! Seinen ewigen Bortgang bat es uns anver-Litrane : had i fingo de Geloen unferet Beit, musaemalis Tuite Rhikole Genern Lafter und Erig und Wobbeit Das Belde Bortes und feine Beforberung ift und abengeben. D bevenfen Sie worth Mit Allie auf itne tharn who a Swenn wir ber Bang Des groften Bangen je nuffalten "je gerftoren, wenn wh bie Guillotine bes Wahns; Des Brevels, ber Schande je aufrichten, wenn wie der Babts "beit fein Beugnis geben, die Gitte und bad Diecht nicht plouten, wenn mir bie Welthifforie mit den Gofcho. "pfen unferer Miedertrachtigfeit und den Produiten "unferer Unmenfcblichteit anfullen wollien!" - Das lettere ift freplich etwas Abicheuliches, und ber Berf. thut wohl baran, feine Bubbrer bavor in marnen. Aber ed giebt noch anbere Cachen, bie gwar nicht fo abicheulich find ; aber boch auch viel Unbeil anrichten tonnen; barunter gebort 1. B. wenn ein afabemifcher Lebret feinen Bubbrern finnlofe Game porfagt, uneichtige und fallefe Begriffe über bie wiche tigften Bigenftinbe bes inenfentert Biffene beputinge, und Thien Midenobile fring Ontaffiedenbeit mis ibrem Seitr alter einfibire das ile moch niebt tennen, und huch, wenn Re Belth Belter'folgen i nie Tennen lornon werben in da er Knen vollielegelt: daß Me Chie himgen unebfahrnen Derren ) die Wefabrung falbft machen;" und die Erfahrung fie 318 bildte machen wurden. Ber wollten baber bein Berf. fo Lebt er and Deston der Philosophie som man, modimele nemb rathent. Beier aber Chichen bit et noch micht wellebt. und aber Manner, Die er ju beurtheilen nicht im Stande ift , abipticht , fich felbft vorber genau in prufen , Die Leers beit kines Bopfs einzusehen, und benfelben mit richtigen und mattlichen Rennenissen; bas Pavier aber nicht mehr mit

#### A. H. Rochens **Weinbiel Wei**fimmung ze, won

Die Anthropologie nennt er ble medicinische, wenn fie uns bon ben Juffanden des Menichenkörpers, ble aus ber Seele, aus ber Ratur und den vorigen Zuständen des Leikes, und aus aufferlichen Einstussen entstehn; er nennt sie die psichologische, wenn fie uns von den Zuständen der Seele, welche aus ber Natur und den vorigen Zuständen der Seele, aus ihrem Körper, und aus den außerlichen Einstüffen auf den Menschen berporgehn, unterrichtet. Nun ift der Lief des Buchs verständig.

Man fiebe aus bieler Pende wie haarfein der Berkstein Ber Berkstein Berker, Solyschuch fieße Achung, gegen ihn ale einen Selbkdenter ein, werm jugn guch nicht überalt leiner Weinungriften Rec munichter er fühltebe figte einen wie Sonrep bese müßeren dem größen Publikum fehr millihmmen sonre Cim bet Bortsbe machten einige Loffmung pasu ) is er Ist is wiel Tekenbiges Arafevolfte, und im Aushpuck mist unter is wiel Tekenbiges Arafevolfte, und im Aushpuck mist unter is wiel Eisenhiges Arafevolfte, und im Aushpuck mist unter is wiel Kigenphumilikes aud Aussichbes in seiner Bartellung best man selbst von delem Kompendhum angegegen wird.

कारण है है । एक प्रतिकार के सामन्त्रीय के स्वतिकार के स्वतिकार के स्वतिकार है । विभाग के सामन्त्रीय के सामन्त्रीय के सामन्त्रीय के स्वतिकार के स्वतिकार के सामन्त्री के सामन्त्रीय सामन्त्रीय क

## Kleinere profinitie wenteren v. Schiller.

Remere profinche Schriften von Schlief. The mehdern Zeitschillten vom Veilt, kelbu gefanjungt
einund verbeitert. Anthern Aufter Leipzigenher

10 omlius. 18 om slaubere programmen den

Ber sieht nicht in dieser Sammlung die so ber Korm wie ber Materie nach merkwurdigen Aufläte eines mahnhaft sich nen Geiftes mit Bergnigen vereinigt! Dieser Toeil umtaft bren Aufläte: Ueber das Erhabene (ungedruct'). lieber die anhetische Erkichung des Menschen (aus den Josen). Ueber das Patheisse (aus der Thalia). Der erfeste. Auflag, weicher sieht als noch ungebruckt angegeben wird, ist ein herrlicher Beutrag zur Aestheit. Die Oriese über die asthetische Erziehung, welche des philosophischen Dunkelts, das über sie verbreitet ist, ungeachter sich durch manches Neue und Wahre empsehen, sind nicht welter als in den Horen sortigeführt, und es scheint, als wenn auch diese, wie mehrere Schriften des Verf., Oruchstück bleiben werde,

Die Gelehrtefinelle Capere aufe. N. II. 7 34 S.

liche R. Dies Einem von G. s. bes Utal benn ertaber bies

attended for their tables and blib

afteaffice if it enigeftent. •ਰੈਂਡੀ ਜ਼ਿਆਰੋਵਾਰ ਭਾਰੋ **ਦੀ ਬ**ਹੁਤ ਹੈ Der Baupunbaleiseriebt fich auf die Atchianeria, und finkt tor bat bief Budiefe einen Berf. (Dant f. D. 21.10) Bidl. . So. 386 . i. St. G. 480) Einer Des überall therbeelbiche nenden Gebantenulifif mat muß bie Dinge nicht abgefiffen von einander, also auch nicht bloß in abstracto, und an fich: fondern in ihren Berbaltniffen und Beziehungen zu einander, und jum großen Sanzen mit einem All : ober Total : Blick gu umfaffen fuchen. Der Berf. ift daber den neueften Arten des Philosophirens, welche Alles walten und trennen, nicht fehr bold, und darin möchte er am Ende vicht Unrecht baben. Mebr Einzelnes tonnen wir, fo gern wir wollten, nicht anführen, well bes Berf. fonderbarer Bortrag uns nicht geftattet, eine gufammenbangende Sedantenreibe aufzufaffen. Es gleicht biefer Bortrag benen mehreren neuern Moititer. und unter andern dem Obereitifden febr. Bir feben eine

Woners and the interest of the Sander

Jonit Die Einheit, gerabe bas Gegenthell aller Beinheit. rebappe ift immer in die Luft bin, immer bas bobe Robr. immeg'eig Mathemerone Matholis. Befe foctulers aud und ichaut rein - aber bof Ibeale im Realen. und beit Berabe fo bie achte Begriff im Coviel bes Begriffenen. Beisheit, Die Beltmeffung, Die Archimetrie. Sie ertennt bie Denfibbelt im Denfchen, bie Lugend im Taugen. "die Birde im Beeth, und niche blog die lebendige Ronftrute ation : fonbern ouch bie genauefte Kommenfion febri fie, namitte bas Bleviel Der Menfcheit, Zugenb, Burbe. Conft bat mint meber Bernebmung, noch Bernunft, weder Sinn ? Giod Bie jene Recenfenten , ba fle aber ben unenbe Befinnung. lichen Inhalt bes Buches nur blibfleten. Gie fuchelt Bit. tettungen im Lichte, in ber Babrbeit, Die gerade dies fe. nes Pfuldmert ber antitheti'den Sontbefis, alle jene Rnoe ten ber Rnupfung bod verachtenb, bas Gange reine bats fellt in den Braden feiner Dotens, als in Momenten feiner Mukion, son Minimum bis jum Maximum. -lab man nicht Connerion in ber Continuttar! nicht Demone ftration in ber Evibeng! fab nichte, ba man fab bas gotte aliche MII bes Einen. und Gine bes MIS! benn gerade bas Blot macht ble Blenbung; vorzüglich bem, ber ichen lange. Being erhabene Augen afftatlich bin verbrebend, immer nur perfunte alle Borftellung obne Darftellung, alle Dhanteffe sohne Matur, bangend endlich an ben renten Knoten ber sibealifden Berenupfung. Sang anders in der mahren, liebe giefichen lichten Belt Bortens ba fiebe won jedem Datum fein Minimum, und bu hoft die Idee, feln Maximum, und im bubaft atr Ellen alfo menfoliche Sobe und gottliche Liefe. rain einer Matur, in einer Bornebmana. In . 2 n de ne 2. Da na citi de l'artida gottoti como chea cotor

African a ground admirett to a x Caralla Ch an

asid closest, alde regards a delige and the

nganaund nija satt gebileri kita i berinti til satt i bili. Ogga gebor omrefiner mitali til socialis kita satta

Intelli-

Antinabigungen,

Bey Friedrich Micolai, Buchfandler in Berlin, And in der Leipziger Ofter = Meffe i 802 folgende neue Bucher herausgefommen,

(Die mit. \* bizelcheten weren fon in der Michaeller

Betrachtungen über einige Unrichtigteften fit ben Detrachtungen über bie Rriegotunft, über ihre Fortichtite, ihre Bia berfpruche und für Tapen bergftablich, wenn fie nur Gefchichte wiffen 8. 9 Gr.

Dibliocoet, neue allgemeine dentsche, LIX. 61s LXIII Band gr. 8. jebes Stikk is Ge. jeder Bind i Thie. 12 Gr.

Derfelben LXIV. 6th LXIX. Band 92. 2. febre Stad

(Kom LAIX. Banbe an ift, verfücht worden, die Bildutse besonders abzudrucken, damit die Abdrucke bester aussich lien. Sie sind genam eingelegt worden. Es fann uho niem mals ein Bilduis als Deistrovisingt werden; fondern jew des drufangte Bilduis much bezonden bezacht niet ben.)

Bieffere, J. E., nene Bertinfiche Monatefthrift, Jahre gang 1801 Junius bis December 2, febel Stind ? Dr. ber Jahrgang ? Thir.

Orifelbe Jahryang 1800 Jahinar bis Junius 8. febes Orick 7 Gr. ber Jahrgang 3 Thir. (Birb fortaefebe)

Dapp's,

annie Bernand, fune Probless, und Meshbitentmark, aber bie Sonn, und gestings, Chanaellen. Bebst einem Anhange von Casualpredigten und Reben, besonders für Landleute und Landprediger. V. Jahrgang, zweyte Absthellung, gr. 8. 12 Gr.

(Birt fortgesett)

Euripides Werke, verdeutscht von Fr. H. Bothe. IHr u.

1Vr Band: Die Herakliden. Hippolytus oder Fädra.
Die Bacchantinnen. Der wütende Herkules. Die Flehensten. Electra. Alegste, Die Trejangerinnen. gr. 5.

3 Thir. 12 Gr.

(ber fünfte und lebte Band fommt in ber Ofter Meffe

Guide de Berlin, de Potsdam et des Environs; ou Description stregge des scholen seumrépubliss fai s'y trouvent, avec un Plan de Berlin. Nouv. Edition augmen-

Jacobian's . T. E. B., technologitates Werterbuch, bent eine beteine Grefarung aller nubliden med anifchan gunfte, Manufatturen, Fabrifen und Saupwerter. Dritter

Mend. Neue Auft. gen 8. + Chie Alein's, E. J., Annglen der Beleggsbung und Rechter gelehrsamteit in den Konial. Dreug. Staaten. XXI. Od. Ingr. & Thir. ja Ger Polinispierotionspreis 19 Sr. Angles Bertaglauf. Auf XXII. Dand kommt, in der

(Mich ferigelessen Der AXII Dand kommt in der

Jandereis ich Step Abhandlungen üher ben Relft ber We-Delfen breb Abhandlungen üher ben Relft ber Wemalete und Rechtesenmaltung in ber preufuchen Monarchie.

(142,188110) .....

प्रतक्ष

Mar

Maripolo Artin Alumitik dente meedelichen Minne.
eber im allenhand beinkigenden putrublichen Eunfthichen, fortgelehr von Besantbal. Alfridender mit Aphilianstoge.
ind habendere einen Dentender mentelichten einen bentalen Idealismus ein wirtlichten stere erzebesche bentalen Idealismus ein wirtlichten stere erzebesche put den den der Minne bentalen benta

Rambach, Se., Obrum. Eine Sammlung deutscher Gebichte aus unterschiedenen Gattungen, zum Behuse des Unterschiffe sind Er Undungsleicherführtaufteitre zun. IV. und lehter Band. Dramatische Fragmente, Reden, pros ge sallchaftuflige und eine Manklaftischaft und Lehfte. rengen.

Achten Melkern dernahmungen aus Wentrumen zuher andle Auberden unt Midket auf die Einwerdungen des Herrn Hofrath Herz. Lindsklaften Gebulfrennd, ein nühr dernenner, S. G., der beutsche Schulfrennd, ein nühr dernahmen für Lingen und Schulfrendd, ein nühr dernahmen der beiten und Schulfrendd. I. Eben. Tink VV. Theterodie der freuerbeitelte Schulfrendd. I. Eben.

Desselle Buches XXVI. Darftis der bis Much Confidence

greef Reieb in kenien. Aber can gregge und die veller Lerbiget es 310 Hillend McKilch, IS., ins C. de 30.

Bildnif bes herrn Franz Karl Achard, Direttereit bephylitalifden Riaffe ben ber R. Atabemie ber Wiffenschaften zu Berlin. gr. 8. 4 Gr.

Or. Durchl. Des Berjogs von Solftein , Angustena burg, 8. 4 St.

Des herrn Johann Georg August Galletti, Profese for am Symnasium ju Gotha. gr. 8. 4 Gr.

Des herrn Gerhard Anson von Salem, Rangley. rath ju Oldenburg, gr. 8. '4 Gr.

Des heren Mitolaus Ainolinger, ehemals Minorit, nachher Archivatius des Stifts Effen an der Roet. gr. 8. 4 Gr.

Des K, Preuß. Oberften frn. von Bockeritz. 8. 4 Gr.
Er. Exellenz des Gen. Baron von Schrötter, R. Preuß.
Staats : Rriegs = und dieigirender Minifter 2c. 8. 4 Gr.

Buffills de Seren West Aufhau von Siebold, Fürfil.
Mitigle Pofenti, Dief, bes Anatomie, Chiefigie nite Sea Burschiffe ju Wingland, fe. 18. Ge. 180 2222 — Des Jeren Samuel Chomas Sämudelug, Aure Bestig Pofenth, ver Angerfiniffensches Lotas lieb Professer geric. 4 Ge. 1906. Des Peren Johan Seineiche Andenser, Sängl. Dreuß Webelmer's Ober Findig & Soligs i und Bomaidin i Viden. 8. 4 Ge.

Bermifchte Radbrichten und Benerfungen.

Der Ober Ronfigwidleath Bolliner reifer im Julius 3: 3. verch Reunftpoeußen am bie bortigen Schulen ju viffs wirer, und Raubichlage ju Berbefferung ber kathelifchen und peptellantifden Schulen ju geben.

Der König hat me Ereichtung des Bechebes me Kolferg.
meiches bicht am Strande foll angelegt menden; in offem aod, 000 Thir. ausgelest; wovon für das Ctatejuhr 1883

Sin herr Perry bet die Befannte Schilft bes Dir und prof. Reich in Berlin, "aber das fieber und die besten, Militel es 3m beilen, Bollin. 1801." ins Englisch. Berleht.

e english won Love in Asympton

Line Sugar

n, weise in eine deutsche der eine Gestelle und eine Gestelle und der Gestelle und der Gestelle der eine Gestelle der Gest

. स्टिक (के एवं एक एक एक केंद्र अने करों) होतालक है। अपने कार केंद्र के लिए की अंक्ष केंद्र के अध्याक की स्वाधिक की स्थाप

त्र भी के दर करी, कार्य कार्यक्रावीह के कर मार्थ दहें बार है है हमार है। सर्व

# Nene Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und flebenzigften Banbes Erftes Stud.

Der eite gund eif t

## Raturiehre und Naturgeschichte.

Des Hn. D. Herschel's Uniorsuchungen über die Natur der Gennenstrahlen, aus dem Englissen übers seit von E. E. Harding. Etstes Hest mit Kupf, von Lischbein. 117 S. 8. Celle 1801. Bis Schulze. 12 36.

Der blebenfehr, ats. Observator und Gehalfe des berfihme von Aftronomen De. Schnedear in Lilienthal bekannt, eheift amer dem obigen Titel dem Abhandlungen verwunden Juntalis mit, die von D. Serschel im Jahr 1800 der fonigt. Soc. d. W. im Loudon vorgelesen wooden sind. Da die hier gelieseiten Aussiche Entdeckungen eines gebornen Deutschen, worm schwinach seiner Gewohnheit in der Sprache der Beiten aufprüngtich vorgetragen, enthalten: so sep es uns erlaubt, spres Inhaite hier durg zu gebenden.

1. Abhandl. Mintersuchung über die Kraft ber pries matischen Farbenstrahlen, (im Originale steht noch; die »Objekte zu erhisten und zu erleuchten) nebst Bemerkungen, wwelche die verschiedene Brechbarkeit der strahlenden Warme wbeweisen; ferner: Untersuchung, wie die Sonne vermist verlist der Telestope von großer Definung und starker Versugtößerung am vortheilhaftesten beobachtet werden könne.» D. eröffnet diese Abhandlung mit dem Erfahrungslate, das Zweisel an ausgemacht scheinenden Wahrheiten sehr oft

aur Babrbeit führen. Dan tonnte ale enticieben annehe nen. ale Saumgen ben Straftens 3. D. bie fin goeus eines Orennalans, vereinigten, haben gleichen Amtheilan bem burch fie bewirften Probutt von Barme. D. eriablt nun, wie er veranlaft marte, biefen Gas ju bezweifeln. Er bemertte gufallig ben feinen Berfuchen, Die Sonne mit ben moaltibit vortheilhafteffen Dambfaldfern zu beobithten, Daß einige Glafer ber ibm die Empfindung von vieler Barme und wenigem Licht, andere von weniger Barme und ftars terem Lichte verurfacten. Bar vielleicht bie verfcbiebene Farbe der Dampfalafer Hofache bievon? - Er dachte fich wur einen Apparat aus, um mittelft fehr empfindlicher Thermos meter diese Frage, wo moglich, aufzutieren. Der Erfole war, baf in schn Minuten die rothen Sydhen ein ihnen aufgefestes Thermometer um 67 Brabe fteigen machten, und daß, ferneren Berfuchen jufolge, die warmende Braft den rothen Strabben, tar marmenden bet grunen Strable mie 55 ju 26, und ju jener ber Bioletten wie 14 in 16 fich verbalt. Bon der erleuchtenden Arafoder verschiebenen Vrismatischen Karben überzeugte er fic durch 27 und 24mal Bergrößernbe gufammengesette Mitrostove; wodurch er die garteften Theile und Oberflächlichen Ungleichheiten verfchies bener Objette, 1. B. gefarbtes Papier, Stude Deffina. Boibfincle, einen Dagel, in verfichtebene Sarbenftrablen get bracht, beobachtete. Das Resultet war, daß die rothen Orrablen am menialten bie blaffaninen, und bie bellaelben am meisten erleuchien; grun und gelb giebt bewache gleich belle. arnnge besser als rock, blau bennahe wie roth, india blan meniger als blan, und violett noch weit fomider. Die (won ber Belle unterfcbiebene) Deutlichfeit mar fun alle Barben ungefahr, gleich groß. Aus dem vorigen ertlart fiche warum rothaldhendes Kener am meisten wärmt, anders ace farbter Spiritus weniger Dibe glebt. . Noch naher wendet ber Berf. feine Theoric auf Die fchicklichfte garbe fur Dampfe Bielleicht (fagt ber Berf.) find auch die demis glåser an. ichen Gigenicaften ber Barbestrablen eben fo verschieben, wie blejenigen, Die fich auf Licht und Barme beziehen. Der Berf. folgert ferner aus feinen Berfuchen (was er erft im britten Auffage weiter auseinander febt), bag bie mars menden Strahlen, eben fo wie bie erleuchtenben eine vere koledene Brechbarteit besigen. -

## D. Berfchel's Unterfithungen über bie Matit ic. 122

" II. Abbandl. » Webet die Brechbarten bet auficheine ten Sonnenftrablen.« "Um die Biffung:fobbier Girablen. de das Gefichteurgan nicht mehr fühlbar ufficiren, ju une terfuchen, entfernte ber Bert, auf rins newifie Beite: bie Smath bes Thermometers von allem fichtbaren Lichte, auf ber Seite eines gewißen prismatifden Sarbenftrable. Go fand er, baß es Sonnenftrablen gebe, die eine geringere Brechbarteir haben, ale iegend einer der fichebaren, und bie bine all erleucheen, boch nach in hohem Grabe erwarmen. baf bie ermarmente Rraft bis jur außerften Brange ber Bioletten fichtbaren Straften reicht, und mit junehmender Brechbare Left finffenweise abnimmt, wie auch bag bie Darienum ber marmenden Rraft swifden den unfichtbaren Strablen liegt, and lestere numer noch fo fart marmen , als rathes, (Adebares) Licht; bag beinnach bie 2fagabl ber unfichtbureit aber noch Maret genug wirtsamen Straffen, bie ber fichtbat . 29 14 ( S) A to the first the first terms of the first terms o

11 - M. Athomala in Refune thee the Blime fernone Wheingende Schuften ber Boune in und best merzeftelfichen WRenurs . ( terrefirial raps, bas ber lieberfeber auch in allaemeinern Sinne eininemat breit Richenfeuer, mabride? whichfir einen vernielchenben lieberficht ber Gefebe: beneh Bicht und Biente abet vielmebr bier Strublens bie fie vers wielden au unterwerfen fanbanum im beftinemen in ob biele Dernichten biefelben bobet verfchieben find i Dier fiefent ber Berfit nur bie jeufte Balfte bes ganten:tu viele Berinde erforberuben : Zinfinbes ... und fücht biefinal folgende Babe words Erfaftreing (341: comeilen), baff. Cantalogisch, wie bie Mencheenven ; chen fo binachible erwatmentben Strablen id Sen Geleben der Refferion und 2) ber Befraftibn untermen Ten find. Das Auftum ber Reflexion feigt er burch jebn Berfache über Batme ber Conne ; einer Rerge, ber wift. matifchen Retheftrafilen, eines giftbenben Reminftabe, bes Roblenfeuere aute Unwendung eines Plansviegele, über die unfichtbare Barmt ber Sonne, u. f. w. Eben fo bewährt er burch sehn aubere Berfuche bas Refeattionsvermbaen ber Barme ber Sonne', einer Rarge, ber prismatifchen : Rats ben, bes Raminfeuere, bes glubenben Eifens, ber unficht ibaren Marme. - Die Raturlebre bat von ben neuen und Annreichen Bersuchen eines so verdienten Seobachters Mis Seminu und Erweiterung in jedem Ralle zu versprechen. wenn

went and bie gut jenen willeitente Folgerungen noch nicht lo gant entichisten und einleuckend, und die anch vom Berf. berahrte Krage: ob licht und Bakme melentlich weite Mieben find, immer noch etwas problematifc scheinen follte. and the Carryt mills as these

Selise Europacae Iconibus et descriptionibus illustras tae. Auctore lac. Henr. Laspeyres, Regis Borusforum a Confiliis. Berolini apud Himburg 1801 : 4. 5 Bogen. Lillum, Rupfert. 1 Me. 12 ge.

Der Berf., liefert zin biefer tuefflichen - Manographie 35 Species Sofias F., welche reifelbften moterfucht, mis genamer Befdreibung: Sondanttie, Mohnort, Beit bes Defen ber Larve und des Bolltommenen . fo woit as ihm befanns Einige, welche icon anderswo gut abgebilbet due , bas er eliker woch einmal ablilden laffen , und laft auch diefe meg. weiche er mur unvollsommen: erhalten hatte.: Wie Medit tvenut er: wie Borkbausen schau in dem Rheinischen Managin gethan, ble Fabriciften Seine Seelleum Bombydiformem und Tuciformore van den eigensichen Schieg deut fle fitmmen webte nach ihrer Larne; Aufenthalt, und We Menomhofe-noch in ihren Mandmenterham mit ben biet aus menommenen Sedies aberein. Bie Arten diesen: Thierchen mit Becherhete ju hezeichnen , ift febr fchwer, weil fie f leicht ihren Feberftanb und Schupchen verlieren, Dannden and Beibchen micht felten bifferiren, und felbst die Karben oft arugen... Beiche bier wortemmen ( find folgentes Sefer apriformis Di; Sinecifarmis, Esp. (Beide balt boch) Rea. audead mit Aspers tenebrioniformis für einerlen .. ba le in ben hanpemertmelen nicht untebfchieben finb. Die gelie Marbe des Kopfs und andere abweichende Fathen tann mas nicht ficher zum unterscheiben amsthmen, indem Apisocmis in feinem Rederstand oft fehr abweichet.) Afilifarmus F. Cr abroniformiz ober Hubners Sph. Rhingineformis, (Birls deicht gehören auch diese jusammen. In der Gegend bes Ret. ift Afilisownis micht felten. Man finder fie an der Ital. Pappel meiftene mit 3: aber auch mit 5, und bas Mannden setonnis Serratis mit 4 gelben Leibringen benjammen) Spieciformis ( bie gelbe Karbe dex: Bainen und Leibrinde

## K. Himly's über der lassistimenk, des Igels, \$38

wiederlebent weiß. Ren fand fie beiter auf Erlen. ) Sco-Rasformis & Borckh. ). Hulasformis (Hubn.) Chrusidiformis (de Villers). Lekneumoniformis F. Kesniformis L. Melliniformis (nen) Andrenaeformis (neu) Thyuniformix (neu) Culciformix L. Formicaeformis (Em.) Ty. phiaiformis (Esp.) Mutillaeformis. (Borckh, Myopaef.) Nomadaeformis (Esp. Conepif.) Tipuliformis L. gemein auf Ribes. Tenthrediniformis (Esp Empif.) Philanthiformis (Esp. Muscael ) unter diefen find abgebildet Scoligef. Ichnevmonif. Mellinif. Andrenaef. Culicif Formicaef. Typhiaef. Mutillatfo Ventlereilinif. und Philantif. Es ace ben biefe Thierchen fo unvermertt ju einander über, bag ben naberen Entbedungen gewiß manche der hier aufgeftellten Arten eingehen werben. Bas Degeer, non Apisormis und Tipuliformis mefbet, bag er an ihren Ropf Oceffen gefune ben, bas bestätiget ber Berf. mit ber Bemertung, baf er an feber Art's betgleichen Deellen angetroffen habe.

RA

Ueber das Zulammenkugeln des Igels von Karl Hymly. Braunschweig 1801. bey Reichard. 36 S. 4. mit 3 Rupf. 1 MR.

Gine fleine, aber imereffante Schrift aber einen Gegene, fand, welcher noch wenig untersucht war, und worüber wir bier in einer zweckunißigen Kurze genau belehrt werden, Das Bufammentugeln gefchieht vermittelft einer fielichigen Rappe, welcheben Rucken vom hintertopfe bis jum Schwange bebedt, unter ber haut liegt, und mit bem Rucken blof durch Zellgewebe verbunden ift. Sieben Musteln dienem daste fie nach allen Seiten herabzugieben. Bier andere bringen fie in bem naturlichen Buftant gurud. Ein Schließe mustel, welcher die Rappe umgiebt, verfchließt bas Thier in ber Rappe, wie in einem Beutel. Die Fleischaut ber Reble ift eine Ausbreitung von dren herabziehenden Dus-- Beln ber Rappe. Unter bem Schliefinustel der Rappe fange die Fleischhaut bes Bauches an, welcher unter ber Saut liegt, mit ben Daudfein des Bauches nur burch ein Bellger webe verbunden ift, und den hinterfen febr breiten Cappette

abifeher vorstellt. Endich helfen noch einige Wusteln am Appfe die Stiene buschigemig vorzuziehen. Aus biefem flehe man, worauf es ben dem Zusammentugeln vorzüglich antommt. Die wenigen hier angezeigten Bogen enthalten einen bedeutendern Beptrag zur Naturkunde, als manche dice Bucher,

Om,

## Botanik, Gartenkunst und Forst= wissenschaft.

Romani Hedwig Filices. Fasciculus II. c. fig. color. Lipsiae, apud Schaeffer, 1800. 5 Bogen Tert und 6 Rupfertaseln in Folio maj. 3 Mg. 18 ge.

LInter biefer Aufschrift erhalten wir bie Fortsehung ber ben Ochaffer in Leipzig 1799 erschienenen Filicum Genera et species recentiori methodo accommodatae analytice descriptae a Ioanne Hedwig, Med D. ac Prosess. Rot. iconibusque ad naturam pictis illustratae a Romano Adolpho Hedwig, Filio; 5 B. Tert und 6 Aupfer in Folio. Bende Befte befaffen nur die Gattung Trichomanes; im zwepten werden folgende Arten befchrieben, und auch nach ihren vers größerten Thetle abgebilbet. Trichomanes lericeum Swarn. Auf St. Domingo, in der Savana, att alten bemookten Paumstämmen, öfter in einer Hohe von 4 bis rooco Schuhen über ber Meeressische, Trichomanes fuccides Swarz. In der differentia specifica wurden wir frondibus bipinnarifidis: pinnis alternis: pinnulis bipartitis, digitatis, ferratis n. f. w. gefest haben. lamaica. Tricho-Frondibus decursive pinnatis: manes ciliatum Swarz. pinnis alternis pinnatufidis ciliatis u. f. w. wurde tursen ausgebruckt sepn. : Jamaika und Pensilvanien. Trichomanes unduletum Swarz. Mit dem Borigen. Auf derfelben Zasel Trichomanes asplenioides Swarz. . Nach der Abbila dung erscheint die Frons pinnatisida und nicht pinnata; piunis finuato - dentatis. Ismaica. Trichomanes polyanthos. Die Frondes michten höchstens quadripinnarifidos wie in ber bei Definition von Ewany, aber nicheble plinad wie in der hedwiglichen so angesprochen wewen. Jamalla, Trichomanos hirsutum Lin, wozu die neue Desinition gar nicht passen will. Amerika und Jamaska. Trichomanos clavaz tum Swarz, Jamaika. Hedwig der Buter vereinigte noch unter Trichomanos das von Smith in Borschlag gebrachte neue Gonus. Hymenophyllum, hedwig der Sohn schläge ankatt des lehtern eine neue Benennung: Prychomanos vor. Ueber die Bestuchtungstheile fehten uns noch Bes phachtungen.

Bfg:

Toannis Hedwig species Muscorum frondosorum descriptue et tabulis aenies LXXVII coloratis illus stratae. Opus posthumum editum a Friederico Schwaegrichen, Med. et Phil. D. Lipsiae, sumtu. Barthii 1801. 2 Asphabeth und 77 illuministe Rupser in th. 4. 20 Mg. 6 22. gebunden.

Schon glaubten ble Freunde der Botante, daß ber Tob des um diese Biffenschaft so verbienten Dedwigs. seine vollständige Geschichte der Laubmoose bringen wilrbe. Defto angenehmer war die Erscheinung eines Werls, web des bas Refultat von vieliahrigen mubfamen Nachforschung gen ift. Berr D. Schwägrichen hat uns mit vieler Gorge kalt aus den hinterlaßenen Papieren des feel. Bedwigs Alles hier mitgetheilt, mas diefer unermudete Borfcher gufammens Das Manuscript mar nicht gang vollständig geordnet: trua. er hat es daber in die geborige fostematische Ordnung gebeacht, und einige Bemerkungen hinzugefügt; bie aber durch Klammern bezeichnet find, damit man basjenige, was Debe wig gefagt hat, von bem," was herrn &. gehort, unters Hedwigs Terminologie der Laubmoofe, Scheiben tonne. Teine physiologischen Sate, die er aus der Erfahrung 100, und besten Leben hat Berr S. noch hinzugefügt.

Bas dis jeho an Laubmoofen in und auffer Europa end beite ift, findet hier der Botaniter auf das muhfamite zus Animmengetragen, und in ein spfemanisches Ganze ausgestellt. In daßtes das wellständigste Wert ift,, was wie in diesen Ameiae

Ameige der Aranterkunds aufgaweisen findena "Jehn ihm ben kanns gewordene Art hat er unter seinem Mikroscop zorgties dert, und mit sunktlicher Genauigkeit auseinander gofeste, Das Einzige, was man an Dedwigs Maniet ben der Ber fimmung der Laubmoofe arimnern könnte, is, daß feine Dingendem nicht die Pracision haben, welche wit an den Linnbeschen bewundern. Er hat ben deren Ansertigung nicht tummer auf Deutlichkeit gesehen, und auf die schon abzusons delten Racklicht genommen. Uedrignis aber find feine weites läustigern Beschreibungen ein Muster, was allgemein Nach ahmung verdient.

Die Gattungen sind dieselben, welche er in seinen ans dern Schriften bereits auseinander gestst hat; nur daß die Benennungen einfger geandert worden sind, Well unterdesten andere Pflanzengartungen mit diesem Namen sind belegt worden, und endlich hat er and drep neue unterschieden. Diejenigen, beren Bemerkungen geandert worden, find; Anictangium, vormals Hedwigia, Cynontodium vorber Swartzia, Funaica chemats Kvelreutern. Die neuen Gatstungen find: Androwen Chrhares, Unailypta Schrebers und Arrhenopterum. Diese lehtere unterschelbet sich von Begum burin, daß bie mannliche Binne in den Winkeln der Blatter, die weißliche aber an der Optige der Zweige sich

Ehrharts Andreses wozu tangermannis rupeftris und alpins des Linne' gehört, macht allerdings eine eigene von der lungermamnis fehr unterschiedene Gattung aus, welche fich durch die zusammenhängend, von einem eigenem Körpet verbundenen Jahne, durch eine breite Müßt, durch das diese Säulchen, und den Mangel der elastischen Fäden unters scheidet. Aber wie es uns icheint: so gehört diese Gatung pffendar zu den Lebermoosen, und kann nicht in der Nachel harschaft der Tetraphis stehn. Die vier Jähne der Känsel sind wahre Klappen derselben, wie ben lungermannis und bein Peristoms. Wir kennen noch kein Landmoos dessen Peristoms von keinem Deckel überzogen wähe. Der sogenamme Deckel der Andreses ist ein Körper eigener Art, welcher nur die Spisen der Jähne ober Klappen zusammenhält, solgs lich nichts mit dem Derkel der Landmoose gehein hat,

Die Arten der Laubinsofe find hier beträchtlich vermehre, werben. Befanders find, außer pieleft neuen empalischen Arten Abien eine große Anfahl auf Morbenitelle und beit Swieln ber Eubice herrmorteninen.

Auffellend find: Gymnostorium procepens aus Mordamerita, bas einen friechenden Stengel mit turgen einfac den aufrechtstebenden Aesten bat. Anictangium bulbolum mit tholliget Burgel, und einfachen aufrechten Stengel Der Geftalt nach einer Jungermannie, abalich, aus ben Subsee Infeln. Prorigynandrum bittellum aus Mordames rita mit gefranten Blattern. Locken cristata que den Subjee Infeln, beten Borke burchaus mit pfriemformiaen Berlangerungen bevedt iff. Lesken filiculaeformis eben boker einer Trichomaties Are nicht undhillich.

Phalcum velusinum bes hoffmem wirdtnit Reit nicht som Phasco ferrato getrennt. Phascum ftoloniferum non Diffon: wied ale eine besondere aber mehr verwandte Urf unerfcbieben, und noch eine neue aus Benfilvanien binguges Stat, Die Phaecum cohaerens heißt, und noch fleiner als Bas P. forratum ift. Ben Sphugnum merben nur bie bege den gewohnlichen Arten und bas alpinum bes Linne, ale ameifelhaft angezeigt. Gymnoftomum mit Aniciangium find fehr vermehrt. Da hingegen find ju Tetraphie und Octoblepherum teine neue Arten gefommen: Rur Encelypen find auffer den benden unter Einnes Brijum exitinctorium Beariffenen Arten noch Bulfens Brijum contorrum, Diff font Brijum tanceolatum, und eine nene Art vom Borges Siege ber guten Soffnung gebracht worben. Ben Polytriwhum ware es ju winfchen gewefen, daß auf Mengies 216 Bandlung in den Transaction of the Linnean Society, wire Staufficht genommen worden, ber mehrere filer nicht angemertte Arten beichreibe. Orthotrichum, Bartrancia, Bunbangica , fo wie Fontinalis haben teinen Bumache erhalten : aber bafür um fo mehr bir fibrigen nicht genannten Gattung con. Besonders reich an Arten find Leskea und Hopfigen musgefallen, und ben bem lettern find viele fehr noch vert manbre Moofe vortrefflich auseinander gefegt.

Die 77' factor: illuminirten Aupfer enthalten ico ver Michene Dogle, ipolice in maturate Große, und mit vere zweberten Blattern's Kapfeln und Jahnen der Mundung -worneftelle find, and bon benen ther gwep Drictheil neu find. Brodies beeb Deur Gibrodanichen nicht faumen, uns ben verfpros

perfecohepen Rachenag; von neuen in biefemi Berte nicht abgebilbeten Arten, in derfeiben Mander recht balb zu liefern !

Mr.

Bentrage zur Pflanzenanatomie, Pflanzenphysior logie, und einer Charakteristik ber Baume und
Straucher von Friedrich Safimir Medicus, Regierungsrath. Leipzig, ben Gräff. Fünfter Heft
Won Seite 305 — 402. 1800. 8 se. geheft.
Sechster, siebenter und letter Heft. Won S.
409 — 521. 1801. 8. 12 se.

Da uns der Werf. in einer besondern Aufundsama du einem Dhyflologischen Sandbuch der Botanit Soffnung macht: 6 Bonnen wir unfre Ungeige diefer Befte um fo turger faffen. und uns nur auf das Besentliche davon einschränken. Aufabe zu den vorhergehenden Beften betreffen den mahren Zeitpuntt, wo bie Pflangen Begetation aufhort, bas Baume Schalen, und bie icon befannte Erfindung, Die Dichte bes Baumes baburd ju vermehren; mertwarbiger Biberruf pon Dubamel, Die fogenannten Gefaße in dem Pflamens reiche betreffend; die gwey hauptvermehrungewege bes Pflangepreichs (burch Berlangerung und Begattung); bas Mart ber Pflanzen, welche Abhandlung auch in den benden letten Beften fortgefest wird, und die wir targlich bier als das Merkwürdigste in Auszug mittheilen wollen. Die Racks fafern überhanpt genommen, find von einem garten fcmer au trennenden Baue. Das meifte Mart ift von Karbe febe weiß; boch giebt es auch allerhand Schattirungen bavon, bis aum Dunkelbraunen oder Sowarglichen. Aus der Bergito-Derung ergeben fich zweperlen Martfafern, namlich auffeie genbe und magrecht laufende, ober Zwergmartfafern. Die erften laufen in geraber Richtung von einer Scheibemand gur andern, find febr in die Augen fallend, und laufen ges wohnlich sehr bicht neben einander, jumet feiner als die Bolg ober Baftfafern; bie letztern verginigen erstere in vere ichiedenen Richtungen untereinander, ju einem verbundenen Körper, der Markfäule, und sind davinnen von den Aweres bastfaken höchst verschieden, welche um wagrecht nehendne ander

appen lanfep, ump feine Baltiage wit, ber andere verkinden; In benienigen auffteigenben Sollfafern, welche bie Darts boble bilden, find die Martfafern auf eine eigne Art anges madien soer befeftiget. Diefe Doble, worinnen bas Dear? lieat ift; butch Scheidemande in bald langere ober fürzere Racher abgetheilt. In jene Scheidewande fteben bie guffleis genden ober geraden Martfafern auf ... und find bafelbit befte Binet. Das Berhalinif der Longitudinalfafern zu den Transe werfalen ift febr ungleich, und die Babl von lettern um vies les größer als von erstern. Der Mangel des Marts in der Burgel, feine Gegenwart im Stamm, Meften und Blatte flielen, feine Lage in bem Mittelpuntt des Gemachfes, lafe ten vermuthen, bag porguglich in ber erften Jugend bes Bee midbles. Das Der bestimmt fepe, eine Dieberlage von Reuchtigfeit zu entholten , um im Falle eines von auffen ere Scheinenden oder sonftiger Urfache wegen entstehenden Dans weis. folde ablricen, und ben bevorfependen Mangel erfeben au tonnen. Diefe-Mernnthungen werben durch die Gdein Demande noch mehr befraftiget, welche verbindern, daß bie Dafelba niedergelegten und aufbemahrten Teuchtigteiten burch Die Macht und große Thatigteit ber Blatter nicht ausgeführt werben tonnen; durch bas Buruckgeben und Bertrochnen bes Marts, ber Baumen und Strauchern, die en Jahren jur nehmen, wo benn, die Bolijahrringe bas Ame bes Martes übernehmen. Die Zwergmartfafern fcheinen vorzuglich aus benen mit ihnen verbundenen auffleigenden innern Solifas fern . Die daselbst befindliche Feuchtigfeit einzusaugen , und folde hierdurch ber gangen Martjaule guguführen. auch bie Spiegelfafern tonnen Sauptleiterinnen ber Reuche tigfeiten, vom Bafte an, bis ju den erften auffteigenben Bolifalern, und fo für das Mart abgeben. Ereten auffere Arfachen ein, die Die Benchtigteiten an ber Oberflache bes Baue mes vermindern : fo tonn bas Mart burch die namlichen Leites rinnen feine Reuchtigfeiten dorthin, wo Mangel ericheint, abe liefern. Auffer biefen Berrichtungen laßt fich annehmen, baf Das Mart, wie manche geglaubt haben, tein absolut votrreffe licher Theil ber Pflangen fen, bag es wirflich gang fehlen tonne: ba wa es aber in Pflanzentheilen fein Dafenn bat. mur eine gewiffe Zeit in eigentlicher Thatinteit verbleibe.

isnadicer Acaelenbaum. Auf Ermunterung bes alls gemeinen Anbaues biefer in ihrer Art einzigen Solzart, von 3. C. Medicus. Fünften Bandes Erites Stutt: Leipzig, ben Braff. 1800. 8:24

In der Anrede un die zeitherigen Verebrungswärde gen Lefer diefer Teitschrift, etklart fich Br. R. R. West »Daß et bie Fortfegung biefer Beitfchrift, fat'ein swahres Boitsbehurfniß halte; und baß et ben bet allertall Dieften Prufung gefunden habe, baf er ale ein Berrathes seines Baterlandes handeln murbe, wenn'er inn bie Sande sin ben Schoof legen, und biefe höchstwithtige Staatsant ngelegenheit; bie Angflangung bes Acaclenbaunis beit Stanftigen Ungefähr überlaffen wollte - «

1. 3 Ben biefer Meberzeugung, muß nut alfo freplich Strp Debicus raft fortidreiten; unb jebes Briefliein feling Freunde, und anfler eblen Beforberer ber Ruftur biefes fo munschäsbaren Baumes« Wort für Beier bein Behrkegierte den Dublitum mittheilen. Es ift nur gu munfcen, bag Baburch wirflich bem fünftigen Solmnangel abgeholfen werbe: fonft wate es trauria, so vieles Davier vergeblich verkamens bet zu sehen: davon unfet lieber Deutsches Batekland ebens Mills, wenn nicht bald bie Kunft Gerohvappier ju verferzie gen jur Bollommenheit gebeihet, großen Dangel leiben omie.

Ibeal einer vollkommenen Forstverfassung und Korstwirthschaft entworfen von C. P. Lautop. Erster Theil. Tubingen, ben Cotta. 1801. 243 65. er. 8. 20 M

Drett Baurdo ift beteits burch verfcherbene Auffage und Schriften, bem Dablitum ruhmfteiff befannt. Aud in ber gegenwantigen, jeigt er fich als ein bentenber Ropf und eine fichtsvoller Forstmann. Daß fle aber wirtlich bas Ideal einer polltommenen Forfiverfassung und Forstwirthschaft fep,

fen, möchen Ren. fo genade ju eben nicht bahaupten; benn jur Polificum menderin mird fehr viel erfordera. Judeffen spichbare Hepenige auch brauchbara Materialien enthält fle allerdingsz und diese tonnte Spr. L. besto sicherer liesern, da er ben einer zwegiährigen Forstreise Gelegenheit hotte, sie mohl mindem Guten, als Schlerhaften der mehresten deuts schen Forsworfassungen bekonnt zu werden.

Die Recht behauptet Dr. 2., daß ber erfte Schritt gur Bernolltonnumung ber Socitofrifaffung eines Landes, buid Erziehung und Bildung bichtiger Socitofiner, und hus Anftellung eines guten Forftpersonale geschehen muße.

In der Einlettung ftellt der Berf. Grundfabe auf. bie. wenn fie überall befolge murten, gewiß die Forfiverfaffuns gen , 414b Faufwirthichaften bold auf einen bobur Grab ber Wolltommenheit beingen mußten. ' Cobant handelt er in verichiedenen Abichnitten febr granblich und ausführlich: von ber Einrichtung einer moglicht volltommenen Rorfte mirthichaft. Der Sauptgrundfab, von welchem ber Berf. audoched ifter " AMan bilde das Porffretsonale erfting beid pipes es fenn muß; fo werden alle übrigen Werbefferungen won felbst folgen. Da diefes nun aber nicht andere ge fchehen tann, ale burch folde Lebranftalten, worinnen inde Hae Gubjette theoretift und praftift gebildet, und in aften ndefringe Wiffemdaften 19 und forer Anwendung untertichtet werden Binnellig sim alle Stallen Fomis zu besetten, und fo ben Forthaushalt nach fichern und richtigen Grundficen birigiren, und verwalten ju laffen; fo find gute Korfflebre anftalten febr wefentliche Bedurfnife eines Staats.

Der Verfasser liesert einen musterhaften Plan einer solchen Lehrungel, in welchen die Lehrlinge, wenn sie zu Untern Forstbediehren sollen gebildet werden, in einem Zeitraum von drey Indren, die nöthigen theoretisch, praktischen Kenntnisse vierh ein zwecknößiges Studium der Forstsussen Kenntnisse vierh dinnen. Diesenigen Subjekte hingen sissenschaftererlangen können. Diesenigen Subjekte hingen zur, die zu höhern Bedienungen sollen zukingen; um die dieser Ichtern Indrengen sich mit demienigen die dieser Ichtern Indrengen sich mit demienigen bekannt zu machen, was ihnen ber der Oberaussicht der Foresten, an Forstwischschaftlichen Kamerale und Finanzwissenschaftlichen Kennenisen zu weben nächtg ist.

Dufter, julifien ben Lehrlingen nach ihren verfchiebel nen Bestimmunger zu mitchenden Unterstebed, fceint in der That sehr zwecknaßig zu fepn: so wie überhaupt Alles mas der Nerf. über die Einrichtung einer guten Forstleftranstale, und über die gange Forstverfassung fagt, gelesen und besterzugezu werden, werdient. Bugleich hat der Berf. überall die Schriften angescher, die er bei seinem Ibeal genutt hat.

... 1 Bir feffen bein gwepten Theile biefes gemeinnühigen Berte, fo wie auch ben verfprochenen Briefen üben bie Gorfreifen bes Berf. mit Bertangen entgegen.

Ve

## Mittlere und neuere, polit. und Kirchengeschichte.

Befthichte der Kunste und Wissenschaften seit den Wiedersverstellung derselben, die an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Won einer Gesellschaft gelehrter Manner ausgearbeitet. Zwente Ubeheilung. Geschichte der zeichnenden Künste L. Geschichte der Rateren, von J. D. Fioristo. Etster Band. 1798. XX. und 472 S. 8. Gottingen, den Rosenbusch. Zwenter Band. 1801. XVI und 946 S. 8. Ebend. ben Römer.

Und unter bem besondern Eftel:

Beschichte ber zeichnenben Künste von ihrer Wieberauflebung bis auf die neuesten Zeiten, von J. Du Fiorullo. Expler Band. Die Geschichte bere römischen und florentinstiften Schule en haltend, Zwenter Band. Die Geschichte der Venetianischen, Lombarbischen und der übrigen Italianischen Schulen enthaltend. 5 Mg. 4 26.

Derr A. bemertt in bem Worbericht fehr tidrig, buf, fe groß und uniberfehbar auch die Bahl ber bie Runfte betreff fenden Gelegenheitefchriften aller Art. Runffnechrichten, Borterbucher u. f. m. auch ift, welche großtentheile Dates rialten gur Bearbeitung einer foftematifden Gifdichte bee gelconenden Runfte liefern, in ber eigenelichen Bearbeitung berfelben weniger gefcheben ift, als fich bon unferm, alle Aweige philosophischer Untersuchungen umfasten Reitalter erwarten liefte. Die von Frangofen, Biallamern und Deuts ichen bearbeiteten Lebensgeschichten von Malern, welche ben Areunden und Bekennern ber Kimfte bisher zum Erfit bied fes Mangels gebient haben, find entweder unvollftandig, Werflochlich und summarisch in Binficht bee Sauptzweckes ber Runft, oder verworren, und überfüllt mit fremben Ges genftanden, bie jenem Zwed gar nicht, ober nur haft vere wandt fint; und thuen allen mangelt die philosophisch belle Ueberficht, und bie geundliche Unterficinng ber veifchiedes nen Urfachen bes Steigens und Sindens bes Gefdinade, und ber Rultur ber Runfte. - Dem Berf. einem Manney ber als Rrititer, als Literator und als Rimftler, ju einem philosophifchen und prattifchen Geschichteschreiber feines Sache vollkommen geeignet ist, verdauten wir burch biefes vorlies gende zweckmäßige Werf die Lusfullung jenes wesentlichen Dangels ber Literatur." Er bat bie maunichfaltigen Sehler Albither befern Odriftiteller, Die thm gut feiner weltumfafe fenden Bearbeitung einer allgemeinen Gefchichte ber zeiche nenden Runfte, Materialien geliefert haben, vermieden, ale felbitftanbiger Denter, und prafenter Beurtheffer gen fdrieben, und bas fur viele. Lefer Eredne eines folder Berte, sowohl burd ben gut angelegten Plat beffetben, als auch burch Abwechstung bes Borirags, und Einmischung! Belehrenber Materien vermteben. Man findet in feinem Artheil, weber partepifche Einseitigkeit und Autoritätshang, noch Deflamation und bifratorische Rechthaberen gegent frembe Meinungen. Selbft oberftachliche und abereitte Ure Meile anderer in einzelnen Fallen. wiberfegt et ufit befchete Dener Maßigung. — Obgleich die einmal angenommenes und unvermeibliche Rlaffifitation ber Ochulen bepbehalten! ift: fo bat ber Berfaffte both immer die gegenfeitige Bertnus! pfung und Einwirtung berfelben auf einanber, ben ber Chasi rafteriftrung ber Runfter ju jeigen gefucht; fo wie er andi Die Rritil ber Runt mit forr Geschichte immer verbuidenbat, jum bie Befichtepunkte richtig ju friren, und fein

Die Ginleitung Rellt ein toncentrirtes Bemathe bed Buffandes ber zeichnenben Runfte im Romifchen Reich, von ben Beiten Conflapfins bes Großen an, bis ju threr Wiebers beitebung im gien Jahrbundert, porguglich in Dinficht bet Malerey, auf. - Dit dem Umffur ber Republit Rom. fanten die Mafte von Jahrgeben ju Jahrgeben immer mebr, und nur von turger Dauer mar Der Schein ihrer bergeftellten Rultur unter einigen Raifern. Der Konftantin fanet eine amente Periode ihres Berfallens an, in meldiet foremirtende Urladen ihren volligen Ruit veranfafte. feiner Entfernung nach Byjang entfuhrte er Rom ble vors auglichten Runftwerte. Dit ber Unterbrudung der heldnie foen Religion, und mit ben ben Chriften jugeftanbenen Reche ten, singen bie foonften Berte der Stulpeur und Arditele tur ju Grunde, und der frube Tob Julians bes Abtrunnit gen jerftorte die Soffnung, auf die Bicderfeiflellung bes faffifden Alterthums, ber er fich annahm. Die Runfte gee wonnen wieder Etwas unter Theodoffus Dem Großen. der immer wachlende Berftbrungseifer ber Christen gegen Alles, was bem Seibenthum angehörte, hinderte jebes Aufteimen und Wachsthum begerer Kultur, und ber Einfall der abendiandichen Barbaren mar aufs neue verberblich für ainige ihrer Zweige, fo abertrieben auch Die Befdulbigune gen find, bag fie Alles gerftort hatten, was den Runften Theodoxich begunftigte ihre Rultur, in alleit beilig war. won ihm eroberten Lanbern. Auch die Malercu hatte Theil an feinem Boub, und die Bemuhungen feines meifen und menichensteundlichen Rathaebers Coffiodor, wirften noch auf feine Dachfolger fort; Die mit Unrecht des Berberbens bas Geichmades beichuldigten gothifden Fürften, gaben wielmehr ben bamole in Stalien blithenben Calenten Beles geit fich ju entwickeln; aber die heilfofen Kriege bereitetenk wieken noch übrigen Denkmalern alter Runft den Untergang. Die Berte ber Malerev in allen diefen Perioden, fo wie unter den Pabften im sten und bten Jahrhundert, maren freplicy nicht von Bedeutung; jedoch erhielt fick immer noch das Bandwert, durch Ausschmuckung der Kirchen mit Bels ligens Bilbern und Beschichten., welche fowol mit bem Pints felials auch je Mofait ansgeführe murben. Unter der nun. . . . .

folgenden Gereschaft, und den Rriegen der Longobarden in Stallen buffte es eine Menge schähdarer Refte des Altersthums ein, und die Robbeit diese Bolts erzeugte eine völlige Gleichgultigeeit gegen die schönen Kunfte. Auch der Fanatismus der Pabste dieser Periode, und des zien Jahrhung berts trugen das Ihrige zur Zerstörung alter Aunstwerke ben, dafür die unter ihrer Regierung verfertigten Gemälde ein kläglicher Ersah waren.

Die im geen Sahrhunberte entftebenben triegerifden und barbarifchen Geften Mahomed's richteten burd ibre Er. oberungen eine fcbrectliche Bermuftung unter ben Dentma. fern ber Runft an. - In Diem maren hierauf mehrere Dapfte nicht ohne Runftliebe, und es ift nicht ju lauguen, bag Die Runfte überhaupt und auch die Maleren, ihnen icon damals viel ju banten hatten, und baf fie mabrend jener Beiten der Barbaren ihren ganglichen Untergang in Rom und im Rirchenstaat verhareten, fo wie diefes von andern italfanifden Bifchofen gleichfalls ju ruhmen ift. 3m gren Sabrbundert erhoben fich die itonoftaftifchen tinruben in ber Morgen e und Abendlandtichen Rieche, und richteten große Berheerungen unter ben Denemalern ber Bilbhauer ; und Dalertunft an, welche ein ganges Jahrhunbert bauerten. -Der nie edle und reine, fonbern nur glangende und uppige affatifche Gefchmad ber Morgenlander, wirte icon übere all jum Rachtheil ber beffern Rultur ber Runfte, mit Unredit fcbreibt man ben Rreugzügen einen wefentlichen Gewinn für die Runfte bes Occidents ju. Jin Begentheil war biefen ber burd jene Buge verminderte Bohlftand, und bie Abnahme ber Bebolterung ungunftig, und die von eis nigen Eroberen jurid gebrachten faracenifden Beuten , bes ftanden in Gold, Gilber, Ebelgesteinen u. bergt. an welchen ber befre Beidmad in ben Runften teinen Theil hatte, und nicht baburch befordert werden fonnte. Weim Die Runfte wahrend biefes Beitraums einige Fortidritte machten; fo ift bieß ber Berriebfamteit des Sandels und ber Pradytiebe in mehrern Stabten Italiens, jugufdreiben. lich nach fo vielen Wechfet und Ochmachten aller Theile bet Ranfte, war ber Tostanet Cimabue ber Bater ber neuern Maleren in ber imeyten Saffte bes Esten Jahrhunderes, und von ihm bebt bie eigentliche Gefchichte berfelben an. welche ber Berf. nach bem Geiff, ben Forifdricten und ben W. A. D. B. LXXI. B. 1 St. IIIs Seft. Bers

Berandenungen ber Annit, während ber folgenden fünf Jahre hunderte, bis jebt, überhaupt in dren Sauptperieben theilt. namlich von Cimabue bis Rapbael, von Rapbael bis auf die Carracci, und von den Carracci bis auf Mengs, meldie bren Derioden als Stammpunfte zur bememen Urbers ficht ber allgemeinen Geschichte ber Majeren betrachtet wem ben tonnen. Abgefeben biebon, gerfallt fle, jup nabern Ber leuchtung berfelben, nach ben Lanbern, wo bie Dialertung porgualich blubete, in welcher Darftellung jeboch immer ber Einfluß jener, bren Sauptperioden fictbar ift. - Diefer mit eben fo viel Renntnig ber Literatur ber Runft, als in lichtvoller Rurge gefaßten Darftellung, folgt nun, im iften Banbe, die Befchichte der Malerey in Bom, von ihrer Berfiellung, bis auf die neueften Zeiten - und bie Ge-Die romifche Schule fangt mit Woerigi ane Gube bio, († im Jahr 1300.) Guido Palmerucci und Pietro Cavallini an, und befchlieft mit unfrem Menga und Battoni, mit welchem lettern Die romifche Coule aleidiate verfintt. Die Lebensgeschichte ber einzelnen Daler, ift nicht. wie das ben vielen andern Diographen der gall ift, langweilig mit Debenbingen ausgesponnen und gebehnt; fondere nur bas herausgehoben, mas jeben als Runftler Garafterie firt, und auf die Musbilbung feines Talents, fo wie auf feinen Gepl Ginfluß batte. Daß ber Berf. fich mit mebe Musführlichkeit über bie Lebens und Runftgeichichte ber Ras rophacen, J. B. eines Raphaels u. a. verbreitet, verfteht fic von felbft. Berr & bat, wie er in bem Borbericht felbft fant, fich baben immer bemubet, »bie funklerifche Gefchlechtse »folge, bie Ableitung und Bertettung ber Manieren genon berfehen ju laffen, wie ein Stamm fich in verfchiebene 3 weige getheut, und ausgebreitet bat, wie binwieber aus Bermifchung Des Charafters einer Odule und eines Lane bes, mit bem eines andern, neue Erideinungen in ber »Runft berporgegangen find, und endlich die beftanbige »Ebbe und Fluth bes herrichenben Beitgefcmacke und ber »Mobe ju foilbern. Diefer wohlangelegte und zwedmaf-Age Dlan ift bem Berf in einem gutgehaltnen Bilbe, befe fen Gantes piele Sahrhunderte umfaßt, sowohl in der Dars fellung ber romifchen, als auch ber übrigen Schulen gegludt, und man barf fagen, jeder Rlaffe von Lefern anges eignet, und für fie belehrend gemacht. Mit genau bezeiche

meiben Bunen enthielt man in biefenelbarftellungen bas alle milling Empertommember Runft und bes Gefchmads, ihre Sortenteb Rudfchrittone abbangig bolb won ber Rraft eines einzigen graffen Buttlere ei maditeiner, ibni-folgenben Lebra inge, balb von dem minvertenben Guit bes Zeitalters unb ber Palititi bald wen har Mont; wanidem Sing eines Zone amaeberd, ober rininer femonoflunden Kunftfenner und Krig titer . menen mande herebammirbigen juchtent .. mas burd Merthacheung mieter Indufninderte genbeit mar, Won biefen alien : und van abnitaan bimitanbenibjang balb bas fonelle Strigen, bald bas platitiden Ginden ber Runft in bem Berem ber Beiten jak n. Dad diefem Bufchnitt, werben bie verfchiebenen Zweine ber, Merteren . bir berniche, und Geichesmalezon, Die Landidafemaleren, Darinemaleren, Colectionnieleren, :: Merfoeftimmeleren in Blumen sund Smidumaleren, danalegifiet, woben jedoch die Geschichte analeren immer ber Dauptergenftand bleibe. Dr. S. beleuche tet fernen eine imelne Srittlen, von Bemalben . . und bes Caple Der Rauftier, mit eben fo wiel Beidnibenbeit, ale mit Grunde iddeit. und verbraitet fich a in eingestreuten lehrreichen Bes mertungen, iber verfchiebene nermanber Gegenftanbe, als 6. 199 und fi über bie Erfindung und ben Gebrauch ber Michermuppen- (Manusonin). - C. 142 und f. über die frahaften Demabangen antite Runfrverte, wieder aufzufine ben und in faminelle, :- 10. ser ben Begriff bee Dat wirtigen 3 bas Richatgetbachteffe, was Rec. über bicfen Gegenstand tenne: Sie bem Anhange jur Geschichte ber roe miliben Coule, debandielt ber Aberf. Die neuere Sunft ber : rimifchen 1730fait ... und bestimme ibren blog medanifchen Berth ; ale tuecitide : fleinliche Macheilbungen, worin der griainelle Geift der Urbilder verloren gebt. Diefem fols em noch biftorifde Madrichten über die Maleratademien des beiligen Lutas in Rom. Am Schluß ber folgenden Abe findere werben die Bannemerte, jedoch ohne nabere frieische Bestimmung ihres Werthes, angeführt, welche über big einzelnen Schnien ju: Rathe ju gieben finb ; welche Literatur, ber Rankackbichte ben ber romifden Schule fehlt: weil. mie Ansnahme ber Pafferi und Baglioni, teiner die Gefchichte biefer Gomlen methobild bearbeitet bat.

Die Befoide ber toofenischen Schule, bebt mit dem Meden ber neuern Kunft Giopanne Cimabue (1240-1 200) 71.1.1

ridoffung Glotto in, mid-enting hielfrancisco-Can efferelli (f file State 1988). Insbiefem Abitunte, fiche Adi wiebetum manche Welebrende Epilodan ... wie. G. gran @ f. Aber Ertenmangibon Gemainen und forten undergeffener Weitung, ein Bote ju Benet Belbiller bir Willigemeinbate bie Meinerehr unferer iheuffarn Reift of bewert id bibliof ein arbilderen Deblefforinben dier bir fourdaufnen Grmitt facilifelungen Gerfaftenipfettie ficht aberheite fiene Eingen fante. Ber Ruffer ifernentenfen, des aftromit miefer ifernentenfenfentenfenten feigen. Sing andite, eine Auserficht bei Enflatbemben Runft, ju ben Beiter Michelnigele Bannatuti (ungsch in einberer zurennftillen Elinberte: Im Bom Abebanat Juralation ABfiden, firtigeteffell bifforiethe Mittaet, diens bie Danilaction bes fell! Eltad; und iber bte Affabe bengeichnentine wol In Rloring. Comereungett's belbie givreuenuften fait (lavore difcommelle), . Wille los ficom remain Arbeit bod ficheurlichen Gteinmetter :: williche besonbene: & men and Früches Philiffic nachbildes, wied worden Determine deir allet. Art' mithe maten ! Tontern! auch Canblibilities and fohar auch Det tielle busgefillen werben. 14-11 femen and bie Florentinifcfen Befinduligelt, Die Berinfaneibreten wente Steinmaleren, il & dignolity and Madistabbeitenine trofferi Lieber ben lefter Gegenfland gleb und main angrichten tall neuere Beefe Bes Dymbrebellingfengeatto indichenfloting tithere Angenifet iber bie erefflichen anneolation Bachswerte, welder von neiten AffinGlernifieneteitetrim Ru reng, Bologna n & Dare, Antipoleit Onnididinen wil ramla find. - Cormar ein gerter Gebaute bit Den. if. bien fen beiden Abfthni bie efter Sandes Bergeidniffe Dendhunde ebochen in ber Stefchichte bei ihmifchen und bistantia Schule, jur beffein lieberficht betfelben und bes Bieteren und Offifene ber Rultur ber Range überhanpt angubangene Sugar Out . 1916 . . . . . . . . . . . . .

Der zweyre Band biefes Werts bohanbelerbini Gen foldte ber forigen berfchiedenen isatianffen Schalben und nichten bes Jufthibes Serfeltern under nichtungen Annt in andern Staten, nach folgendes Bertalunge Control Control Control Control

Geschichte der Mahlereinn Venedig, ind diene Gebiet. Nach Erwähnung von mannichsatigen altern Wers sieden in der Maleren und in nichtlichen Acken, im plinippen gestilbsem Geschmack, wird Guariento (1364). attalle gest nannt,

namme. mit : wolden bie fie foichte ber bruckinniffen Deler pen gewöhnlich andebig Modelifieb ber gute. Gefchnad ibm mitfeluer Backfolgern, wede fremd. Erft Isband Bellin Engrad) naberge fich biefen, mehr , ale alle feine Borainaen. und mie Mapie Barati, ( 1940), unde Vincento Catena. füngt bann bie Bigibe benen ang bie bas Enchibes alten fiete fin fichenfebengelegen murten. And Michelengleich getig. fchen auf hemt feffen Cambe Des venetjanifiber Gebietes Malen an Rediction vale deur Pargingen ein Beitgenoffen. Die sentiade grafe Enode bur venetierieffen Soule fängt mis Copegion Berkenfill, Diorgioppiantemet, m. mit Cisia and Berelli feinem Melescoffen and wolden febrer die das eintigei Oberhaupe berfelben aus intrathen ift. Beine Chan unterstelleift in mit imden Folgt, die den Aruscoi, Guidos Dominichine Buten befondere aber bes Albemenio febr ause file Mie z with mit wen in vielem akiß i im Benubuna bee: Qualleng sale mia überffinniger gingener Beurzheilung wom ben. Berf. beethetigt: Bach mannichteltiaem Bethiel . ben ber Civille ber Coule ber Cisian, Centoteti, Barnatol nan Deconele . : buest die ihnen folgenden Dianiermeiften enlitein . und fich dann emleber dwedt. Reformatoren biefent Geschrunden erhaben batte, befchtiebte bier Saididie ibielere Courte mil Diennemino Ciananoli (\$4770.)

dus philippe in an interpretation chapte an geld undbie Beschichte der Malerey im den Moinbaudey. iftanfteinen von ben bilberigen Dathoben fie zu behandein! con a nerichiebene Art behandelt; welche ber lleberuche bies fen midtelgen stallaniffinnsfrunffidentedlehr: mindie id. :: E. fefilte namlich in ber inigelete sangelmidbine Stnatun ace theilten Lombarben . an einem Mittelpuntt ber Bereinigung : en bilbene fich heerfulle ein mereinfeltete Canfifent: Als in ben andern Landern Staliens, bie ban bobe Genie Conteff gio's, burch die Carracci aufs neue belebt, über die Ber-Cisconningent ber Boanaratiften flagt, wind er fahne nach feinene Zobe, euf den Dunge einer feinen feinen dentebigen Schufe und after Conuntitie Wolfingen Garb se und ible albigen Mebens morine beriffang im ber Lombanbey nerbinteleit in Bielenn ning gruftlie bie Geftichte biefet Schuben in Awen Abtheis Immarnting at voll ber Derftellung bes Ringte bis auf bir Beir ten ber Barnatel ti al im Centara; by in Mobenci. Mencios Dortnetite & min ebein Mailandenna ben benachbatten Giet anternet ich in still and author feinete bingetumann. .beilité.

von den Beiten bet Cattenetifien, wo jene Crenning megfille; und bie Befchichte ibert Schuft fin Aufammenhunge bis auf . Die neneften Beigen forracht. Diefer gentratten Michelbing gen, wohited die Geschichte ber großen Combathischen Coule lehr aufgetläre ift, ungeachtet, find bie Werbindungen ber Schulen unterettanbee, .. ihr Einfluß daf einanber, un Die gufammentreffetibet Weternegunge i bud Bergleichepibnited bed Geines ihrer Sudft mie ben fobigen Goulen Staftenbo ftets angemerte und gefing vertener, und auf biefe Beffe ift. diefe Dacftellung in ein meifterffuft aufgefaftes, und und geführtis Ganges gebencht. In bem Unbung werben biften rifde Rachetchen ichber ble Maleradebennten in Bologna. und über einige at niftinde Erfindungen gegeben. Die Gefculbigung ben granfofen &. Frannt fly bal buill atm Transport ber tagian, Gemalde nad Frankelich/u:bardreine. vertebrte fcblechte Debandlung berfelben; Der nedfte Stiell untet miberbringifch verloren, in in Grunde gegangen fem; welle des ber Betf. aus Bladrichen unfihrt ihn er aus Davis felbit empfangen bat; ift nicht allein übertrieben; fonbern: untoabres Einige unauebleibliche, jebech nicht große Befcha: bigungen bem foldein Erunsport abgerechnes, find bie intildemifchen Reuten wohlerhalten in Davis angefommen, und werben bort mit einer Swafamteit befantelt, veftautirt und mit Firnis überzogen, welcher von ihrer Berftellung und Erhaltung, fo und von bem bert, mit großem Gifer betries deten Senbium berfeiben, Miles hoffen laft: Reet Boldb biervon als Augenzeuge bes vorigen Jahres, was bar uneinem anbern Ort galber biefen febem Freind ber Rung ins sereffenten. Beneuffant inter alfaht.

1314 6.

Geschichte der Maleury im Adniguelche berder Gicilien, vorräglich in Nempol, und die E. d. M. du Ligurien und in Piemone. Die erfte Schule fängt im J. 2230 mit Comoso du Seefanickn; und ans ihr giengen di Stori "Andrea da Salerno. Spagnoletto. Salevator Rosa, Presi; Auta Giordare, Golimena u.a. herven. Sie endigt und Francesco di Musa, der 1782 fats. Im Schutz diese Assistantes finder man perschiedente Gemenkung, über die Geschichte der Ciedualung Persules Bemerkungen, über die Geschichte der Ciedualung Persules muss.

nums. — In der ligurischen Soule wird guerft Gugilielmo Emberaco, genannt. Ein Cambiato, Paggi, Stroszi, gehören zu den berühmtern Meistern dieser Schule, die fich am spatesten unter ben florigen in Italien einigere maaßen erhob, und mit Giov. Batt. Gauli und Domeszico Parodi, in der swehten Histe des zyten Jasifihunderes ihren höchsten Aufm erreichte. — Die piemonter sische Schule erblich fangt zzz4 mit einem Georgio an, und endigt mit Paolo Joco, im verstofnen Jasehundert.

Pyri in

Seschichte vom Kampf und Umergang der schweizerischen Verg - und Waldkantone; Besanders bes alten eldgenössischen Kantons Schwiz. Bon Heinrich Zschoffe, (gewesenen) Regierungskatthalter bes Kansons Basel. In vier Buchern. Vern und Jürich, beh Besner. 1801. XXVIII. und 362 S. 3. Mit dem Bishnisse des Altsandshauptmanns (jest Helvetischen ersten Landamtemanns) Reding, u. einer Landcharte. 276. 820-

Mis bas unerlättliche Direttorium Frantreich's burch Borte plunberung feine Raffen unfallen, unb burch Unterjochung der schuldiosen Schweiz die Bormauern Destreichs noch nat ber bebrohen wollte, war folides argliftig genug, erft bie Bemofratifchen Berg : und Bafbeantone vom Intereffe ber ariftofratifchen zu trennen, und mittelft biefes uralten, aber, wie man fieht, noch immer fichern Kunftgriffs, ben Gleg Aber fehrere, ohnehin burd Zwietracht und Berrath langf untergtabene, fich befto leichter ju machen. Raum alfo waren Bert Burit, Solothurn u. f. w. von bem Unger heuer verfolungen, als es, wie befannt, Die Larve mege warf, unb ben feinen Bergfantonen fcamlos anmuthete. bas Loos der abrigenigu theilen, wober bes Vaninfrahle ber großen Mation auf ber Stelle gewärtig ju fenn. Gin Saufe den altidweiserich Berbunbeter wagte ben ungleichen Rambf; nachdem jebes andere Mittel fruchtlos von thm mar verface wurden. Das ihr Dink dan verflegen inafte; tes fich wereniglichel, aus derschieften Eigenwestigeziedach ich eigen being werm fie zu rechtze Zeit angrischiefte versalgen eigen fich, has werm fie zu rechtze Zeit angrischiefter Nauch fiel hätzten, wied nur die pachtieften Abankreich fein bietiger Nauch noch weit abzungt zu stehen gekonwenz, und sur dieses Mack wermuthisch ganz murde seine gekonwenz, und sur dieses Mack wermuthisch ganz murde zu berechtziehen Gelann sur Europa's demagnische Gelann für Europa's demagnische G

Das endliche Schickal Delvetiens sey welches es will, auch nach mislungenem Wagstude, werden die Namen Reding, Parewicini und andere mehr, in jenen leider! noch immer nicht beruhigten Thälern, neben denen leider! noch immer nicht beruhigten Thälern, neben denen eines Tell-mit Ehrste wiederhallenz und bereits in vorliegended Darstellung haben sie einem Dernid gefunden, der ihrar nicht unwührig ist. — Um in eine Seschichtserzählung, die es mit so vieleesen Berhälinissen für thun hat, die nöchige Eine heitz der heitigen, macht Derkoll den Kanton Schwisstoffe Eine Beringen, macht Derkoll den Kanton Schwisstoffe Eine Wiege der ehemaligen Schwizzersphaft zum Deitzelpunkt seiner Un- und Umsächen; und has nur so spischlicher, da in jenen Bersuchen die angestammer Frenheit zu behaupten gebachter Kanton wirkich eine Hauptrolle stellte, und sein Landuhauptmunn Alder Ködling als die Serter des Untersunktweisens verscheite.

und ber Cinfute, binerident: Gegen adeteinfent au & bin 11 Cantist'on in's Ausland iderlich vertaufte Rube, ber une febnliche Gewinn vom Rife', Butter und Santen unverede ner amegu noch ein trofficher: Schlagtwerlitflicher Bfetho fam . unterhielten feite Sabrbutberim allnemeinen Wohle Band. Dennoch larnte bad fo gentlefam Scheinenbe Bolt onbe lich fich bestecken all latters with this man & 100 fiest; and fonn anderwarts, der befannt war, wurden nicht une die fremden Landusateven, welche der Kanton in werarben haste, um bobe Buromen an bie ftimmgebenden Baraer verlauft: fonbernifelbft ber Landesamman, und beffen Statts hafter gelangten gie ihren Aeintern , mur burch betracheliche Cefchente, die endlich ner in gesehliche Auflagen, worenen feine Cincede weiten etlanbe mat., fich verwandelten: bas Pertrauen den Unbiltums gu Linen Geimaffeteragern mochte Muigens fo groß fein, als es immer wollte. Seiltesfultur mmer solchen Umskänden gebeihen , und den politischen Körd per feleft fic ber ibealischen Bollbonimenheit nabern ju febei war for gut, als appropria. His sit a first

1.30 Sec 413 (11) 11. 15 Im Smerten Buche with vom ber Alles erfchitteribeit Revolution Frankreiche and ben Ereigniffen gehandelt; woo burch and die benachbante. Schweis um thre bieber so geliefe lich behauptere Gelbftfandigteis tommen follte." Det in offene Rebellion adiachepaene Wiberfand einiger Mr veich gewordnen Anwohner des Burichfees, bas wen Frankeich bes reits verfdlunane Bifchoffic Baster Gebiet, fo wie ber Gifet, womlt bas. Direttoriam bie Undubitifet bes Batere lands in Odun nahm: nur erft folde Stoffe fdredten Bel natien que feiner bloß taufmannifch bertechnaten Dettrealfitt aufs und machten die Gofahr einer Berfaffing ; wo Ariftoi Metie und Demokratie, Frephelt und Abhanghteit, Geinait der in jeber Richtung burchtrusten, ihm belto fabiburert Min friedliche Uebereinbunft-war ben fo tungleichem Intereffe; und dem Sinfluß eines raubluchtam Bernittlere wie Rranf roid. nicht mehr gie benten ; mas immer auch unfer Biftos rifer, und andere Rasmopoliten, von jener Rachtiebigfeft fematen mogen gehier jumechter Beit ungebricht : Selves tien, fa. Dies phonet ! .. in den Stand gefest-hatte, . ble Eine geiffe Frankreicheibelto. tufftiger abjumeifen!: Alt of the einmal aufgerogen Sahnhagel fich um Recht ober-Untecht fummeren andenmafeine Buth gir fattigen : wicht Rebeit fie

abide bie frencht femmer bein Bleume wiederreifte! - Die nachergegangene Heberistitigung ber bengabirten Gegenb Beribet Berr &.. was febt ju toben . nur tw ber Rurle, a. aus ben Gefichtspuntte ber Berbaltniffe," worin Gamys wub bie angrangenben Bergtantone mit Birich, Bern, Emp lare be f. w. neftenben batten, und mehr ober weniger and Aufrechthaltung bes bafiges Regiments Bett nehmen mufeten. Da, wie befannt, affe biefe Bacifitationeberfuche frudelot abilefen , war ber Ranton S, ebenfalls genathiat. aue Unterftubung Berns Bulfovoller aufbreiben bi laffen : de aver Alles ichon in folder Unordnitzworfanden. daß: - withts anders gu dun blieb, als gernteitosies trad Soufe gu Echren. Lestres um wiehr, ba Compt folber, durch die Borberungen ber bis febt ihm: unsergeben gewefenen Canbe" Bride, und wegen der auf franjöfisches Anflisten unn Mais Band aus revolutionitten Stalianifden Boutepen, in aide: Eleinere Berlegenbeit gerieth, and wohl ober übel am Ente. pachgeben, und Alles fich mußte gefallen laffen. Wie bies fer knaul fich verwirrte und entwiertt, und was für toffis eielle Aften barüber 1um Boricein tamen, will ben bem Die Anniler: felber-nachgelefen: fenn. "Licht - und lehrreich genug has biefer feine Darftellung gu maden gewufe; mit Muse weine vielleicht ber Brille, immer von zu fohr etgriffnen Maskingeln ju fprechen: ohne daß er doch irgendwa den Moment angiebt; wenn fo was bie Wanderwirfung betvocarbencht habou marbe?.

An Groll und Das green das pur nach Gold und Blut ledgende Frankreich fehlte bem bie Bergtantone bewohnens den Dirtenvollchen es gang und gar nicht; und eben fo wer mig unterlieffen feine Beiftlichen und Optimaten, es in dies fer Abneigung ju erhalten; bennoch vermieb Jebermann mie bufferfter Sargfalt, mas die franglifden Gewalthaber reie den, und and in biefe Thater bas Ungewieter leiten konnte-Defto beftiger wurde benn and bie Erbitterung, als noth mehrmals, und fenerlich wiederholter Aufage, bie Selbit Sandigfeit der demotratifden Rantone reibetriren in wollen. Frankreich Anall und Sall mit bem Anftimen fosbrach; alle ibre bidberigen Berhältniffe aufzugeben, und fich in diejes nige Korm gleffen gu laffen, bie ben neuern Gefengebern ber vereinten Marion am fchicklichften, bas beißt bem Sigens mus bes übenmusbigen Dachbars bie antraglichte bunten múrde.

mitte." Diet Cinbrud ... ben eine to emannific Zumuchm auf die noth fren fich fühlenben Alvenbewohner machte; bet Enthuflasmus, womit fie nicht une die diene Unabhangiateie su behaupten, fenbern auch die ber nachften Rachbarn wiesberbergufteften ben Entidluß faßten; Die biergir im Brube Ange des Sabre 98 exariffne Maggregeln, und ber Muse gang eines mit großrer Ruhubeit als Rraftberechnung untere mommenen Bagftiffs, find ber Gegenfand ber beyden lette ten Bucher. - Sier wird fogleich bas Gemalbe lebereid wortn jenes rabital Beblerhafte rein bemofratifcher Berfafe finmen, Tros thres für's Bemeinbelle wie bier, bis jur Bes geliterung ernteirten Gefühlt, bem unbefangenen Lefer fic Die Stimmung jur Gegenmehr, ja fogar jum Anastifetriege foien allgemein; auch bie ju volliger Freye beit gelangten Unterthanen und Schubverwandten aufferten gleich patriotifch gewordne Denkart; und boch maren ichon em Zeitrenme ber bochften Erbitterung, zehntaufend Mann. Affes, worauf mit Sicherheit ju radnen blieb; benn jeitig gemig fanden zinge umber, und mitten im Rantone felbis. Dartegen und Inbivibuen, Die vorfichtiger talfulirten. and eben baburd ben Muth ber übrigen labmten.

Recht gut weiß herr 3. burd biefen Tumult einander wiberftrebenber Rrafte, wo ber Ranton Schwyz jeboch noch immer Mitreipunkt blieb, ben Lefer ju führen, und wo es mbthig war, fic auf offentliche; and bier niebergelegte Das Lumence fich ju filden; ba ber fe pragmatifcher Behandlung aber Odritt vor Schritt ibm gu folgen, in unferm engem Raum unthunlich wird, Dleibt bem Rec, nichts weiter ers, deube, als ein paen ber hervorftechenbiten Refultate noch aus ber leibigen Rataftrophe zu beben. - Beil bie verbundet ges Miebenen Sebnsaufend den erften Entwurf, angriffemeile mamitch gu werfahren, boch ju fpat befolgt hatten; bas beißt, nicht mehr in bem Angenblicke, wo der Feind noch unvor-Bereitet wonr: fo machten ibre erften Borfdritte Die fehr Into eintrerende Dothwendigleit ber Begenwehre ihnen nur nuch beschwerlicher. Dicht nur bas fed übermaltigte Lue chen mußte wieder aufgegeben werden; fondern die Sinbere wiffe wiehrten fich auch von Seiten, wo man bergleichen gat wicht ermartete. Diervon nur ein einziges gur Drobe! Mus ter mehrern Dfoffen . beren Ranatism Alles ju erfeben Solen , was in fo fritifcher Lage fehlen möchte, batte ber

riehn!

Bhitelt Bon Minftebaln - dein Bidme verbiefit feiller Erma mung -ber ben feite Gegenb Bamptfdchich bedenben Ettels Berg mit 600 enefchinfenen und tom gang ergebenen Rants Reuten bis air beil Bob du vertifiblorn fich unbeildbig gemante. Der einbrichenber Gefahr biet ben nongen Saufen unten nichtigent Bormand auseinander geben laffen !! Rural, beift entfoeibenbeit Zugenblick nach , fand bas nach Stand hale tenbe tleine Deer bis auf faum 9000 Bann fich bermaen

gebindt : bie unter ber Anführung sines Reding aber (Das Ravicini war icon früher mit Ruftm veridundet wordend Bunber ber Eapfertett effeten, Cund bie Baustioften hen Morgarien und Schindellegi unter fo Muger Leitung behaunteten , bag the Berluft mir gering war u und fin dem gangen Belbjug, won' freylich wenig Cogen war, nath fichers Eften nicht niehr ale ase Tobte, und res Bermunbete bra trug; ba hingegen, Lucerner Aften ju Bolge, ber Frangon ffiche fic auf 2754 Ropfe Bellef, unb bie gewiß med weis fartere Bahl ber Berminveten fich gar niche bestimmen lieft Ben bem affen mußten bet Ronton &., und bie ibm trenen Biebenen Berbandeten noch frof fen, unter ber Bedingung sur neuen allgemeinen Camelgebtuffinationantentig mi wirten ju wollen, fich aus bem gefährlichen Danbel ju

विवाहर की कार्री मिला है के कि कि

Charling and and Charles in a south of the fige Dift Recht fieht bas pon Wichfeir (Abridens uichtefons berlich) geffochene Bitonif bes Selbeninabtigen Datribten Mloys Reding an ber Stirne bes Bucht. "Bur erficat Sabr alt ift biefer madre Odmeiger: hutaber tur austanbis fcen Dienfte fich fruh gebilbet; und vom feinem Buthe fell ner Rlugheit, fo wie bon einer burth ubert erichutterten Beiftesgegenwart , im Barerlande Bereite Tobbe Droben unt geben, daß auch der Frembling fich freuen ning, in Belost tiens neuteftern Konftitutioneverfuche als erften bentominiman ibn an ber Opife bes Sangen ge feben." Bielleicht ift iften unlangft gewagter Schritt, mitten in ben Schmarobene fcmarm bes Groftonfule fic ju werfen, teines ber warttat ften Opfer, bas ber fluge Dann bem Beile feines geveltism ten Baterlands bringt! - Bey eines-Roife wom Ereignife niffen, wo ber Schauplat mehrmat fich adberte, minb ainf mehr als einer Seite gefochten murbe, war gur Meberfiche Des Lbtale eine geographich militarithe Charte gant und entbehrlich. Die bem Wertchen bebgieffigte, soon 3 62 Weis

Welbald Reinimuffe und Blid Dilfergwar theit Grfenrade mitiben : inithe aben von ber Kolge: ber Reieneboerethohen anne unsoute ift interest france in Beariff ... mas france andreife Britistiche aff Projettion und Sauberfeit eben nicht als mornhalich section Sar Vaterlandsehre und Erweckung des Patriotismus ift es bie von ben Pfarrern jedes Rirchmiels einges fandte Lifte, der im Frenheitstampfe Gefallenen und Bers wundeten, namentlich bier burch ben Drud verewigt 18 kabens utille Vermidmik fille 24 Beiten ind mittimen dat Raddimmlinge aufferfictonthar fepn. Etwa ber pierte pher funge Theil bieler Dattioten hinterließ Weiß und Rine Der, für bie to aur ale fich's thun fiel, bamate wenigiens. geforgt murbe: bennoch mar bas Daaf bee Unfalle nicht ericopft, und neue Grauelicenen entvolferten, wie befannt, in berill abre ache fobit fa beneibens werth gemefene Chaler. Anffer berichebeitung in vier Bucher, Die mieber in Abe finist gefaften, neenen blog eine table Biffen gum Deute midernalitate ift im bet gangen Dauftellung Alles ohne weir met lacherideriet ober Inhaltsantelage mas in hillorifchen Are Seiten tillinerm Athems bod wirflich eine Unbequemlichteit bietbeundie feber Autor auch bem gebulbigften Lefer erfpas reier Bate une B. i. emagande telle ider ich gefreichtellofende it is the margin H. Birty and P. alig t and green pit Ber, iden in Mallera Schweizenachtichte ben Beift aines Culluffing und Teciere mie altdeutscher Treubergigfele geronium famit "noden mit finden nehmelinte, Mird obne Aweifel an Com und Ramer willfraenden Werts fich ghenfalls erais ming befondass aber mit: Ancheismen und Belverismen bis gran ileberftag fich bediene jehn: Bill Derricht, ein gebord met Bachfou feinen jehigen Dieburgebn au Liebe , : fich :if ihrenes Diolete nerftanbisch machen, thut er batten jeer nicht abel; und er fetbit muß fobann am beften miffen , wie weit folderbemi metrifchen Glinge, und ber neunbelofophifchen Doe litit , demen er in feiner Darftellung oft, unbebenklith foletz fic warthuichwingen im Stande flub. Er feluft bambefannes Mar fide ibibti annug im ibie werdlutionaire Blegibn gemante beren verberbliche Gemitter, nurmehr von: ihm auf fcilbern waren; and dien auch in der That nicht ohne Wahrheit and. Redt 3chbne baf ieboth feine Grundfate bushalb Jouterlitte Maittebe Abeiden. Modi Eine! Die lette Unifehr bei Dinge hat audeihm feine Babler Statthatteufteigefoften -20 durch femmiligen Abreite, tieffen die Membleben Bilan PC XC\*\* ter

Paul der Erfle, Kalfer von Rusland. Mich einem unbefangenen Brobachter: Leipzig risses ton Sounden 8. 80 Geltelt mie verziefenn Unichtla-

Mit de ikmbeffingenheit biefes ihikorifere flus in Born

opbriffg: Abs) - mir inte feiner Bestachungsfinsen uften De Bebetsteil ind Prufung gleich barbn auchries im ist Rathartha felbit gewefen, die ihren Gemant, erden ungludlichen Iman ermerben, und in ber Bolinbanne ben digiten Considerch ihren Liebling Landtol Sabe mollennume Beineter laffen forine . mus bie benben erften Ereinniffe bet trift, Boit und Rebenumftanbe febr fclecht getanteligund in bem tollen Anschlage gegen Paul's Leben nicht einmal Die grobe Babet geather ju Saben. Benn eben biefer Giegebe Mich unbefangene Beobachter weiter bin niefe Mothe genus fittben tantt, bie Politit Englande, als das son, beinein Bries den höten wollte, und den pharifaifelven Witt -- fo wied de bier bejeichnet - ju verbaimmen, ihn ben Bewalthabetm Frantreichs bingegen noch immer achte Remblitoner am Raunet: fo ergiebt fich jur Genige, in wie weit auf bie Anparteolishkeit folds eines Loomspolitum zu bauen sen. 🔠 अर्थ के का रेट देश अर्थ देश हैं।

Was abrigius von Paul's Erzeitung, turzer Regler umg und Lebensweise in diesem Descheit erzählt wird, ift, seiner Flachhoir und Unzulänglichkeit halber eines Auszuhl weber werth noch fähig. Nicht ainmal fein Genral je und Lovesjahr werden bestimmt angegeben. Gowas sinden Offiveller neucsten Schlages viel zu kleinlich, und unser aller Geschlesswärde. Das dieser Rogent gar nicht ahner Gestredniage, seine Erziehung ebenfalls nicht schlecht, und eiter in schon manlichem Alter ben Thron bestieg, der Westrath seiner Ersahrungen und Lennthisten wirklich sehen

bekentend genecken : find bekannte Dinge ... Dinge begene bekennte Luft hat, in was für Debenabfichten ber Dampbletift fic verliert . um einigermagen und begreifflich ju machen, warem es ruit der Mogierung eines so aut sonft porbereiteten Surken bennoch febr traurig ablaufen mußte! Bergeblich inden ficht man in ber Lifte feiner Rebler und Diffariffe. bie me nicht einzige, bod gewiß bauptfachlichfte Quelle bere felben. Diefes war teine andere, als jene Ungleichheit ber Laune, Beranderlichteit, Bantelmuth, Intonsequent, ober, wie man bas Gebrechen flempeln will, Die den Charafter mad und nach um alle Saltung bringen ; unter Soffabalen boppelt gefahrlich , und in Pagl's Dest ; und Cambelsmell Jeiber fo fruh fcon fichtbar wurden, bas Retharim Die mofe Frou, mas fie unftreitig war, nicht batte fenn tonnen, wenn fie je ben Ginfall gehabt batte, die Bugel ber Regierung fo unfichern Sanden anvertrauen ju wollen!!" Die Geldichte femes 'Tobes' wird fier lo eigable, wie bas erfe. Gerliche folde verbreitet hatte; und burfte gerade beshalb mohl lims Sande enthaliem; mate bie Alles gufffarende Solgegeit AD wolentliche Berichtigungen, liefern wird.

Car. & 8 1 ..... Belennelich hone Paul in einer Kuwanding mißmig this a anambanifor , und endlich bespatifirender, Lapine . fein suremenliches Diesch: sa gue als insuliren wollen. Um ihn bierider zu rechtfereigen a oder wenigstens zu entschuldigene Rebt fich ber Ungenaunte nach Grunden und Absichten nm. Die is weit bergebolt find , daß fle bis Machiavell, Strad bon und Cicero binaufreichen, und mit Stellen aus dielen Stribenten feine Belefenbeit febr willig belegen. Muein. fant folder Bemeinplate lieber ein Drobden aus bes Bera faffere eigenem Erfahrungsichabe! 3. & 50, wo auf dia mit Recht bafür erflatten Borguge ber Brandenburgifchen Berfaffung, und bafige Auftlarung bie Rede fallt... » hier. - heißt es im Text - wird der gebildetere Staatsburger aceleitet, und hat aufferdem Belegenheit einzuseben, bas > Eugend und firchliche Meinungen zwen fo beteragene Sac. schen find, als Effig und Del'; die aber von Drieftern ebes mals zusammen geguirlt worden, um dem robern Deng wichen den bittern Sallat des Gehorfams defto beffer benaus. stringen.« - Ober, in Rudfict auf neue Sprachmenbuns. den, ale woran, wie man fieht, es unferm Beobachter aud. wicht felde, Die S. 56 befindliche, wo von der unlangft noch,

Peffe fleingen Cemfarun Dinstschief Guinge reptite eines find bie deligen Geherntene Alles zu beaugen und zu durchausgen gen gewußt hattenen Die Bertheile den Guiffen Dilos unter Ratharmens Kieblingen, gleich hinrer dem Fairfien Dilos unter Ratharmens de geführt, von bein Melig der gerabe damals voch die Det rerginge lebte, nicht das Mindelse gehört har. Guif geseh Kall muß diese Lieblingeschaft an felbe physike Deneska Pour 200 der 2

Mesofierisme für die Geschichte a. Staatstunde jund su Politier Deitschaften Staatstunde jund su Politier Deitschaften von A. Haber Generung word ind Prafisse von A. Haber Staatstunde politier bei Brainforeig. Ersten Zahies erfte dest an Berlin, ber Froisch is 20 togs in 144 S. 115.000

Their where unthat war without 200 band tanni: it ab er ith co Kauptgrund furt des Brante wiffen fongfa . Ein bocht un thiger Beytrag ju bes frn. von Sonnenfels Bandbud ber Miller Studios wolltenen, von bein Lorenkshrieusedoll Del-Betf. Connte att feiger jivedantfigern Ashundunge bufes Menditebrine economi In bem beftent Abichatice potfere aff Din. von Gonnenfels Baterratimblas ber Sim Mithaft ber in bielem Danbbuch Des inntern Smatsnet balming kufatftelle-wied. Die Vermeftrung der Baltes frenge-ift nach dem Seren von Sonneiffelo ber Danut erundfas ber Stages und Kabineterbillenfchak. 123 Dem W Biefes Unflages teicht die Erfahrung, bie Miere und neuere Seichichte viele Grunde bar, bas Utifibitthafte fener Bes Sauptung ju jeigen; Billes biefes wied eben fo lichwolf. at angenehm vorgetragen. 3m zweiften Abfchitte wird erwies feit wie aus ber Anertennung ober Unnahme jenes Bamps arunblanes eine allarmeine Berruttung erfolgen muffe. " Im britten Wistmitte wird die Frage beantworket: 4 Glebe les einen Sanptgrundfas ber Staatswiffenfchaft, und wie laus tet er? Buerft fchickt ber Berf. Die Frage voran, was if bet 3med bes Staate? er zeigt, daß bie gewohnliche Unte wort: allgemeine Blackfeligkeit. — unbefriedigend ift, weil, wenn man fogleich weiter frage, worin biefelben bes ftebe, bie verfchiebenften und unvereinbatfen Antworten ers folgten.

3. Laurinius Beschreib, einiger Gee- u. landr. xor

folgten. Der Berf. führt nun die Urtheile beeühnter Phie wosphen, Gesetzgeber, Regenten und Politiker un, und keitet aus den verschiedenen Resultaten den Sas ad.c. daß es unmöglich ist, allgemeine Glückstigteit, als den Zweck der burgerlichen Sesulschaft anzugeben; dagogen stellt er folgens den Grundsah auf: sedes Geset, sede Andebunng, sede Berfügung der Regierung, welche auf die Vermechung der hervorbringenden Krafte, oder auf eine bester Inwendung derselben hinweist, entspricht dem Zwecke des Staats. Rec. kann dem Verf. im Ganzen seinen Vepfall niche verfagen, wenn er zleich gegen einzelne Behauptungen Manches eine zuwenden hatte.

Ci.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Beschreibung einiger See- und landreisen nach Asien, Afrika und Amerika, vorzüglich von Holland und England nach Batavia, Madras, Bengalen, Japan und China, ingleichen vom Borgebirge der guten Hossinas durch die Kafferen und die Wüste Saharanach Aegypten, von einem gebohrnen Aegyptier, Zacharias Taurinius. Dritter und lester Theil. Leipzig, ben Jakobäer. 1801. 1 Aph. gr. 8. 1 M. 4. 22.

Es war zu erwarten, baß dieser lette Theil nicht ohne eine Erklärung über die seitdem gemachte Entbeckung, daß Taur einius und Damberger, eine Person sey, und bende vorgebe liche Reisebeschreibungen den nämlichen Vertagere und gänze liche Tothogen veregten Verdacht der Setrügeren und gänze kicher Erdichung, erscheinen werde. Und dieses geschieht auch in ber kurzen Vorrede des Verlegers. Er mesdet darin, daß bereits 13 Bogen dieses Vandes abgedruckt gewesen wären, als sene Bemerkung bekannt wurde; er habe baher 17. A. D. B. LXXI B. 1 St. His zeft.

billig Anftand genommen, mit bem Drud eines Buches: bas einen fo übeln Schein wiber fich hatte, fortgufahren, bis er endlich gefunden habe, baß biefer nichts weiter als Biofer Ochein fen. Ochon vor einigen Jahren, ba man noch nichts von Mungo Parks und Vaillants Reisen ges mußt, n. ber Berf, in feiner Buchdruckerey gegrbeitet habe, babe berfelbe viel von feinen Reisen, und zwar eben fo erzählt, wie fie nun im Drud erfchienen maten; eben bieß babe er in Bittenberg gegen bie herren Profesforen Ebert und D. Bobmer gethan. Ueberdem habe er ihn als einent geraden Mann, fast ohne alle wißenschaftliche Ruftur, tens men gelernt, ber nicht einmal fehlerfren fcreiben tonnte. Doch eben bieß habe bemfelben in feinen Augen einen Que mache von Glaubmurdigfeit gegeben, daß er feine Nachrichs ten an Ort und Stelle feibst gesammelt, und nicht aus ans bern Buchern abgeschrieben habe. Daber fen er denn nicht wenig erftaunt gewesen, als Taurinius binter Dambergers' Maste hervorgezogen murde, er habe ihn barüber zur Rebe geftellt : biefer aber habe ju miederholtenmalen verfichert, an allen Orten , die er namhaft gemacht , felbft gewefen ju fenn, und fede Begebenheit, die er ergablt, felbft erlebt ju baben, und fo habe er ihm benn enblich Glauben bepgenteffen; ba' er bas Talent ju Erfinden, gang und gar nicht befife. Db Ubrigens Die in Dambergers Reifen ausgetheilten Rachrichs ten, die Canders und Wolferfunde betreffend, mahr maren, laffe er (Br. Jacobaer) bahin gestellt seyn; ihm fen es ges nug, bewiesen zu haben, baß bie in feinem Berlag herauss getommenen Reifen, größtentbeils ben Schein ber Babre fdeinlichkeit für fich batten. Allein bieß bat er einentlich nicht gethan; er hat fich auf bie Beantwortung ber bem Taus rinius bffentlich vorgelegten innern Grunde ber aufferften Unwahrscheinlichkeit feiner vorgegebnen Reisen aar nicht eins gelaffen, und bloß aus bem Dund bes Mannes noch eine mal versichert, daß er fie selbst gethan babe, wie wenn ein Delinament, auf alle ihm vorgehaltenen ermiefenen Befchule: - bigungen begangener Betrugerepen, harmactig ju laugnen fortfahrt: Das habe ich nicht gethan. Wer wird dien eine befriedigende Rechtfertigung nennen? Alle bemnach ichon gegen die erften Theile lautgewordenen Zweifel und Ginwurfe. behalten noch jur Zeit ihre Kraft.

## 3. Laurinius Befchreib, einiger Sces u. lanbr. 163

Bas nun ben gegenwässigen letten Theit betrifft, fo haben wir ihne Eros des ewigen Einerley täglicher Borfalle und bes volligen Mangels an erleichternben Rubepuntten. mit aufferfier Ermubung gang burdmelefen. Er entfalt bie: bebentlichfte Reife bes Dannes, von ber füblichten Spike! von Afrita bis jur norbitiden Rufte, vom Borgeburge ber auten Soffnung bis nach Cairo, alfo burd bas gange mitter lere Afrifa burch eine Lange von 65 Meribiangraben , ober 975 delitiche Detten , eine Retfe , Die noch Mirmand , mit! allen einem gefitteten Europaer möglichen Anftalten und Bes chemlichtetten, gerhan bat. Sie foll, wenn wir recht geef merte haben, vom Dec. 1785 bie jum Januar 1788 gebaus ert baben. Wir muffen aufrichtig gefteben, baf bas Reifes Diarium , bem bas ift eigentlich bas Buch , von Cag ju Lag. fo betatfirte Radriden, von der Befchaffenbete Des Boer bens und bes Beges, von ben bemertten Baumen, Frach. ten und Gewachien, von ber Sahl und Gattung ber ibm aufftogenden Menschen und Thiere, von Flugen und Bergen, von guter und übler Aufnahme unter ben Gingebore nen , von den durchzogenen Rvaals ober Dorfern ; von bem! ieden Lan genoffenen Dahrungemitteln und Rubeftatten, won den im Wene liegenben Boltern und ganbern, beren Sitten, Lebensweife, Regenten : und Regierungsform, u. C. w. enthalte, baf ein bennahe unglaubliches Salent ju ere bichten, wir wollen gerne nicht fagen, ju lugen, bargu ere fordert werde, eine fo ungablige Menge gang unbefannter-Mamen ju erfinnen , und auf das Dapter ju werfen , und ein zweniahriges Lagebuch mit erbichteten Abendtheuern ause aufullen. Aber eben fo wird jeder einfehen, daß ein fo ges nau geführtes Tagebuch unmöglich nach vollendeter Reife aus bem Gebachtniß jujammengefest werben tonne, fondern fchlechterbings wenigstens um ben andern , britten Eag forte Gelett werben muffe. Bun hat ober der Berf. auf der gane gen Reife nicht ein einzigesmal für gut gefunden, ju ermans men, bag er fein Tagebuch geführt, oder foregefest habe: auch tonnten wir uns nicht eines einzigen Lags entfinnen." wo er es füglich batte thun tonnen. Jeden Abend erreiche sen die elenden Außwanderer (ber Berf. giebt fich einige Begleiter, die nach und nach aufgerieben murben; bis auf einen fogenannten Dottor.) mub vom Gevide und ber far fligften Reife, nag vom Schweiße, ober pon burchichmoms menen Bluben, und brachten die Rachte, entweder machend -

aus Aurcht vor reißenden Thieren, ober auf Gottes Erbboe ben unter fregem himmet, unter ober auf ben Baumen. gefeffelt ober fren, unter Bilben und in Otallen, unter bem Wieh gu. Wer fann unter folden Umftanden an das Schreie ben benten? - Bie follten Leute ibre . auch mobl mitgename. menen Schreibmaterialien baben erhalten tonnen, Die fo oft durch Blufe maden und fdwimmen muften, wem Odweile fe trofen, ober bis auf die Daut ausgepländert murben? Urberdem übersteint eine so anhaltende, dußerst mühselige Metfe, unter beständiger Abwechselung ber bruckenften Site und nachtlicher foublofer Ruble, ber gurcht zu verhungern und ju verfchmachten, und der unangemeffenften, elendeften Mahrungsmittel, als Bolfer und Liegerfleifc, pob ober. am Beuer getrofnet, Deufdreden, Burgein, trubes Baffer u. beral. obne ein einziges bequemes Machtlager, und mit unter berben Dragein bie ju Bunden und Comulen, wor. mit ber Berf. fich und feine Begleiter fleißig vergetten lagt, ahne fich ju wehren, ober von ben Skinten, Die fie Uns fangs batten , Gebrauch ju machen , eine folche Reife üben Reigt bepnahe die Erafte der menfchlichen Ratur. Wie zer lumpt, und in ber efeibafteften Geftalt maffen die Denfeben in Megnoten angelommen fenn, und boch bezeugt Dies mand iber ihren Anblick eine Bermunderung. Sie fdwime men über Tiube, und ichießen gleich barauf wieder Thiere und Bogel, wie erhielten fie ibr Dulver? Ein Difterauen erweckt auch die Leichtigkeit, mit ber ber Berf. Schwierige Beiten au überwinden weiß. Wenn der Blug in reiffend ift. um barüber jufdwimmen: fo fest gefdwinde bie Gefellichaft. einen Blog zusammen, fo leicht, wie ein Kartenbaus, und das wiederholt sie, so oft es nothig ift. Eine toltliche Mahle deit bereitete man auf folgende Art: den Braten legte mair auf Roblen, fieng das ablaufende Rett in Dufcheln auf, und Srauchte es fatt bes Deles jum Sallat: flatt bes Toufes diente ein Buffelborn, fatt bes Salges Pulver, fatt ber Soulfellein ausgemaschener Schaafwanft, ftatt ber Teller Baumblatter, und Loffel wurden aus Bois geschnitten — fo leicht vermnthlich als ein Zahnstocher! Birb einer von Ahnen verwundet : fo brennen fie ihm die Bunde mit einem beiß gemachten Ladfrock aus, und schleppen ihn auf den Schultern fort. Alle von den Wilden zugeführten Kranken. werben fogleich burch mitgebrachte trodine Rrauter, burch eine Universalmedicia, gebeite. Als die Rieider abe aeriBen

etrifen weren. wollten fle Bleger aus fich machen, und rie ben fich die Baut mit verbrannten fettem Rieifche an. Ant moten Reit pflanet ber Berf. mitten in die Bufte von Afrika encopatione Saumfrichte, um fich bamit erquiden ju tons Doch wir find mibe, mehr bergleichen abzuschreiben. Bon Cairo wird er fich nun vermuthlich wieder nach Europa. tingefchifft haben? Dein, die Reise geht mit Caravanen Weiter nach huga und Combucto, und von da wieber jus ruck nach bem Cap, wo er im Man 1789 antanat, welche Reise der Berf. in Dambergers Reise nachzulefen anweis fet, wo fie nur in vertehrter Ordnung, erzählt werbe. Beld eine einfaltige Austunft, ben Borwurf ber Berris geren von fich abzuiehnen! Und welcher Denich von geftins Dem Berfande wird umfonft und um-nichts die Außreife von bevnahe 1000 Meilen burch das unwirthbare Afrika machen. Bie dod fo ein Dann fich bernudnehmen tann, bas beffere Dublitum jum Beften baben ju mollen! Uebrigens ift. Campinius, wie der Rec. ficher weiß, auch aus Bittene berg aus einer Buchbruckeren, wo er arbeitete, beimlich meggegangen: fo, bag man nicht weiß, wo er ift. Er if end boditmabricheinlich nicht einmal ber Berf. ber erbiche teten Reifet fondem irgend ein gelehrter Sandlanger.

Ox,

Briefe über einige ber merkwürdigften Scäbte im nördlichen Deutschland, von G. Merckel. Erster Band.

Much unter bem befonbern Titel:

Briefe über Hamburg und tübeek. Leipzig, den Hartnoch, 1801. VIII und 428 Seiten. 8.
1 ML. 12 M.

Deer M., der ben seinem ersten Schritt in die gelehrte Welt, durch sein Buch über die Aenen, mit Recht eine sehr ganftige Meinung von sich erweckte, sobte sich durch Zeisebeschweibungen bengabe in den Jall, daß das Dur bittum eine gegenseitige Meinung von ihm zu hegen aufigng.

Er tog fich burch eine romantifch , faturtich , unb . (wie fagen es mit Bedauern,) auch pasquillantifche Reifener Schichte, welche er gleich nach feiner erften Ausflucht tu ben nordlichen beutichen Gegenben brucken ließ, und barin Damburg auf eine fehr unartige Art behandelte, Die bffent liche verbiente Ruge mehrerer Bahrheit und Rechtlichtett liebenden hamburalichen Odriftsteller ju. Bormathlich, weil er, nachdem ber Ribel bes Biberetbens vorüber gegangen war, fein Unrecht felbft einfah, bat gr ben mehrern Gelegent heiten biefes lettere eingestanden. - Und fo tonnte-man ollenfalls feinen Behler vergeffen. Aber, fiehe ba, ber Berf.iert fcheinet wieder mit einem Buche, über eben Diefen Gegene ftand; benn faft biefer gange Band handelt von Sambura Bielleicht hat Gr. DR. nicht wohl daran gethan. Richt nue bringt biefes Buch feine vorige Undtt wiber ins Gebachtnift: fondern es mochte auch mobl Gelegenheit geben, von ihm au vermuthen, bag es ihm an ben meiften Gigenfchaften eines guten Reifebefdreibers fehle; befonders an dem fcnele len und richtigen Ueberblid, an dem feinen Ginn; und ber Unpartenlichkeit, welche bas Bute nom Schlechten? welches falfche Dachrichten von wahren richtig unterfcheibet und an Belt : und Menfchenkenninff, welche man nie erlangt, wehn man nicht die Gabe bat, unbefangener Beife mit Denfchen aller Art umzugehen, und fle aus bem gehos rigen Gefichtepuntte ju beurtheilen, nicht aber die Borurtheile feiner Erziehung, ober feines Standes auf Beurtheis lung fremder Sander angumenben. Frentich ift biefes Bud in einem auberent, - und Rec. sagt es mit Bergnügen, in einem etwas beffern, etwas mannlichern, etwas liberafern Befchmack gefdrieben, und der gramliche Stoll. ber fo gern Alles im nachtbeiligen Lichte betrachtet, ift bier niche fo offenbar fichtbar, als in der vorigen tleinen Schrift über Samburg. Aber bamit, und mit bem an fich lobenswere then Willen eines aufgetlarten beutschen Mannes, fremmis thig ju urtheilen, Bebler ju rugen, und Dangel gu beffern. fit noch lange nicht alles, mas man von einem guten Reffebes fcreiber fordern tann. Er muß Bahrheit jagen; benn bloß für wahr halten, (wie bieß Br. DR. in ber Einleitung von fic verfichert,) und nicht weiter unterfuchen; fondern leichefine nig hinfdreiben, empflehit einen Reifebefdreiber nicht uns partevifchen Lefern, welche bie Stabte und Lander genan tens nen , wordber jener umbeilt. Petr

Herr Mertel hat sich in dieser Rucksicht viel zu Schuls ben tommen fassen. Der Rec, der wenigstens hamburg besser zu tennen glaubt, als Hr. M., ist verpflichtet zu zeis gen, daß er ihn nicht zu hart bewerheilte. Der Rec, erins mert daben, daß er nur einige in die Augen sallende Jerethus mer anführen tann, woraus erhellet, wie wenig Sorgsalt Herr M. angewendet hat, um sich zu unterzichten, ehe er schrieb, und wie Bieles er übertreibt. Die weitschweisigen-Detlamationen, worin sich Hr. M. so gern verliert, zieren sein Buch auch nicht, wie er sich einzubilden scheint:

Gleich bas erfte Bild von ber auffern Unficht Same Suras &. 10 ff. ift wenigitens ftart überlaben. Man follte Demnach glauben, ber ben weitem größte Theil ber Stade fen balb unter der Erde gebaut, und bestande aus »Erums men Gaficben, auf beren Pflafter feit Jahrhunderten stein Sonnenstrabl berabgelungt ift, wo ein erftickene »der Gestant die Bruft beengt, u. f. w.« Dann wies der aus "Aabyrinthen von schmaffn bellunterirrdischen Mafichen, Die taum ein Ellenbreites Fragment »des himmels bliden laskn.« — — »derabbangende. pminde . Seile" jum Aufwinden von Baaren ficht man keinesweges an allen Läusern; Giebeln: sondern dann und wann nur an den Giebeln der wenigen Speicher, Die an ber Gaffe ausgehen. - In ben G. 23 fg. fo Ratas tombenartig, peffluftig, und gräßlich beschriebenen Bellern, (Bobntellern), wogegen fich übrigens theoretifc viel fanen Hife, mobnt boch bie von bem Berf. oft getubmte, ffame migfte, etlendtefte Boltstlaffe, die Arbeiteleute, Rarrens fcbieber , Quartiersleute, u. bl. bie bem Sandel bienen, und die nacte »Darftiafeit« ift in diesen Bellern weiter nicht immer au Saufe: fondern vielmehr auf ben fogenannten Salon (Bohnfalen); wie Gr. Dr. felbft hatte finden tons nen, wenn er fich nicht auf einen fluchtigen erften Ginbrud ober auf ein unbestimmtes Borenfagen verlaffen; fondern. ba er nun von den Samburgifden Bellern fpreden wollte, biefe felbft unterfucht hatte. In ben Galen ift es haupte Molid, wo ber Armenpfleger viele Treppen hoch bie Armen n. Schwertranten besucht. » Lange unterrirdische Bans mge, bie burch biefe Wohnteller hinführen, ju benen man win einer Stadtgegend binab, und in einer gang anbern mieber berauffteigt« - tennt-Rec., ber Samburg boch fehr lange tennt, eben fo menig, als ben Dodauder vor

abiefen bumpfigen, taken, etelhaften Grabern mit bleie when, elenden Gefcopfen angefulle.« Wenn fr. D. bem gerechten Bormurfe ausweichen will , daß feine trubfinniae Einbildungstraft ihm bier, wie fo aft, Emas vorgegautelt babe; fo nenne er bie Straffen, wo biefe feltsamen unterite bifden Bange, ihren Gingang baben follen, u. die Straß fin in einer ganz andern Stadtgegend, wo man wieder betauffteigt. Er wird bepbe vergebens fuchen, wenn er elwa einmal wieder nach Samburg kommen follte. — Mit febr wenigen Ausnahmen, wo einige Wohnteller allens falls in einem Gaßchen liegen, baben biefe einzeln unter ben einzelnen Saufern liegenden Reller, ibre Ausficht und ihrem Ausgang nach ber Gaffe, und viele neuere berfelben find hell und luftig. - Daß Samburg in ben feuchten, neblichten und reanichten Berbftragen (boch gewähnlich nur vom Ende Oftobers bis Anfang Decembers) weber bell noch lieblich ift, empfindet der Einheimische wie der Kremde, und ben Gaffentoth bet hamburg mit allen großen, enggebauten und fart bevolferten Stadten gemein. Daß man alsbann eber in Damburg, - in diefer Sandelaftade, wo immer rege, außere und innere Berriebfamteit. und unaufbore lich larmendes Gassengewühl zu finden ist, - »nur Gea naenftanbe des dumpfen Wifimuthe fieht, und bie Stadt »bann ein Tempel schlaffer Langweile ift, beren moras "flige Luft, (welch' ein Bild! wenn bod Gr. D., der fo oft andere tabelt, immer auf feine eigene Schreibart Acht. haben wolkel) »den Eingebmenden eine schlaffe Froscha matur mittheilt, welche ihnen mit ber Luft zum Leben, auch »die Kraft es zu endigen raubt.« - tann taum ein Schwarzblutiger traumen; nie aber ein jevialischer Reis fender, als woffer S. DR., wenigftens in feinen Reifeabens theuern gerne gelten will, wirtlich an den Ginwahneun Der Rec. bedauert aber Orn. Samburgs gefeben baben. Mertel, wenn die Einathmung ber Luft Samburgs, (viele leicht. weil er bepm Eingange in diefe Stadt, icon Etwas an schlaffer Langweile litt.) gerade in ihm so viel von der fcblaffen Svofchnatur erweckt haben follte, wovon ber reits einiger Saamen bep ihm maa vorhanden gewesen sepn ; benn, ben feinen mannichfaltigen wur ibm eigenen wiebere bolten Rlagen über Bamburg, tonnte bem Lefer wohl Bire ails Bers einfallen:

Et vetesem in lime panas cesinere quentiam!

... Ben den Sinwohnern Samburge merfe man folche Mele gung zu langweiligen Alagen nicht, mithin in ihnen teie nesweges die Anlage zu dumpfen Wifkmuth liegt, der macht, baf orn. Mertel faft Alles gelb ober fowars aussieht. So ift es auch j. B. eine von feinen gewöhnlie den Webergreibungen, bag in Samburg ber Comus ber Baffe permanent fey, und feine Jahregeit und Bitter Das gilt nur von einigen Bochen rung ibn fortichaffe? des Spatherblies, und von ber Zeit des Schneefcmelgens, In jeder andern Jahredjeit forgen wenige Tage ber heitern Enft, aber bes icharfen Binbes, beffer für bie Raumung ber Gaffen vom Roth, ale bie Samburgifde gebrechliche Gaffenpolizen es im gangen Jahr nicht thut. - Auch hat mur D. D. S. 33 »allenthalben Pesibauch geathmet.« Ueblen Geruch trifft man bie und ba vor einigen Saufern. die damit verbundene Gewerbe treiben, und Machts in ben Bangen, we die Sinwohner ihre tragbaren Latrinen auss gießen, welches fich auch in anbern Stabten findet. Moraftanale (Basenmoore genannt), welche hauvesichlich im Commer bie etelhafteften Dunfte aushauchen, bat, wie es fceint, S. Dt. nicht einmal berochen.

Mochten alle Borte biefer Briefe boch fo mahr fenn. als &. 35 bas turge Bort, über bie eben fo unpolicischen. als uneblen Bebrickungen und Diffhandlungen, welche Damburg von verschiebenen Dachen und Partenen, mabe rend bes leuten Krieges erbulben mußte! - Die G. 48 in feche, und G. 338 in brey Beilen gegebne Dachricht von der Rettungsansfalt für Ertrunckene, einer der humane Ren u. wichtigften Ankalten ber patriotifchen Gefellichaft, batte wenigftens eine Dinmeifung auf Die Schriften Diefer Befel Maft, wo fie fo lehrreich als ausfabrlich beschrieben ift. heburft. Aber alle Nachrichten von den öffentlichen Anftale gen, welche gerade bie intereffantefte Seite Samburgs find, find febr darfrig und unbedeutend. - Die fleine Geschichte ber Sanfa im Sten u. sten Brief ift gut gerathen. Dr. Dt. ift Meifter in folthen biftorifchen Stiggen. Dagegen ift bas Raisonnement über den jezigen Zustand der Sanfa, und besonders, über die nicht zu besorgenden Machtheile für Samburg, ja fogar über bie Bortheile (1) anderer Staaten, wenn jenes feine politifche s und Danbelsfrenheit verliere; unbegreiflich turgfichtig, und durchaus schief. Dr. DR. bes

lehre boch feine Unwiffenheit und feinen untosmovolitifden burd bie mit eben fo groffer Sachtenninff, all mit patriotifder Frenmuthigteit' und Bahrheit, mabrend ber letten Gefahr, die die Krepheit Samburas bedrobete, übet biefen Gegenftand gefchriebenen Abbandt. im iften Stude bes VI. Bos. bes banfegrischen Maggrins. Go fdwach und locker bas hanfeatifche Band ber bren Stabte auch fent mag, und grofftentheile aus eigner Schuld diefer Stadte ift: fo ift und bleibt es boch mahr, daß, wenn bie Berichiebens heit des innern Intereffe, ihre oft misverftandne Politif. ihr gegenseitiges benrambhnenbes Distrauen und Elfersuche Die Stadte nicht oft gerade ba trennete, wo bas gemeine ichafeliche Bobl fie bestimmen follte, gemeinschaftlich zu nes ancifren und einmuthia verbunden ju handeln, biefer Bund finen viel größere Bortheile gemabren murbe. Bortheile, bie unausbleiblich mit bem Berfuft ihrer Arenbett verloren neben mußten. - Die in ben folgenden bepben Briefen ges gebne Stigge von ber Berfaffung Samburgs und feines Same bels, ift viel zu befchrantt, oberflächlich und unbestimmt aes' zeichnet, um fich hier barüber umftanblich einlaffen ju tone Dan weiß taum, wo man, ber ben vielen gang fale ichen Darftellungen, anfangen foll, Ben. D., Fehler an Beigen: alfo nur ein Paar Berichtigungen. Die Bahl der Oberalten ift Junfebn, und nicht Meun. Das Niederges richt ift gang ein Burgergeriche. Die Protoren ober vielmehr bie benben fie ben ben offentlichen Aubiengen reprafen-Birenben Rathsberren , bie Br. Mertel Mitalieber bes Bes tichts nennt, haben durchaus teinen Ginfluß auf bie Berhandlungen und Entscheibungen bes Gerichts. haben feine Stimme, und nicht einmal bas Recht, bem Prafes der neun Burger. einem Graduirten, porgreiffend mit au fprechen. Auch find fie nur ben Dublifationen, und nicht ben ben Drivatlibungen u. Deliberationen bes Gerichts gegenwartig. - Die Barnifon besteht nicht, wie Br. D. unglebt, aus 1800 Mann Infanterie und 100 Mann Revallerie; fondern aus etwa 1600 Mann von den erfteren. Die in so Kompagnien eingetheilt find, aus 70 Mann von ben lettern, und aus einem fleinen Korps Artilleriften. -»Der hamburgifche Schiffbau eriffirt nicht mebr. - Samburg treibt felbit feinen Sanbel faft nur mit fremben Schiffen - feine Blagge ift, die Ditfee ause »genommen, in ben übrigen Reeren faft verfdwunden.« Lauter

Leuter grundfalfche Sate! Samburg und bellen Gebiet. Sat auf bem Stadt : u. grunen Deid vier , auf dem Grade broock bren, auf ben Theerhof zwen, hinter bem Boben gwen, am Rehrewieber eine, auf bem bamburger Berat neun, auf ben Elbinfeln, Bintenwerber und Reiberfteia funfzehn, jusammen alfo feche und zwanzig Schiffezime mer Werfte. Auf biefen Werften find feit einigen Jahr ren für Samburger Kausleute eirea bundert und funftie Schiffe, von 200 bis 300 Laften groß erbauet, welche felbe mabrend bes letten Rrieges, auf allen Deeren (bas Mittele landifche ausgenommen ), und nach allen Welttheilen fut etane Rednung biefer Rauffeute, und mit ihrem Gigens thum, mit bamburger Burgern, als Steuerleute und Soif fer, geführt, und mit hamburger Mannichaft befest. und ter bamburger Glagge, Boft und Beilbriefe (Beideinie gungen ber Schiffsbauer, daß fie bas Schiff auf ihren Berte ten u. mie ihren Arbeitern erbauet haben) gefahren find: --- Bas nun das Mobespielwert unserer heutigen Streife bogel unter ben Reisenben, Die Bollocharafteriftit, betriffte to find folde newohnlich flache, und faft immer nur part tenilde und relative Schilderungen und Anfichten, ju ber Zannt, verbachtig, und verrufen, als baf Jemand noch bars auf bauen folite. Alfo michts von Den. Derfels unvolltomme nen, größtentheils einseitigen und unbestimmten Beidnungen n. Berfuchen Diefer Art. Doch bat er von feinen fcon chemals gefällten, absprechenben Urtheilen in Diesem Rad. in ben gegenwärtigen Briefen manches ab sund glumpflichet geftimmt.

Aber es sehlt noch nicht an Arabesten mancher Ark hierin, und an Etwas boshaften Anwendungen und Seitens bliden, auf seine Censoren unter den hamburgischen Pas kristen, wie j. B. E. 167 u. sonst. — Das S. 175 erzählte Scharmügel, ben einem durch Emigranten Werber verans lasten Austauf, ben weichem neun Personen vom Volk getodtet und verwundet wurden, das Volk seine Codsen wegtrug, u. s. w. ist über die Pälste übertrieben, und die darauf gegründete Folgetung gegen den Senat salsch. Die Sache war, daß, als das beorderte Militair (die Inssanterie, nicht die Oragoner, die nur mit dem flachen Palslasch agiren,) nach langen vergeblichen Versuchen, den hest witgen Tumnit vor dem Hause der Emigranzen in der Abswitzen Tumnit vor dem Hause der Emigranzen in der Abswitzen

pmiralitätesfraße zu ftillen, endlich einmal scharf sewerte, moer Personen verwundet, und eine, oder vielleicht zwen, pund nicht mehr gerödetet wurden.« Schade um den so gern Anetdoten schreibenden Berf. daß er die charafteristie schen Anetdoten nicht orsohren hat, die hierbey vorsielen. Als pamlich der eine Berwundete, ein erwachener Bursche vom Bolt, seiner Mutter auf der Bahre zu hause gebracht ward, ampsieng sie ihn mit tüchtigen Maulschellen dasur, daß er, gegen ihr Berbot, wach dem »Specktackel« hingelausen sep, obas schade ihm nun nichts« u. dgl. — u. als dem Wanne einer erschößenen alten Frau von Seiten der Behörde das Beyleid u. s. w. über den Unglücksfall bezeugt ward, and wordere er: »Der liebe Gore hätte es so gewollt, die Alte ussphabin schon sehr runkfällig gewesen. — —«

Die S. 138 erzählte Anefbote von den Arabnziebern (nicht Karrengiebern, oder Quartiersteuten, welche lebtere eine gans andere Rorporation ausmachen.) ist --- wenigkens fart becorirt, fo wie auch bie G. 185 mit ben fogenannten Stublfergerinnen in den Lirchen, (bie nicht um Orbnung 24 halten; sondern um bevm Gottesbienst die leeren Plate an vermiethen, und sich bezahlen zu lassen — in der That eine febe anfloßige Sitte! - ba find). Rerner bie 6. 192 non dem 18000 Mart theuern Leichenpomp einer alten Dienste magh, die S. 199 von der aus ihrem Mahagovy Sara berausgerißenen, und in einer Rirchhofs Ede hingeworfnen rtichen Leiche eines Lindes - und fo, wie viele abuliche Anefboten und Angaben, mehr! Uebertrieben bis amm Edel ift &. 215 die, höchstwahrscheinlich Lavater betrefe fende Anetrobe. Welche Gewähremanner mag br. M. ges habt haben, denen er nacheriable; denn, das er das Allos aus feiner eignen Erfindung auftifcht, ift boch nicht gang ju wermuthen. Mer. gerieth auf eine mehr ale wahricheinliche Bermuthung, wonach fich allenfalls Gr. M. die Belege ins Ohr fagen lieffen, daß einige hamburgifche Spottvogel, als fie in Orn: Mertel einen allgeitfertigen Schrifesteller abneten, in ibre Mitte nahmen, und wecht viel aufhefteten, um au feben, wie er bas alles Flugs der Preffe feines Berlegers überliefern wurde. Das ift nun wohl nicht fein, von ben Berren Spottern! aber bie Rolle, die Gr. D. baben fpielt, ift boch wahrlich lacherlich genug. - - Bon bem Prunten mit fogenannten gelehrten Reifenben ( &. 211) weiß boch eigente

bis ber handurgische Erstaufmann nichet. Er laber ben tom einen Abbresbrief (feiten einen Rreditbrief!) bringene ben Gelebeten ju Effcht, weil er entweber bie Literatun achtet. (frevilch ift biefer Rall nicht febr baufig ) wer pous Lire honneur à l'adresse, und um frinem Korrespondence cofti ju bienen. Go füttert er alfo feinen Mann tuchtig ale Charafterifich aber ifte for manden biefer retfenden Ges lebrten , to er (wie @. 209 u. 210) ben feinem taufmane mifden Gaftfreund alebann einen Beptrag gu feinen Reifea Loften bettelt. und bufür eine Affianation auf bas emias Beben ausftellt. Die bier angeführte Anethote von Trent ift übrinens mahricheinlich noch ju glimpflich erzählt. Wen Diefen Ritter gefannt bot, werb fich erinnern, bag er in fols den Kallen, wo man thm & B. Geld abiching, sinen am wiffen Mudbrud, wie ibn Gob mit ber eifernen Sand gegen ben taifetlichen Erompeter branchte, am gelaufigften im Munde führte, und ibn fogar in Gegenwart von Dies nern nicht verfchwieg, wie Rec. einft Obrengeuge war, Der C. 224 gefchilberte Abendichmauß - - - aber es is in der That nicht moglich, fich durch diese gange Gallerie. von burlesten und grotesten Rarritaturen burch ju grbeis Die frangofischen Emigranten hatten nach G. 211 die bamburgischen Beiber amgeffaket? Go fann nur oiner aus feinem Birchehousfenfter am Jungfernfteig ; oben in der Midchengesellschaft, bey den Katten, swo lieden liche Baufer find.) urtheilen. Allerdings haben (G. 299) wiragnd vielleicht fo viel Emigranten auf einem Saufen, ale Sambutg gelebt; aber es waren verhaltnigmäßig nirgenb weniger pon ihnen im Bangen genommen in guten Cirteln aufgenommen, ale bier. Das tiefe Sittenverberben eines großen Saufens berfeiben ichrectte rechtliche Leute jurud's es bat auch in ben niebern Boitoflaffen Unibeil genug angen Aiftet, und einen Cheil von jungen Leuten hingeriffen. ben bobern Rlaffen, waren ihre Tugenben wie ihre Baffer: Some Cinflug. — Es war wirflich Zeit S. 240 das Gemilbe, »des geiffvollen geren von geff« von den bame burgifden Beibern obinbreden, aber surad um ein Dage »Genetationen.« ift beswegen die Fortfebung beffelben eben nicht; benn fle ward icon ben feiner Ericheinung ale Rarris fatur und größtentheils als non ens, und wer weiß woher? entlebnt, erfannt: - Co viel fich übrigens, auch über dies fen Begenftand, eben nicht Odmeidelhaftes für bas hame burgi-

Buratiche labne Geichlecht; fo wie befonbers auch gegen bie. in ben fogenannten großen Saufern in Samburg, wie Allenthalben mehr oder weniger verfehlte phofische und moratifde weibl. Erziehung, fagen ließe; fo ift boch bie 6. 242 fa. aufgestellte Schilberung einer »feinen hamburger Dirne« wenige Bage ansgenommen, ein Gemalbe aus bem Gucks faften bes Berfaffers, und gehort, wie er auch felbft guwerfteben giebt, ber Regel nach, wohl eher in gam ans Dern großen Stabten ju Saufet - benn bie ju biefem Befdriebenen Grabe - civilifirt find die hamburger Das men wohl Gottlob noch nicht. - 3ft bie liebenswürdige: Bilhelinine« ( S. 242) teine Erfindung , - benn wie fenn man biefem erfinderifchen Biloner gang trauen? -B wunfchen wir Bervielfaltigung bes iconen Drigimis sum Segen ber jebigen und tunftigen Generation, und it! es giebt noch folche Beiber in Damburg! - Daff man in Samburg, nach & 263 ben fel. Bufch belacht, - d. b. geringschätzt, verachtet - hatte (mogen es auch einige Thoren und Gunber gethan haben!) bages gen genat boch wohl laut und fart bas Chrendentmal. welches ihm jest von hunderten feiner Mitburger errichtet wird, und ber eble Voigt wird, fo wie einige andre treffs Ache Borfteher von Privaterziehungsanstalten nicht vers Bannt, nicht von wenigen, (3. 267) fondern langft von Dielen geschätz und geliebt. - Benn man fic auch in S. noch die mehr ober weniger allgemeine Gunde ber Intoles rang gegen bie Juben theilhaftig macht, wie Rec. gar nicht Mugnet, (obgleich bier in der Cache felbft noch Danches febr. au unterfcbeiben mare, was die Toleranischreper nicht immer unterscheiden): so ift es denn doch nicht gegründet, daß den Buben im Allgemeinen mit entichtebner Beracheung begege net werbe, (bas hindert fcon ber Sandelsgeift), und baff. man fie nicht in Befellichaft trafe, und nicht gu ihnen in Sejellichafe ginge. Es giebt von der lettern Behauptung mehrer, bebeutenbe Ausnahmen in der gebilbeten Rlaffe ber Samburger. Aber Die Direttion ber Barmonie bandelte boch wenigstens fehr vorsichtig, als fie fich ber Aufnahme. bes Juden Martin (vielmehr Denbel) 217. jum Dies gliebe, widerfette (6. 290): benn eben bicfer, fehr ges »bilbete, febr feine, unbeicholtene u. achtungswerthe Dann: mnb Burger« (1!!) wie Dr. Merfel ihn bier qualificitt. verichmend einige Monate barauf por Rinen vielen Glaubi-

exen, und ließ Beib und Rind im Stich. Rec. tann beseus aen. daß die Borberficht einiger Mitglieber ber Direttion, megen des damale ichon mantenden Rredits diefes D: D. an ber Borfe, andre Mitalieder berfelben, melde bie Sade ber Tolerang vertheidigten, gurud und jum Schweigen beachte, weil fie fahen, baf es ju gefabriich fen, diefen Anden unter einem vertappten Ramen fich jubrangenbent awendentigen Menfchen, langer ju unterftagen. - Bon dem berühmten verftorbenen Argte Job. Aug. Unger im Altona fcbreibt Dr. Merfel. G. 305 auch viel Unvichtiges aus flichtigem Sorenfagen bin, und beurtheilt diefen verbiene ten Mann, febr ungerecht. Unger bat mobi nie ein glane sendes Baus gemacht, wie fr. M. in franzanich deutich es ausbrudt, wogu auch fein nur fleines Behnbaus niche eingerichtet ift. Er mar ein Sumoriff, ber mit wenig Leuten umatena, und fonach auch nicht mit ben berühmteften Dans nern in Samburg und Aitena. Daffer aber wie Dr. De. leichtfinnig binfdreibt, wein Paar Dummtopfe biof bas was unterbalten habe, um immer Gegenftande: au babene wan benen er feinen beifenben Bis auslaffen tonnte, " if gewiß eine leere Erbichtung. Dr. D. nenne uns. boch biele Dummtopfe! - Es verrath übrigens eine febr grobe Une millenheit in der beutiden Literargeschichte, baf Dr. Dertel varaicht. Unger habe wen bamburgifchen Patrioten, eine sehemals febr beliebte Wochenschrift, geschrieben . da bod der bamburgische Paerior, (von J. A. Sabricius, dem altern Reimarus, Wichmann zc.) foon im 3, 1726 als eines ber erften beutiden Bochenblatter beraustam, im So 1728 in brev Banben in gr. 8. jufammengebruckt morb. Und zwar im 3. 1765 abermale heraustam; aber fo nick Rec. weiß, ohne einigen Autheil Ungers an diefer Ausgahm Dr. Wertel fette in feinem gewöhnlich abiprechenden Tong. binsu: »Unger hat andere Sachen geschrieben, die jeht vere naessen find, weil fie zu flüchtig bin geworfen maren. Aus diefer Urfache werden die worhabenden Briefe des Grn. Mertel freplich gar bald vergeffen werben; aber Stuchtigfeit war nicht ber gehler ber Schriften Ungers, des philosophia fchen Ergees. 3. B. feine vor 31 Jahren gebruckten Erften. Grunde einer Physiologie der eigenelichen thierischen Matur thierischer Rorper), merben von unvartebischen aelehrten Phyfiologen noch geschäht; ohnerachtet die Phyfic olucie leitbem fich fo febr veranderte, u. fo wichtige Schrieta

vormderts gethan bat. Eben fo tingereimt ift es, baf Dr. De. fact, als wifte er es gant gewiß: » Beniger bereichernee Unger die Damenphilosophie, die Gedichte u. C. mm., Die er im Namen feiner Fran drucken lieft, ob er fie maleich alle felbst verfertigte. Dr. Mertel mußte nicht. def die Mabin. Tiegler, nachherige Mad. Unger, ihre Philosophie., n. thre Gedichte noch in Salle brucken lieft. eine stemliche Zelt vorher, che sie Unzern beurathete! Man mochte Orn. M. ben mehrern folden futilen Anefbots den, wo er fich bloß giebt, gurufen! Si tacuiffes! - Die Säßligen Anetboten S. 307 u 310 mag Gr. Mertel ba et Augen und Ohrenzeuge gewesen fepn will, verantworten. Rec. wermag nicht zu bechifrieren, welche unbebentenbe n. Derichtliche Menschen es find, über welche Dr. M. hier (wie er 6, 306 felbft bemerkt,) Sochgeriches i ober Buchebause Rvafe ausüben will. Dergleichen Clende giebt es wohl in allen großen Stadten; fie fint aber unter ber Dotig eines rechtlichen Mannes; baber auch mobl Br. Mettel fich zu aut batte halten follen, von ihnen gu reden. Gie find ohnebieß Dielleicht nicht einmal Samburger, und wenn bieß, gebore sen fle gar nicht bieber.

Erft bemm assten Brief über Samburg, - erft da; und gerade da, fürchtet er, der Note nach, misverstanden in werben, und tomplimentirt, wie in der Einleitung, bare Aber mit den hamburgern. Und gerade über diefen Brief, ber von den großen Gebrechen des Soepitals. Pefibol. Ces heißt schon seit mehrern Jahren: ber Krantenbof) hans belt, wird nicht leicht ein Damburger mit ihm rechten : es maßte benn barüber fepn, daß Dr. D. ble wichtige Wiene bes neuen Entbeders und Angebers biefer Tehler bes Dass Ditals macht, welche langft allgemein gefannt und getabelt Rud, und daß er verschweigt, was zur Berbefferung mehe rerer berfelben von patriotiften Borftebern, J. B. bem jebis nen Oberalten, und allgemein geachteten Claas Bartels, Abon gefchehen ift, und soviel die Organisation bes Gangen, und bas Lotal es gulaft, auch von andern Proviforen bes Rrantenhofes gefcah und noch gefchieht, und daß er endlich gerade diefes Sospital, bas die meiften feiner Rebler mit bunbert anbern europäischen Sospitalern gemein bat, als ein monftrum horrendum; ingene, hervorhebt und Milbert. - B. 348 lagt D. DR. einen politifden Rlub der Thèo:

The philantropie mismen, der nie in Samburg erie Bahrideinlich meint er die philameropische Ber Hirte. fellschaft, Die teinesweges von Leonbard Bourdon, fons bern pon einigen frangol. Rebublifanern geftiftet marb, und mer eine ephemete unbebeutende Erfcbeinung mar; fo viel ger fahr wiche Bichtigfeit auch barauf gelegt mar. 3ur " Beronichtung ihrer Mitglieber, (wie Gr Dt. behauptet) haben fie nie Anlaf gegeben. Die Rlopfiodifche Lefegefelle fchaft (8. 300) eriffirt auch ale Whifferanschen nicht mehr. Odon mit bein Jahr 1787 borte fie auf. - Dan flebe, wie menig Dr. Mertel auch von ben befanteften Gas Der br. Dombere MTeyer war nicht Stife den weiß. ter ber Barmonie; fonbern organifire, ale er ber Befelle .fcaftieinige Jabra mach iheer Eneffehung beutigt, bloß Bad Lefestimmer berfelbem: firithbuffen Stillen ihr einem Giek malte von Damburg, bie Befcheribung benon) - Satte ber Bert Bemitkeyer an bem. Dat feines eitentlichen Bita Budustreiles ftellen wollen: fo batte ce im folgenben Briefe. Ben ber Eurochnung ben untbiorifden Gefellichaft jur Bes Mebernna det Reinfte ic. guidbhen muffen ... berun, birigirene ber Befreteitzer feit melem Jotsen ift. ... Um bad bas Sobmomite De. 1980. ab winentebiefetile brarepelle fall chaft ermabnt, met einemmafeiner innrifentione Lannesen du petonicum : fo fattouse er bie Keundichenfiche Mitamedenenfammlung ber Arthein y Christer die 15 Manti Che . Rie Ann alle belbe Rabre ger halten wird) - Eine simil Robeit Befdmat, .. um fie binterber mit großen Damen, und mit Franklins über fie bruteiften Beift, ju beschatten. - Bas fr. Wertel enblid im letten Briefe über bas beutiche Schaufpiel fagt. ift im Chresen wefter Boch and dorth find noch amen Unrichtiglet Er nennt das Eintrittenid einen baben Dreis. Sant man benn in irgend einer großen Stadt techtlich; ein Schauspiel im Parterre mobifeiler, als fur 10 9. (20 Schilling ) feben ? Und gur Unehre Des Schaufpielgefchmads ift bie Behauptung, »bas Saus fep felten voll" - aud nicht eldeta. Das Gegenichen ift felte beunde bentefen, Dag die Dietfteuterfich ben deb Bebaufpielentemund nedt wohl befinden ; und ift it iftgert ju verbenten, daß fie auf Roften Des gemeinen Gefchmac's Des bamburgifchen Dublie tums, ben felbft eines Schrobers Talent und Weift nicht beffer zu mobeln vermogte, fammein? 36 Boch ber felechte they. D. 23. LXXL 23. 1 St. Ille sick.  $\mathbf{m}$ 

Schaufpleigefchmart faft bos allgemeine Schlefiel in Beit, faft im allen Stadten ! ....

Bulent reifet Dr. Dt. nad Lubett, woher er noch neun Briefe ; fo mie aus Damburg feche und brebfig batirt. -Doch Schreiber biefes, glaubt, nachbem er Dr. Dt, lange genug gefolgt ift, es einem Danbe von Lubed fiberlaffen gut burfen, Srn. Dertel bort meiter ju begleiten, und inrecht au weifen, mo nothig ift. Denn, baf es, ungeachtet fo mander Fleuretten, die er ben Lubectern felbit, auf Koften ber Samburger und Bremet fagt, in diefen netten Briefen an, bem Grm. Mertel ben Samburg allgugeläufigen Ums richtiefeiten mangeln follte, laft fich taum erwarten.

Meliritiche begenat Mec. Philids, daß ihm ben diefer uns Santbaren Mebelle ber Surechtweifung, bie Dr. Merkt in Ber Ginletturif: Gi VIII witifcht weber »freundlichteiten hich "Ditterkite angertantels for index etimer seine Rebergeugung & Dtante gegen Wann, fagte. In bepben Rallen verforeche Gr. Dt. ebenfalle in ber Ginleitum, Baiben ans ber Bellechtweifnug ju glehong Er thue bas . fit bie Aitfurfft, Wenn er wieder Goldmat ginder und Mertichen iblice beutebeilen wollen. Bir werden baraus febeng ob fene Aeufferung nicht blog bus gewefen ift , :was man, :im Befdiffteffel Bie Courtoifie mennet, Bir werben uns freuen, weite wit einftig Berth biefer Zirt wen ibm leften. wohen teine Interbeweifene noebie ift. tom ( 2 . parte 4 the same of the Page of the same of the same

Ber Brain to Secretaria sono como Brick manera are Aleinete Lander wind Reifebeschreibungen von C. i, Meiners. Drittes Bantichen.

tion to the street methods

門 医腹切虫---

Nuch unter bem Titel:

Rurge Geschichte und Beschreibung ber Stadt Gotringen und ber umliegenben Begend, von C. Diej. ners . Mit 5 Rupf. Berlin, ben Saube und Spener, 1801. 8. 499 S. unb XXIV. Geiten Morrete. 1 Mg. 12 gg. La same de Levis

## E. Meiners fleinere Sinber - u. Reifebefchreib. 479

Linet afen Geschreibungen, die wir ficenopolis Genigen haben, zeichnet fich diese in gemiser Rentsiche werzistich ans. Des Berf. Abstacht ift nicht, eine wallfandige und aussthritche Geschichte der Stadt oder Universität Gettingen, noch eine vollständige und aussährliche Beschreibung von dem gegenwärtigen Zustande ber einen und der andern zu lie sern; sondern die schone Natur um Görtingen in zeigen, und die merkwärtigfen Derter, Plase und Standpankte durch eine tudge Geschschie derfelben noch merkwärdiger zu machen.

Webr ale dreyfig Jahre hrachte er in Gottingen ju soar wahrend diefer Zeit Zeuge von vielen gunftigen Berant berungen, die mit diefer Stadt und Gegend vorgiengen : er, thupfte an feine eignen Erfahrungen die Erfahrungen die ferer Manner, die Gertingen ein ganges Menichenatter frukter feinen ju lernen Gelegenheit hatten, und daduech brachte er ein Gemählbe zusammen, das unsere Zeitgenoffen, und noch mehr die Nachwelt interefiren muß.

Da Getringen seit zwei Wenschennleren von viesen Camsenden daselis Schibtenden Gesucht worden ist, und auch in Butunfe von mehrern Daufenden bestückt worden ist, und in Butunfe von mehrern Daufenden bestückt derben diede so wird es extern ein fedhalves Wernen, wo fie so viele une sand die Gogend nahre kennen zu berren, wo fie so viele une sand die Gogend nahre kennen zu seinen, wo fie so bei nährtige Kelmenisse sieden fich erworden, and sich so glieblich zu ihrer stehenstigen Westime mung vordereiter haben; und lehtere vierdin stille seinen were den zu fahreig auf einige Zeir ihr Ansendale were den zul, sichen im Voraus von angenehmern Seiten kennen zu serwan, als man es nach den gewähnlichen Exsperious gen kennen zu lernen pflege.

Die funf niedlichen Anpfer, von welchen Die mehrften win Befeinann gezeichnet und von Lucke gestochen worden, find, ftellen vor: bie Ruinen bes alten Sanfteins, Gottine gen von Subweft, Anficht der Diefe gegen Beften, die Ruinen ber Piege, und die Quelle Mariafpring.

Ŋa.

Geographisch bifforische Beschratbung ber Randle. Ein Beptrag zur altern und neuern-Erabeschrei-MR a tra femen Gefanntneit von N. B. M. Cola, ber Anack duffit vo ap Paverbern im Mag. für Literat. it. 1802i VMF tt. 108 6. 8; - Mir farein. Topen. 8 32

Ileber biefen Gegenffand ift in unferer neuern Literatur mer mig Sifterifde technifches vorhanden, bas als nublicher Bors ganger ju einem Unternehmen, wie bie vorliegenden Bogen, gebraucht merben tonnte. Alles , mas barüber in bem lete ten Biertel bes 18ten Jahrhunderts geldrieben worden, fine det man in bem allgem, Sachregiff über die wichtiaffen Jeit, it. Wochenschriften, C. 263 fg.; in Erfch's Res pert, ub. die allgem. deutsch. Journ gter Bb. G. 137. in Mofentbal's Lit. der Erchnolog. S. 223.; im allg. Repert, der Literat f. 1785 - 1790.; 2ter Bd. XIII. Rad), Dir. 836 - 838.; auch für 1791 - 1795.; ster Bo. XI. Sad, Dr. 1178a) u. b) - u. einige altere Corffe ten in Lipenie Biblioth. juridica. Tom. 1. p 75 feq. vet-Age Dieife haugununt ale blofe, salfamierel numm tom. Ber alfe biche dweig ber Liseratte biforifc itechnite i ned menbiide bear beiten will, muß in dem Befite ber aften Biafe fichen Litmanun, fenn, undfaher niehmer busbert Reifeber Schreibungen und Tonogranhierrachieten, tonnen, obne weiche er font Ruden offen talt, Die ihm fo ju fagen jum Beite fteben, obite denfelben einmaligewahr gu werben. "Dies ift gerabe bet Ballanit ber vontiegenben Habanblung. Die : um geachtet den aus nannte Berf. fichralle Wibe gegeben the bibige, und Dem Maafe feinen eingefchrankten Dalfamittels aber die er Dallingerechte Elageiführt, an vervallitändidem bennoch bunbert u. mehrere Dangel guruct laft u weih us: ibm an Quellen, fehlte. - Dem ungeachtet ift biefe Abbandlung Roch immer ein ichasbarer Beptrag ber altern u. neuern bis Rorifden Erobeichreibung, Wafferbaufunft, Danblung und Schiffahrt, und verdient gelefen und aufgehobett in were ben. Rad des Rec. Ginficht wire biefer zwar fchmache boch fpftemariich geordnete Berfitch Dadjahmer und Berbeft ferer finden, indem nunmehr in fo fern vorgearbeitet ift, baß Undere anf diefem Weg weiter geben, und bem Biele fic nabern tonnen. Bielleicht wird ber Berf, felbft bereinft noch amereten, wohulam Ende Der Doteltimerung Jofffung ger mode with Exposure day no air aux agreement हा Um £ 50e

### A, B. M's. Geographich hilles Befchreib. 2c. entr

Liu pariebnig felder öbergeben Bollfinger erfet biefe Abbandl in drey Epochen churcheilt enten die Bulle, C. I. - 15 von den Alteffen Brisen bis, ant Amil den Brof. Len: die Twerce Sings min seinen Zeierunkte un barch bas gause Miccelesten bis sum Endy bes erten Jahr aunderes. und die Dritte: vom Aufonge bestillten best bunderte bis min Eingange (3:53 -- 108 Michael 200 Stabel hundert reicht. - Goll alles mitgenommen werden, was auf biejem wiffenfchafelichen Bege, aur Erlathema des Award fic darbietett dann ift bler viel au thung worn id menige Bogen unmöglich binveichen. 3mar bate ben Bork mach fuffemgeifcher Ordnung, jebes Land und feben Staat je einen jind bapfelben Guoche besonders abachandelt, und dadurch emnüßen Wiederholungen vorgebeugt, bie in ber Innovenistiscen Oremma fast unvermeidich find; ober er bat bemungeachtet ben weiten feinem Greenstandenicht erfichopfe. der noch weir unvollitändiger-geblieben ware. häue er die Abbandl. über den mannichfaltigen Ameien der Ras nale bes Sim, Sezen ju Jever Cl. Journal for gabrif. Manuf. u. Sandi. 3. 1798. Octbu., auch 1799: Bebrs a einige folge Ocide) nicht niben tonnen. Ge minbe im Beitlanftigfeiten führen, wenn wir auch nur bie erhebliche ften Berichtigungen bier eiticalern mollen , Diebem Berfa in feinem Moterlande, foghe in feiner Deimert ant Bobot rheine und in feiner Dachbarfchaft entgangen find: (Rec. ber fo, menig ben Berf. als ben Berleger tennt, feat bles lettere, nach dem Berlageorte ju fchlieffen voraus, ohne fich im Uebrigen um ben Wohnort bes erftern in befummern.) Bir mollen baran gur einige wenige Benfriete auffbrens die aus Wiebering's allgem, tt. biffor. Dallerbaut. itet u. ater Th. w. aus ber Matne ber Sache u. bes Lotais bers porgeben. Him ben Abete milwber Digas gu verbinden, une ternahm die Erbherzoginn Isabella Clara Engenia im 3. 16a6 einen Kangi von in Tug breit, und rangut fef graben ju laffen, ber von Rheinberg burch bas ehemalige Ergftift Kolu, fangk bem "hörfigen, ober bem baben Regene ben Brobnenberge porben, burch bas Oberengenter bes vorte gen Dreuf. Geibern, nach ber Stadt Gelbern; woftloft 48 has Thischen Bliere burchichneibet, und fo moiner aber Balle beck noch Benlo bis in die Maas führet, 41. mis 24 Schase sen wieder die Einbruche ber hamal. Bollanden werfeben wer, Dieser Laugl, ungeachtet ar feit mehr als 1 50 Jahren ver 17044 11: 5

met Mr. with bie and Die Bruther Stunde Folke Engeniana arrightit, und with, wie Mit. and garif ficherer Quelle ibeif. gang suberlafte wiebet erneuett; und fahrbar gemacht werimene, wenn bie Arangofen ben weflichen Theif bes Bertiode Thums: Ekve nicht an die Hollander verfilbern. - Bon sem Sanal ber Baberid, ben bet Konig von Dreuffen', inte die Boot und Beftung Befet zu ichonen . im 3: 1787. ben ju Bieffch'; um Zanten ju iconen, im 3. 1791 auf Dine Multen draben ließ . - fo wie bon bem Ranal ben Bhe fands Dart, unterhalb Schenkenfdang bis an Millingen, Am Rolle's bor ber Drouffer und die Generalftagten ber das world vereinigten Miederlande auf gemeinschafeliche Roie Ben veranftatteten, und bem Dannerbenfthen Ranal, bet 2702 gegraben warb, um bie Baal mit bem Rheine bak der Dannerbenichen Ochange nordwarts Dornburg bis uns gelhals Enbota zu verbinden . -- von dem Allem ." fommt bler tein Bort vor. Bon ben Sunberten Kanalen in ber Saiavifiben Remiblif, wollen wir nicht einmal Etwas ermabe nen. Zuch wimmelt bas Ond von Denetfeffern gereinige Derfelben haben wir angezeigt : 1. B. G. III. Lin, o v. o. Mes obiger - A. obigem; G. 31. 2th. 13 p. b. 1. Buiberr Re - A. Gutberfen ; ebend, Elw. 16 1. Catten - B. Ratio arna - O. 41 8m. 3 w. n. f. Murico - ft. Luvich; -D. 66 8th 3 0; M. L. 1792 -- \$ 1768 M. C. M.

Meisestes Genialde von Paris. Ein historische moralicher Versuch, von J. B. Pujvalr. Leipzig, ben Reinicke. 1801-480 S. S. IN. 2018.

Mer über Paris, dieses Land des ewigen Bechsels in Site fen und Formell; der Stoe und Fluth in Meinungen und Kondlugen; ser Stoe und Fluth in Meinungen und Kondlugen; serbeitete, nit den Schitt der Kfeis der; Schitals; Hire des Augenblicks darfielle. Seine Are beit wird die Schie des Augenblicks darfielle. Seine Are beit wird die bewindert; man reißt sich darum fie zu besthern, ser es aus Rengier oder Nachasmungssucht der Mode. — Ein neues Schot des Journals erscheint, und die Vilder in dem vorhergehenden und waten sie Dawids Wert

## J. B. Pujouly's Mention Gemalde pon Paris.: 183

Birl - werben von beut grafen Benfem Bunte mehr anger feben. Dach Berflug eines Jahrs fint fie vollends vergef fen ; und ericheinen vielen mehl als Recettatur; ober wenigftene ale ein Modengemalbe aus bem worletten Jahrges hend. - Wenn man felbit in Daris, und an verfchiebenen bald auf einander folgenden Zeiten bort gewelen ift! fo wird man biefe Bergleichung treffent Anben. Doch behalten fole de felkft ephenteren, und bon dem großen Saufen der Lefer nur aus Mengier verfdlungenen Gemalte einer fleinen Belt, wie biefes Daris ift, für bie tleinme Balfte bes vernünftigern Dublitums, immer ihren Berth, als Bentrag gur Zeitgeschichs te, als Ochilderung ber Gitten u. des Wefens einer fo unenbe lich viel in fich veremigenben Grabt; wenn biefe Schilder rung andere mie Bebbacheungsgeift, mit Babrheit und einis ger Burftellingsgabe entworfen ift a menn, wie bieß oft ber Zall ift, bas Detail nicht bios in Umriffen befteht : fonbern wesentliche darafterifige Theite bes Gangen mit Pracie fion und Dalming unsgeführt, geint; wenn endlich ber Beide ner fich an fein Original bale. und die Auge nicht überlabet. ober mit einben Buffben von leeren Dellamationen, ginfeje tigen Raifonnements, wielinden Epigrammen alltufebr vere ziert, und in hundere Achendinge abschweift, die nicht zur Sache gehören; sondern nur Blatter fillen, und als Auss wilchfe ber Phantafte, und ber tinbilden Frende, uch felbe in horen, angusehen find, - Mercier vereint in kinem altern Semalbe von Paris, alle Borguge eines trefflichen Sittenmalers eben fo febr, als er in feinem neuen Gemalbeber Sampiftabt, movon wir die benben erften Theile im Tften Stud bes besten Box biefer Bibliothel angereigt baben, in jene entgegengefette Bebier gefallen ift. In Daris felbft, wie im Zuslebibe iff baber biefes lentere Wert fast fcom vere geffen, nachdem es taum fo viel Mochen, als fein seftes Bemalbe Jahre überlebt hat. ...

Das gegenwärtige Gemalde von Paris, das dem dente schen Publikum in einer vorzüglich gnein Uebersehung gelies fert ift, ward im Jahr 1799 entworfen. Die Manier ift die von Meroier in seinem ersten Gemalde, die Anlage bes Ganzen, die Gruppirung, die Zeichnung, hat Bieles von ihm; da jedoch die Periode, worin der Gegenstand behans delt ist, bepnahe um ein Wertelsahrhundert von einander absteht; so hat dieses lettere Gemalde der Nachbildung uns aeache

acarites, undialles dicid facto de professes Shell des Merits fair nes Borgangers unfußt, nach immer,ein eignes Intereffe. Es th als eine vertikimerte Bridmung nach einem großen Ges malde anauseben, und an und fibr fich selbst nur ein Minias mirbild von mielen Theilen besaroffetn, und mannichfalus gern Bangen. .. Die einzelnen Gegenstinde find unter Rus briten, nicht gereihet : janer in burdeinenber geworfens as ift eine Gallerie wan Gfisten, Die Durch Dannichfaltigleit und ungereaette : Infammenniellung ber werfchiebenartigiten Bes genstände unterhalt. und mecht felten Belehrt, und ben beren einzelnen Studen man nur manifimal bedauert. daß fie an fehr Umriffe imb. und manche theberichrife mehr erwarten läßt, ale ber Inhale bes Rapitele leiftet. Der Berf. ich weift mitt kelten in rieften Raifonnements u. Deliamationen von Kinem Gegenstandrab, und manue enhorigischen und rhas pfobififden Rapitel marten eben ib aut ju ginem Gemalbe von Japan, ale ju bem von Peris voffen. Biele anbere Saben bingegen ben Werth eines leichten angenehmen Be-Sandlung ber treffenben lebenbietn Dorftellung, bee richtis gen Mribeite, ber getinuen Lotaitermeniffe, ber ganten Emi Binbung, ber Laume und des Bipes. Gehr glactich bat ber Wett, ben . von einem Marifet ... in ber letigen Reit ber falles beraufcheuben. Dalitit . Schwer ab vermeibenden Dunkt. des ermitbendenz einicisigen und vanuen, politischen Raifone mements vermieben, and feiner Abbit fellit baburch einen Boring mehr gegeken, mofde miribe banten: Er muß beit Etel empfunden baben , welchen Merden burd fein neues fogenamites Gemathe: won Daris, bas aber nicht niel mehr, els ein gräßliches. Wild der Revolutionsgräuel der Marifer ift, faßt allgemein eriegte. - Bur Bezeichnung ber Das nier des Berf., da mar fcbilbert, und mie fcarfen Bugen, lebod mabe foiltert, moge, ber Anjang bes Rapicels über Die Luftdienen bienen, welches angleich ein darafterifie fcher Bug biefes großen Enmmelplages des Leichtfinns, ber Sinnfidleit, und ber limmoreiteit ift. Er überfchreibt ben Abichite; offentliche Buren. .- Mann, jagt er, mich ein »Jurift fragt, warum ich birfen Ausbruck gebrauche, anftatt »ber gewöhnlichen Benennungen ber öffentlichen Weibaber-Donen, Frendenmabden, Luftbirnen, Auftionen, fo ante: »morte ich: Wer die vermorfenfte, die feblechteffe, die vers »adeitebite Rlaffe ber Gefellechafty, Diejenige Rlaffe, welche ram nådefen an die der Berkrecher gränzt, keleichnen will,

## 3. B. Pujoule's Rangles Gemalte von Paris. 225

when taner feinen gu wiedrigen , ju befdimpfenben Busbrug "mablen; benn, Die Berachtung ben Etel, weichen biefe Beibeverfonen einfloßen muffen, vermeiben wollen pas »heißt, mit den Pflichten bes rechtichaffnen Monnes bingeff. »— Es ift hier die Frage nicht, ob es für die Ruhe ber Ras milien nublich fen, daß es Luftbirnen giebt; biefe oft ans »gefangene , oft aufgewarmte Erorterung , ift icon ein Blandal fite Die Gitfliffeiti Angettommen affet, (welches :»ich teinedwenes augebe,) es feb vortfichlieft, babes in einer »graben Gest fogenannte Freudenmadenen gabe, wie es mochmendig ift, daß es Ochleußen und Kloaten gebe mels "it bie Unteinigfeiten und ben Unflath ichlammigter Bache manffangen si fo behanple fich boll , findem im bie Bergleis »dung forrfebe, bag wießt Abfiffe for angelege leyn maffen, »daß fle nicht die gange Stadt verpeften, und ihre fconften "Gegenden menichenleer und ju Cinbben maden. - Corff wihnen, fagt man, verboten, Leute auf den Strafen anme merben ; diefe Behauptung pricht bek Erfahrung Dobn. "Sagen, Die Politen miffe nicht, daß biefe Buren Die Boy mubergebenden anpacten, bas hiche, laut gefteben, baf man "teine Angen habe. Cagen, die Dolizep wiffe nicht, daß "biefe Degen von Dieben und Meuchelmbroern unterftuge »werben, bas beißt glauben, fie febe bas nicht, mas alle »Welt-fieht. .- Wer weiß nicht, bag biefe Diffgefcopfe "ben ofe noch unbartigen Jungling, ber ihnen in ben Weg »tommt, verfahten, buid bie abideuliditen, auch lofeften. soft gewaltfamften Mittel angeigen? Ber weiß nicht, baß »fie burd die unflatigften Reben, bie ungudtigften Gebers sen. bas unfchulbige Dabden bohnen und beletoigen, Die "teine andere Begleitung bat, ale ihre Mutter ober Schwes »fter? Der weiß-nicht, bag biefe etelhaften Degaven, whie fich ein Sandwert barans machen, Beiber ju verführ ween, n. gur Liederlichteit anjugieben, fich bis in ben Schoof sehrbarer gamilien vom Mittelftanbe einbringen, um ben Aeftern bas junge Dabden ju entreißen, beffen Gunfibes »geugungen fle gum poraus ju vermackeln bie Frechheit hate »pen? Und bergleichen Unfug folge nicht gesteuert werben? "Dein, mer bas fagt, ber beligt fein Bemiffen, ber ner-- whient, daß bie Ochmach auf feine Lochter, fein Beib, auf »Alles, was ibm am theuersten ift, puricffalle, u. f. w. « -Dieß blos jur Probe von Mercier's Farben, werin biefer Sittenmaler feinen Dinfel taucht. Es wurde überfitig feyn, fler mieht ausjuheben. Das Buch jerfallt in 78 256 schnitte. Paris liesert reichen Scoff zu breymal mehr Stije zen wie diese.

Semalde von Offinden in geographischer, naturhifterischer; religiöser, sietlicher, artistischer, merkantilischer und politischer Hinde von M. Friedrich
Derrmann- Insenter Band. Leipzig, ben Supprian: 1801. 520 S. 8. 1 Mg. 16 ge.

Bon einem Schriftfteller, ber in fo vielfaltiger Binfict ein Land befdreibt, erwartet man, baß ibm teines bon ben porguglichften Buchern in jedem Sache feble. Affein unser Berf. begnüget fich mit wenigen, und wenn wir ibm gleich bas Lob, bie bon ihm in ben Doten angeführten Bucher mit Erene und Ginficht ercerpirt, und baraus ein gut geordnetes und lesbares Bange gemacht zu haben, nicht freitig machen : To wurde bod fein Bert an vielen Stellen nothwendig ein gang anberes Unfefen befommen haben, wenn er fich eine vollständigere Bibliothet angeschafft hatte, the er Dant one Doch wir wollen erft fury ben Inhale bes ges genmartigen Banbes anzeigen. Er macht ben Anfang mit ben neueften Begebenheiten, Die fich in Zuch u. Depfore que getragen haben. Da er felbft geftebet, baf er fie aus mae gern Zeitungenachrichten geschöpft hat: fo wollen wir bas fehlerhafte berfelben nicht rugen. In ber neueften Beidichte bes Sanbels ber Europäer in Indien ift er febr fur; umb unvollständig. Er weiß g. B. von bem, was frit 1795 fich mit ber Englifchen Rompagnie jugetragen bat, nichte ju melben. Geine Renntniß ber hollanbifden Rompagnie bore mit bem Sprengelichen Bericht 1794 auf, u. f. w. bem er eine Ueberficht aller Einwohner Dinboftans gegeben hat, worin bie Sindus oben an fteben, handelt er boch querft son den Dogolen. Er befchreibet ihre Abtunfr, religibfen Meinungen und Gebrauche, Fefte, Dofcheen, Driefter, Die Große, Regierungeverfaffung, Macht u. Politit bes moe golifchen Reichs in feiner glangenoffen Periobe, ben Doffiaat

Des Kaifere, Die Beichaffenbeit bes Mogolifden Abels, bie Stattbeblenungen bie Berpachtungen ber Landereven, bie Drovingtalbeamten als Subabs, Dabobs ir. f. Die Poligene unftalten, Die Berechtigteisepflege, Die Boltemenge, Die Craqteeintanfte, Die Rriegsmacht, alles blefes nach ber Sollberung, Die Die Migem. Dift, Der Reifen, Große, Dift, Rindersben, vorzäglich Oprennel im Almanach und andere Schriften gegeben haben. Bie viel andere batte Diefes ausfallen miffen , wein bet Berf. ben Ayeen Ackbarl batte aebrauchen tommen. Allein biefes Buch hatte er nicht. Er siefre Aberbauve nicht ein einzines Emplifches Buch im Dete Arrulich tann man nicht von einem jeden, ber aber Affindien ichreibt, verlangen, daß er alle die Bucher por fic liegen habe, bie einem Sprengel ju Gebote fieben. Whethe einige Daupeworte ther Linblen in Englifcher Corage follte er boch billig befigen ober ju Rathe gezogen haben : waten es auch nur die von Rennel, Maurice und Dennant, welche ftatt vieler anbern bienen fonnen.

Blachbein ber Berf. bas Mogolifche Reid in feinem Slange bargeftellt hat ; fchilbert er es in feinem jesigen ohne machtigen Buftande. Es folge barauf bie Schilberung ber Megolen in Amfebung ihret torperliden Eigenfchaften, Bobs mung, Rleibung, Befrathen, Befchafftigungen, Speifen, Bergnugungen, Biffenfcoften und Runfte, 28tr erhalten uns aller Ansjuge, weil bas Befagte aus febr befammten Bildern vensmmen tft. Die Sprache bes Berf. tft rein u. flieffend, und feine Gorgfalt im Citiren, ber von ihm ges Franchien Eneffen fehr gu loben. Bas Go a & Balbechin genannt wird, ift der aus gut überfesten Reifen befannte Dalantin, Ber ben Sindus verweilet ber Berf., und wie glanben mit Recht, giemitch lange bey bett Sprachen. Babut flo daburch ben Weg, feine Opporhese mabricheinich o Boden, bag bie alten Benfmanlfchen Bacher im zoten fahrhundert vernichtet find, u. biejenigen Bucher, woranf. de Grammen fest ihre reiniblen und andeve Biffenfchaften Arfinden, um einige Jahrhunderte fpater find, ale ber Rod Pan. Der Wf. handele barouf bie ju Ende bes Buche von Dem Religionsspftem, in fo fern baffebe aus ben in Europa Befunnt gewordenen Gadern ber Sindus' ju fcopfen ift. Gu verläßt fich hierin hauptfächlich auf Rleuter, ber bie Schrife ten der Gefenfonft tit Calcusta, und des Wiffionant Dans

tinns in Ansung gewocht hat. Mennenden den Mort as auch nicht übel beuren wolke, das er die in Deppidland ist einem und toftbaren. Berte der Englander nicht bewist hatte, da date er dach alle Werfe von Wichtigken, die in deutscher fo date er dach alle Waterie geschrieben find, gedeauchan sollen. Dahin rechnen wir Rogers offene Tidt, ju dein gere borgenen Heibenthum, die Samminug aflatischer Praffiger Horifisteller. Zurich 1791, die Beschreibung der Respisation beiligen Gebrauche der Malabarischen hindung gering beiligen Gebrauche der Malabarischen hindung gering ziesen weil unsere Ablicht nicht sein fann, diese gine Litze zahre genacht ungeschaft wir nicht ein genacht weil unsere Ablicht nicht sein fann, diese gine Litze ginelgesmal angesührt.

11. Moan Cheffilan Gaspull's vellftästolges hallbuch ber neuesten Erdleschreibung. Abeutet
Band. Zweite Artheilung, enthaltend Bobmen, Mahren, Schlessen u. die Lausis. Beimar,
im Indinkeise. 180's. 8 michfoetlauf. Seizenfahlen
ber ersten Ibig. v. S. 497. 163. (eigentlich 772.)
ba die Seltenzahlen unrichts folgen). 1 Me-

Arlas zu dielem Handbuche. 111. Lieferung. Zu des II. Bandes aser Abtheil gehörig, enthält in Gharten. Weimar, im Industriecout. 18 3.

bes tieuen, methodistren Schusatlasses, von E. Gaspari, Erice Cursus, Funfte verbesser, auf Industriecomt. 1804. 219

Mr. 1. Der auf dem Gebiete der Geggraphie mit Gifd is Bubm foreschreisende Werf., liefert vier europäische Lauder, die dum der letzen Eries in halbet auf ihre politische Very fassung, teine Perdanderung, erlüften haben. Er behandelt guschert Bahmen, Drahren, und das Orstreichische Anles fent dann das Preußische Schlesten mit der sonvernippe fent dann das Preußische Schlesten mit der sonvernippe fent dass Michael Giles Bergfichals Giles Bergfichals Giles

Dieberlauff. Der Dlan biefes vollftanbigen Sanbbuchs baif bier nach ber ben ber Ericeinung des erften Banbes Deffelben befannt gewordenen Ungeige nicht wiederholt mere ben. Dach unferer Deinung entfpricht auch die Ausführung in ber jenigen Abthettung bemfelben. Bieer wied baher nur Einiges ausheben, was ihm vorzüglich anfgefallen ift. Es ift gemiß toblich, daß bie vorzuglichften Bulfemittel, nach welchen bie Angaben, befondere bie ftatiftifchen aufgeführt morben find, in einer Dote ben Bohmen, Dabren, Schles fien, anianglich nahmhaft gemacht werben. Bep ber Laufis ift bief gwar auf bie Urt unterlaffen; boch jeigen ein paar Stellen im Text, J. E ben ber Stanbesherrichaft Geiben. berg, und den Berrichaften Forfta u. Pforten, daß Cante lera Boraubeit benntt morden ift. Ben ber Topographie Bohmens liegt bas Challeriche Bert von 16 Theilen ju einem Registerbande ju Grunde. Da Diefer Schrifteller nad ardivaliden Urfunden arbeitete; fo gebubrt ibm ber Boreng nur manche Angaben bes Buchs weichen ber Lagenach. von der Charte ab. (Don Reuß mineralogifcher Geographie von Bohmen, ift minmehr icon ber dritte Band erichienen.)

Diefes Kontareich enthalt nach ber 1787 geendigten Bermeffung 823 Qu. D. Dimme man bingu ben Raum Der Dertet , Buffe ," Bege , Den man gu gobes Gangen Cwaffenfich ju gering ; aufchläge: fo murbe bus Break 196 Q. De fent, und baber ift bie fichette Mitteljaff 900 Cirmonner. Dach Shalleto Enbelle find in Bohmen 142 Stave : 3 44 Aleiten, 1399 2 Dorfer und einzelne Bobie Remen, wie auch 41 gerfibrie Bleden und Cradte, und gid gerftorte Gibibliet. Dieje Angaben , bie fich auf archivaris fe. Motigen grunden , weichen Etwas von ben fonft auch glaubmurbigen Rieggenichen, in beffen Stige einer ftatte Rifchen Landerfunde Bonment ab : bagegen find bie Angar ben pon ben Grundfricken mit den hiefigen übereinstimmend. Die Rronguter berragen #77.774 3och , die Brundftude ber aufgehabenen Jefuiten und anberer Rloffer 161,795., Die Biter ber beftebenden Riofter 210,087, ber weltlichen Stiff tungen 23527., der Privatdominien 3,645221., und die Bes Abungen bet Unterthanen 455', 116 3od. Das Robottipftem. weldes ben Banerftaffor eine fomere Beibeigenfchufe und Probited dieferteder, bigide vont Sufeph die geogremthelle

enfachoben. Die Leibeigenfchaft if natulich anfarfationt; aber die Robatten oder Frohnbienfte find gebileben.

. Die Martgraffdaft Maffren ift nach bef topographie Ben Odilberung Dagrens von G. (Schwoy) ferner bes Santenftben Sibliothet ber Dabrifden Staatstunde, u. bem De Lucascherr Dandbuche B. 3. bearbeitet. Der Flas Geninhalt wird gewöhnlich gir 396, ja nach Steinbach in 494 Q. De ungegeben; bat aber pad ber genauren Det fing der Müllerschen Charre 418 Q. M. Diefe Angabe. Rimmt meff mit ber Bafcbingfcben, ber 419 annimmt. Die Sinnbhieriant beitug 1789 nach de Luca 1,162,042. Main tann duber für bas Jahr" 7800 inefer an 1,450,000 Gerlen annehmen. Rach St. 598 foll Kaifer Friedrich L M 3. 1182 Danbern für ein Martigrafthum erffart babeit. Bufdring giebt Bolgenbes an : Den Berjog Brattslaw ere Bob R. Beinrid IV. 1085 auf einem Reichstade zu Dains wegen ber ihm wier bie Cachfen geleifteten Bulfe zu einem Monig von Bobwen, und erflatte bas jur Krone Bobeim befegte Mahren, ju einer Martgraffchaft. - Souft galt Offman für Die Saubtfiabt von Dabren; jest ift'es aber. Brunn. - Die Stadt Inaum (Bopm) war vormals bie Beffben: ber Dabelichen, Burften.

Auf bas Destreichische Schlesten werden jest 280,000 Beelen gerechnet. Bey.bem Preuß. Schlesten find Immermann, Weigel und Leonbardi Gemistremanner. Das Aveal desselben beträgt, der zuverlößigsten Angabe dach, 683 D.. M. Sierzu tömmt noch der zu Schlesten gaschlegene Dr. Antheil an Krafau 41 D.. W.; also sind überhaupe für das gange Pr. Schl. 726 D. M. zu rechnen. Die Erasschaft Glag enthäle.26 D. M. und an 200,000 Seelan.

Wegen ber Laufit bemerken wir nur, baf ber einigen Siabren bie sewohnlich angegebene Einwohnerzahl herricht lich abweicht; ja, weiches auffallend ist, weir geringer ist. Do hatte Camenz nach Buschiffig und Jabri 5300 Einwohl ner; hier 3000; Bittau, ber Huptste bes Laufinschen Garne n. Leinwandsichnbeit, 22000, hier find nur 7500 Einwohner. Diese Berminderung der Geelenzahl, die doch wahrscheinlich aus neuen Angaden bestimmit ift, ist bedeutend genug.

Mr. 2. Die Fortsehung des zu diefem Sandbuche gehole genden Aciafics enthält zwep Charten. Auf der einen ift Bobe.

Bohmen, und auf ber anbern Schleffen und Dahren. Beube find nach Murbodifder Projettion eneworfen, bes - richtigt, und auf der Prager und Sceberger Sternwarte res wibirt. Die Zeichnung ift von Guffefeld. Der Stich ift beutlich. Bobmen ift nach feinen Rreifen verschieben illus Die Begrangung swifden bem Ratoniger, Leits meriber und Dilfener Rreife ift nicht gang richtig, wie fcon bas Banbbuch bemertt hat. Die Darftfleden Gaftorf und Doran liegen bier im Leitmeriber, und das Stift u. Dotf Plag im Pilfener Rreife, ba fie boch alle bren gum Ratos niter geboren. Doran und Plag führte Bufching icon im Ratoniber Rreife richtig auf. Eben fo verhalt es fich mit Kralowis, u. a. m. bie in den Ratoniper Kreife hineinge gezogen werben follten. Der Maafflab ift großer, als auf ber zwepten Charte von Schleffen und Dahren, wo brep beutiche ober geographische Deilen, ungefahr einen rheinis fchen Boll Lange haben. Ben Bohmen und Dahren Scheie nen die Mulleriche und ben Schleffen die Wiclandiche Chare te jum Grunde ju liegen. Einen großen Borgug haben bie porliegenben Charten unftreitig burch bie Revision auf bet Prager Sternwarte erhalten; befonders in Sinficht auf die Deftreichfichen Bestemmen. Die Bestimmungen ber Lage meineber Derter find bochft mobricheinlich bier genauer als auf den aktern Charten. Auch ist es angenehm, mehrere Zeiden mahrgunehmen, wodurd man fogleich benm Anblice auf ein Naturproduft, 1. B. Bergwerte, Weinwachs, Die meralwaffer, ober auf ein vorgefallenes Ercienis, als eine Chlacktille geleitet wither :: ite e of endance

Dr. 3. erlebt ichnell neue Muflagen. Man veraleiche bie frubern Ungeigen biefes Schutbuchs in ber neuen alle b. Bibl. B. 19 Geite 395 f. und Band 54 Geite 421 f. Der Berf. tonnte ben Friedenefchluß nicht abwarten . und hielt fich baber an ben bisherigen altern Buftanb, mit Zits beutung ber gegenwartigen Lage ber Dinge. Daber triffe man auch bie ehemalige Berfaffung ber Schweis und bet Dieberfande noch hier an. Die Uebereinstimmung biefes Eurfus mit bem gwenten fallt weg, ba ber lette nach Mach. gabe ber Raftadter Friedeneverhandlungen eingerichtet mat. bie befanntlich nicht Rraft und Gultigfeit behieften. Ret. hatte fest gewunscht, J. 3. ben Belpetien Die neueffe Eintheilung, wenigstens ber Bahl nach, ju finden. Turb hatte ber Benua bie Benennung ligurifche Republit immer

Dias finden tonnen. Inbef nach ber Erfcheinung bes Buchs fallt der Dame Gr. Bergogthum Tostana weg ber Ronig von Errurien bas Land befitt. Ben Dalta ift bie Befignahme biefer Infel burch die Englander im Jabe 1800 angezeigt. Eben fo zeigten fich richtige Abanberungen Ben Kranfreid, mo gleich f. 1. ber am 15 Dec. 1799 proflamirten neuen Ronftitution gemaß; bie Befdreibung vere faft ift. Aber ber burgund. Kreis fallt nunmehr aus Deutiche land weg, ba er unter bem Ramen Belgien an Frantreich abe getreten worden ift. Go gehte auch mit ber vormaligen frepen Reichsftadt Coln, und a. m. Ochon hat fich fett ber Berausgabe biefer Auflage bie politifche Lage bie und ba ges andert, und ber Friedensichluß swiften Franfreich und England, ber nach offentlichen Dachrichten nunmehr erfolgt ift, wird noch mehrere Beranberungen erzeugen. Ein ges fchickter Lebrer wird ohnehin benm Gebrauche biefes Buchs bie wefentlichften, neueften Ereigniffe bingufegen muffen. bis die Dachtrage bagu ericheinen tonnen. (Wefdrieben, am 12. Oft. 1801.)

Neues Peria, die Parifer, und die Gerten von Vec tie lettles. Ute eine Forcesung von Friedrich Schute ges über Paris und die Parifer. Altona bey Halin merich, 1891. 27 25. 8. 1 Mg. 12 26.

Dine Sammenre Briefe, war nicht fo gut gefdiffelin wie Die von Friedrich Schulze; aber boch nich ihurde inch nehm , und unterhaltend genug, um Raufer ju finden. 3m topograph. Theile icheint der Berf, manche neue Bemertung gemacht ju haben ; auch tommt über Gitten, Bergnugungen, Politif u. f. m. recht viel Artiges vor ; 1. B. die Anethote von Bonaparte, Die man gern noch einmal lejen wirb. Schabe, baß der Gent fo ungleich ift; besonders in bem fonft auferft unterhaltenden Gemalde: die vier Tagszeiten von Paris. 6. 183. Rec mußte fich febr irren, ober ber gange Muffat ift ein bloges Cento aus Mercier, Reryf de la Bretonneu. f. m., womit der Berf. feine eigene Bemertungen vermijcht gu haben icheint. Ber indeffen nicht felbft in Paris gemefen tft, wird hier ein recht anschauendes Bemalbe von bem bore tigen Leben finden. he see 196 all of the second of the second films den ist mig die Sentialing fandlige Romer's fooden

Rlassio

# Alaffichen griech: unlati Philologie, mebie

T. Lucretii Cari de rerum natura libri VI. ad optimorum exemplarium fidem emendatis cum R. Bentleii animadversionibus, Gilb. Wakefield praefationibus et commentariis integris, caeterorumque interpretum praestantissimorum observationibus selectis edidit, suas notas et indices copiosissimos adjecit H. C. Abr. Eichstätt. Volamen I. prolegomena, textum Poëtae et indicem verborum complectens. Interpretum praestationio observationi complectens. Interpretum praestationi de la complectens.

C's markeliffis Endich ver finbert sober 66 -4 40 iftatteen? eine Zeit, da die Frangofen, die Englander und Sollane Der ble Bublidine, Die Beneloye, ui fich, beif builden Belebeten in Enfebung ber Beljanblung bie falein Baffeel Attion betfiele bet Dichter , Leiften Befthmact, Lehne feinere Selebelamtet und grundlite Rrieit jugeftellen wollted's bone Brefe Glaciff aftert boch fenes nibe Miller Bernigter bie bernigter und that Hold thum's einraumten. Blach und nach fat fice weite were allowather in der Cinfilding der Anstander Siestander Sies Ber Shire unigetebret; wind wie Bonnen nift gutem Gunte date Mille abertrebettes Selbifich behatisten, daßzodermuld ibe Beef Mitte Weer votilien Santhunberet, ble Die Die Det ben To wohl ben gelatterten Befchiact, als bir adre into genith Michael Bertiefen Gelebe fartite en un i Din Rabel und be inche fied habiliete mid deschutactuelle Wholunding der uten granifalen siene fateftiffbeit Auctoren Befeffit ben nebachteit nebeldiele Babera en milbe navegleich Bours fanbern weleten Buith. woehn einen Affes ju tous gir einel verminfrigen unte matichte Minablaren Bearbeitung eines alten Rlaffiedes tudbulefone Berdeie ber mon Didner wehbrer, jufanimen bewichter merte Mal Aberterfielt. Solo feblt es den neuern aneighveiten Attisgabien fint gu oft an beitt geborigen Bleiffe"into Bett richtie TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

and Beurtheilung in der Muchael Webandlung bie ner genauen dub grunblichen Eregefe , und ben nothigen und boch nitter aberfin Buren, Erlauferungen aus ber Rung bes Mil ten . ibrer Obilofopbie , ibrer Dentungsert und Belebriame Beit; bald haben So von biefem Allen wenig ober nichts als it die fones, in die Angen fallendes Zeuffere. senn man duf ben innern wubten Weter Mehen. e. die Arangisen und Sollinder - um jehe Aceinifden Dichtern fteben zu Bleiben --a Catulus, Cibulus und Propertius, els und Ovidius, wenigstens theilmelle, promatie, Ciapolan, Phaveus, u. a. auf-mitthe ben Ausgaben beutster Selebenn, bie wie und marten Seiten von Diefen Dichoren erhalten finben: Gen Beride : aber jum wenigfen einen gleiden innern Berth. felbft sine grafere Peggemfichtelt, ftrettig machen tannten ? Beioft folde brauchbare und ihrem Enbiweffe fomobl ente fprechende Odulausgaben, als bie in ber Battenfchweigis Schen Ancytlopadie ber lateinifden Rlaffiter geborigen Querpren find, befigen bie Antlanber bieber nicht.)

m blefen deutschen Ausgaben kommet nunmiebe auch burd ale Beinabung bes Deven Oft. Wichfladt, bit bes enteurifd ; philofophifden Didters Aucretine, von welchem Dicher in Deutschland firm Geunde aber auch im Mail an einer recht branchaven und bequemen Ausgabe me denningett batter. Amar, begreift biefer erfte Band erft. nie Orolegomena - und diese in diesem B. nach nicht al mal gent ben blogen Lert bes Dichers . und ein a fanbiges Mortregifter über benfeiben. Allein aus ber rede die Beransgeberd, von welchem man obne bas ni Bemeines erwarten wirb, lift fich bereits beutlich se leden und folieffen, bag and biefe Ausaabe bie biel der mab auchanbifchen übertreffen merbe. Diefer Jufder bat Bert E. ben mit ben Berlearen verabrebeten Ento fichluft gefaffer, eine Loige von wimtiden Dicheren berand gebeit, ober burch ben Rieff Anberer au veranftalner. Die eingerichtet und verarbeitet werben follen, bag ber Lofer ! Bidtlafte und Branchbarfte and ben Bemertungen frühe Berguggiber, nebft eigenen Beurtheflungen und Eriduterunden .. und einem fo Diel ale moglid berichtigten Certe, ben faminen . mit Bermelbung aller Wieberbelungen und aller

sundiligen Meilikuftiglete, darin antreffen wird. Die Ausführung diese Borhabens wird ben dentiden Beleberen gepis um desto ermanschter sepu, je weniger Biele derselben im
Stande find, fich ble verichtedenen oft theuem Ausgaben ebendeffetben Dichters unzuschaffen, und je weniger fie pie nach ficzen Unistanden Beir und Muße haben, dalb in dieser, bath
fit jener Ausgabe, ober in mehreen zugleich nachzusehen, was
bon andern Aussegern über Tiese ober jene schwierige Stelle
aber Legiert bewierer worden fep.

Dam wird es bem Deranegeber Dant millen, Daß, et mit bem Lucretius. welcher bet Eritifden und etfauternben Bearbeitung noch am meiffen beburftig mar, ben Anfang ichunch bac : Die Merastellung bazu geh ihm bie neue 2000. duficibilde Ausache bieles Dichters : welche in ben Sabren 4206 and 97 in London in III. Banben, 4, berousgefant de de moven die gemeinern und mobifeiffen Eremple se bad si Df. Et. foften, affo von wenig deutschen Belebre den angefchaffe werden tame. Die saverfampische von 4. 1728. II. Vol. 4. ift gar nicht mebr, ale eima in Auctior wen. fur einen febr boben Dreis su boben.). Den Batefiel diden fritifd bebanbeiten und berichtigten Bert bat Berr & sum Bounde gelege; jebbd fo, bag er nicht felten Beranbeminnen mit demfelben vorgenommen, und baufige Berbelles aungen nunebracht but', wanon in ben folgenben Banben,wie viele berfeiben noch folgen werben; fann Rec. nicht fo den :- Bedenichnit nedeben werben wich. Zuch die Bafe. fielbifden Moten will ber Derausgeber in benfelben politan Me abaructen laffen. Mec. fennet die Bafefielbifche Ausage be nicht; er beforge aber, auf biefe Art meine Deren Biche Radts Ausgabe gar ju volumines werben, mid noch andere Unbequemlichfeiten befommen ; und fo viel et aus ben Bafer fielbilden, biefem erften Banbe vorgebenetten Borreben an folieffen berechtigt ju fenn vermeinet, glaubt er, es machte pielleicht beffer fenn, wenn and ber Batefielbifde Apparet in einen ternhaften Auszug gebracht, und mit ben Anmel-Rimaen ber übrigen Ausleger ju einem bequemern und ment aer weitlauftigen Gangen verarbeitet murbe. Die Coreis. art des Englanders ift burchaus nicht forreft, Mieffend with gebrungen. Beun man tury vorher einen Muretus, Sac ciolati, Menefti, Beyne, Richftadt, u. bergt, geleten

In Anlegung der Lucrestichen Ortbographie scheine ber Gerausgeber etwas verlegen gewelen ju senn. Rec. glaubt, bas ei anstat des langen I, in hei, que; ibei, magner parveis, alieis, etc. sur hi, qui, u. h. w. batte süglich ente behrer werden konnen; es gehert wohl nicht zu der lingua ealca, — weil die neuern Römer das lange i auch vermuth lich, wie die Englander und Hollander, wie ei ausgesprochen haben; — es beleidigt nur das Auge, und dienet zu nichts. Mit indu, nenu, induperare, quom, quoius, fringes, u. d. u. ist es ein Anders.

Bert Er toll War bon ben Bemetfungen bes Aben dus, Bifanius, Jaber, Ereech, Sagertump. China Deben ... und in feinent Commentue, in woigende Welles füngen , Antherfangen und Erlauteringeir, In! fraifes. iftammatifdet und afthetifder Sinfictinbertvatin : aber aus bie Delhungen und Lehrlage bes Queperlaid, biefer infa-das mit Recht; Ad nicht einfassen. " Das gehört für die Biss fosophen. Es mochte aber boch nicht übel fenn weich wier. und da auf die vorzuglichften Berfaffer ber philosophischen Weschichte, wilche bie Lebren und Behauptungen des End Burs am richtigften ppraetragen und Seurthefft baben; binach wiesen wurde. Berichiebenen Arfern wurde bieß-gewiß Will the Mile Son **Meb** feult.

In den biefem Bande vorgeletzten Prolegomemie findet man, ausset den Vorreden des Derausgebers und Matesield, nur noch von S. LIII, bis CAII, eine Abhandlung des seiner noch von S. LIII, bis CAII, eine Abhandlung des seinen über die Lecture, von welchen berden Begenständen in der Watessielichen Ausgade wenig pder nichts gesagt worden ist. Rom dem Usbriden, von dem Gandlaristen und Ausgaden des Gedicktes a sieht der Geschickte der frieilichen Bearbeitung des Textes u. I. w. wird sest in dem nächtsolgenden Sande gesandelt werden, well herr E. den dem Abbrucke, des ersten. D. noch verlatiebens Sülfsmittel erwartete, die er von andern Geselltzen und vor verlatiebens Dilfsmittel erwartete, die er von andern Geselltzen und vor verlatiebenen Orten noch zu erhalten hosste. Daß Lucretlus verlatiebenen Orten noch zu erhalten hosste.

son Gefart eln Mirter gewefen fer , michte aus bem & se angefibrten Snunde wohl noch nicht mit Bewißbeit ju fole gern feyn. Bon bem Gebichte felbft nimmt herr E, bie dern lenn. Divothele an, bas es gleith anfange ober bald bernach eine Iwiefache Recension davon gegeben babe, weil fich bin gar . Du großen Abweichungen ber verldiebenen Sandidriften und Musgabeir barans ant beften erflaren und begreifen loffen. lus verfchiebeneu Grunden wird biefes nicht, ummabricheine Jich, und mag in Anfehmer mehrerer alten Schriftfteller oft der Sall gewesen fenne jumal wonn man ben Umfand in Grmagung giebet a baf die Alten bie Bucher nur nach und Mach abidrieben, und alfo leicht Beranberungen barin portee Montinen, merben tounten :- Das aber das Bebicht anfanglich que mehr ale feche Buchern ober Bofangen bestanden habe. and daß, wir es also beutiges, Lages nicht mehr vollständig boffen follten nielle Sate, E. wit Dedt nicht gugeben. und Biberlegt es mit überzeugenden Sunnden - Den bichterfe lden Charofen des Bierestus follbert et genan und richtig, und über den affbetischen Werth bes Gedichtes, den er gewiß nicht ju boch anletet, urtheilt er fo, bag Ree. ihm im Sane gent feinen-Benfall elichet vermeigerm fandige Doch mochte fich den Ethodoune den wen dem Dichter 211, bearbeitenden Mate untieder Beabeitung in fine acht poetifie Beabeitung nur moftigan in miberfrenftig ift; wohl mod Biniges gum Bote did ober gur Encichnibigung bes Dichters fagen laffen:

of money of any or a name and the man the same

Ueber den Raub den Pallaciones auf den geschnittetien Steinen des Alterthums. Eine archäologischie Abhandlung von Konr. Leusson öffend. Lehrer ath Königl, Friedrich - Wiffielens Oymnafium in Berlin. Nebft 2 Kupfertafeln. Braunfehweig, bey Vieweg. 1801. 79 S. u. XII S. Vorr. gr. 4. 1 Mg.

Eine in der Mail Brandenburg gesindene alte Bronje, die auf der erften Aupfertasel Mr. 5. vorgestellt ift, gab dem Berf. die erste Bereaniasjung zu dieset Abhandlung. Er richtete dabep sein Augenmett dus alle ihm betannte Denkindler der alten Gipptit, die den Raud des Palladiums darstellen, verglich sie unter einander, und praste sie, und so gelangte er zu den Besulturen, die er den Freunden des Alterthums in gegenwärtiger Abhindlung vorlegt. Die zur Erfanterung derseiben notbigen Abbildungen der wichtigken Gemmen find theils nach Originalen des Kniglichen Aubtweis in Berlin, theils nach vorzäglich guten Pasten und den besten vorhandenen Abbisdungen, son einer sehn geschillten Minklerhand geogeichnet worden.

Nach ber Anjahl ber noch vorhendelim Dentmälen ge urthellen, scheint es, bas teint Bogebenholt in der Schichte von ben Steinschein Dentmälen gewische von den Steinschen Des Alaba childs hausger, sast in allen ihren verschiedenen Momenten, und in den meisten, mit gengerer Uebereinstimmung beaucht tet worden sey, als der Raub des Palladiums durch Diomenten. Der muchmachliche Wirtister geoßer Auslier in der Darfreiung, die ausgezichnere Schundet uberer dieser die

Der Berf. nennt diese gange Folge von Darftellungen auf geschättenen Steinen einen glyptischen Cyclus vom Raur be bes Pathabiums, weil auf verschiedenen Semmen diese Dandlung gleichsam flusenweise vom ersten Momente bis zum setzen durchgeichtet ift. Dies Ordung, berbachtet er mich in der Beschreibung und Erklärung, der auf den bephen Rupfers platten vorgestellten Gemmen, und theilt sie in folgende Rlasse ein: 1) Diomedes schwi innerhalb bes Lempels der Miner.

Ueber den Raub der Palladioms v. R. Levezow. 199

Miniton Bagofistet aber nich fot er nicht hand an das Pallabium gelegt, 2) Bioinedes im Begriff das Pallabium pie raubeit. 2) Derfeibe, nachdent er den Raus vollbrache hat, mit dem Pallabium in des hand, innerhatd des Lemovels der Minerva. 4) Derfelbe im Begriff, fich mie dem geraubsen Pallabium aus dem Lempel der Minerva in ents fernen. 5) Derfeibe in Sefelischaft des Utyffes auf dem Buchlage aus dem Lages.

Sine weitläuftigere Ameige biefer lefenswerthen Abhandstung hate Reci für überftällig, ba matt ichen aus dem Geffagten einigermangen feben fann, mie was für rinem Geifte fie gearboitet ift, und fie jeder Freund bes Alterthums vhner bem nicht ungelefen laffen wirb.

R'L

Joh. Frid. Fischeri animadversionum ad Jac. Velleri Grammaticam graecam. Speciminis tertii pars posterior, edidit Christianus Theophilus Kuinosi, Phil. Prof. Lips. (Giessens). Lipsiae, sumtu Frischii. 1801. IV u. 350 Seit. gr. 8. 196. 8 26.

da viefem leisten Theile hatte der verstorbene Sikher inner mie bige Brudiftade binterlaffen , welche in den enfen 3been nebft friegen Citaten an den Diaben ber 28ell. Br. bingeworen fen waren, mo fie in, ber folge aufgeftelle werben fe aten. Derr R. mufte beiminad von bier an eigentlich anfangen, bas Breife and ben roben Entwarfen Bifdere beenudjuarbeiter. Doch bat er auch biele Embronen, benen er eigenelich er Beftalt. Reife und Leben gab, gewiffenhaft; wit Dem! Stor men feines ehemaligen Lebrers bengunt. Coine eigenen Bu-Abe , welche mit der Bunghme Diefes Theile , felbft immer. mehr gunehmen, baben gwar im Bangen bie Bifcheriche Diawier und gorm: aber boch burch bie haufigern Dinmeilungen auf Die penefte Liceratur gleichfang gimas nicht, Welebebeit ete balten. Die bepben angebangten Regiffer erleichtern ben Senag biefes an fich aufferft grochenen , und nur fat mente Berndlehrer gerianeten Berte, promitein, for pleiftelen, fie

machen talleibe für jene mirtifd. erft.braniftagantveligfie:ft gemillen vinzelten Sallen: fogleich feben-fonmeles abeifalthet and für fie Ermas bemerkt babe. Eigentlich muß Biete aufe richtig befehren , daß Dieler. Theffr für ibin imelften Chumunas tifer sim edlern Sinte ihreifthoute. in Sinficht bes praftie fchen Bacoinus vielleiche Mis:meifte Mutetelle: und : ban meie Ren Muben babes machte imtental wemmeben bet fconern Geb te ber Oprache, b. i. von ibren feinern Bertienmann, ane genehmen Beifen, Gigenheiten, Rugpfungen, Schattirunarn Bendungenis in bergf. Die Mebe ifts Rifder batte auf de Beite bistorifd eine treffliche Rennenift :aber er that fein Beniges, -fabald Blegans, ber Sprache philosophila betench. der umb newarbigt werbengell. Bestware gut bem Manne geworden, wenn fein acht grammatifte: Deift Demferbupe fens Bestalt und Rraft gehabt batte! Go mird 1. 9. 6. 26 ju Bellers Bemerfung, baf bie Griechen ben Sufinitio baufig statt des Imperativs gebrauchen, über die Entstes hung biefer an fich regellofen Sprachweife, was boch hatte gefcheben follen, tein Wort gefagt, indem es noch nicht bine reicht, in abwelcheirden Aaffen bloß zu wiffen. daf diefe beet iene Debeform exiftire. Dan man auch ben Beund bavon angugeben im Stande fenn. Dien jenem Imfinitiv nun ift bas Ginfachfte und Rornrlichfte ju fagen, baß er ju ben Ue-Berneffen gebore bie uns bon ber alteften noch toben und unausgebilbeten Oprache übrig geblieben find ; moven uns Somer in feinen Befangen nbc manches mertwarbige Dep. PRiPHilfBefalten bat." Ichne Miteren Bebefehlet murben, weil fler ebemale Autorität hatten, pon ben Schiftfteffen des foort mehr Elitebirteit Beitafters ber Geftenbeit wegen mod bisweilen gebraucht die fo erhielten fie hach und nach wie Ehre, Alleit die Sterden und Schonbeiten gerint bit wit-Berter Enife Wemer Linea der filts bennigte auf affe Ankinicte Bordden alnoth ben if Mettie aber bort ebenfalle gefagt wich, did 1879. bet ber Mifittle apopevener ibn vem voratigegeise wenen Donnellei Bergiff Babbe' i.3. abbangeit tonne't if if Das woll"unrichtig 3 well'ole Berba neutra wicht tole bie atthe ven Bleba ben Infinitio old Calus bes Berte tegieren tom men. I Bielmehr ift jene Debeverbindung, wie fauch fown Roppen richtig gethan Barylfo ju erelaren : gebe junit bift the fer Mammintelle Benthebinings, ju fagen, alfor icht, "Merry aysosvenen Dathiver voen gegebehen Eetlarung bes Minaffortiog ode eikinfille bas robe Leiculor, ban Blubent **4**344M

#### Fischeri animadver Dad Velleti Grammat, grace. 201

Paletals 2138. whom well file the perfect of the state of Die Beffreite als bie Bemerfung anderer Grammatiter. Dag in, den Rall, mo ber Anfinit. fatt des Simberat, febt, xon wet der ergangt werben muffen, vollig überfluffig.

Der varliseenbe lette Theil bidet mablemen und gefebrten Berts trifft vorzüglich auf benjenigen Abschnitz bes in bet Bellerich. Grammatit abgebandelten Syntar," welchet fich mit der Ronumetion der Adverbien, Drapositionen, u. L. w. beichafftiget. Da biefer Gegenstand bas Idiom ber Sprache berubre: fo ift baraus feine Bicheigteit einzufeben. Die vielen angeführten und erflarten Benfpiele bienen bem Sprachforicher ju einem reichen Dagagin, aus welchem er fur feine Bedurfniffe, und Berhaltniffe nach Gefallen mablen und belen fann. Bijder fchaltete noch ein gwar icon bon Biger und Beune gelegenheitlich mitgenommenes, bier aber pod genauer behandeltes Rapitel de fructura verborum von C. 28. bis S. 71. ein, woburch der Sprachlehrer und Liebhaber (benn bie puert, beren ber Berausgeber in det Borrebe auch mit ermabnt, mochten an einem Berte von ber Art boch wohl wenig Befchmack und Intereffe finben) febr gute Bemertungen über ble burch gemiffe Beitmorter erzeugte Ellipfis, Periphrafis, Enallage u. bergl. erhalt. loben unfere orthodoren Sprachforfder, ju welchen auch Bifcher zu rechnen mar, febr oft erhobte Rraft und Schonheit, wo ber einfachere Erelarer nur ben gewohnlichen entweder Dichterifchen ober gemeinen Redegebrauch findet. ge ber Salle, melde bie altere Dichterrede überhaupt batte. Betband man, obne begbalb im geringften an eine Berffar. fung des Effetts zu benfen , a. B. bas Beitwort Brui mit fem Darticin ber eine Bewegenna bezeichnenben Berba. Diet bingegen wird fteals bie allgemeine Regel baraus gemacht: verban fixin infinitivis vel participiis aliprum verbo-. sum junctume delerisateur actionum meetrimit, ita, nt rednde adu. Antime, meinester : continuo: prefit. Doc der dens ndende Suradieberr wiede wiffen, wie er fich ben folden Bealegenheitem grechtlichten haben auch gen andet beracht. all and the track of the second

spirit no same one can do no so obistical school

ore , but he and , ore, ...

Die Politi die Aristoccus. Arberfift von Chriflich Särve. Herausgegeben und mis Anniertungen und Abhandlungen begleitet von Se. Hust, Fülleborn. Breglan, ben Korn, 1802. Zwender Theil. LXXXIV und 399 Seit, 8, 1 MC.

Der erfte Theil enthielt die Baruffde tieberlebung ber Bolitte gang, Der bort verfprodine Rommentar wird num im groevten defletert." Zur ber Borrebe erfabten wir bie Beidichte von Barve's Uebetfeming blefes Bertes. Gie mar vot eenva lefin Sabren angefangen, wurde vom Berf. auch ba nicht aufge arben, ale er von Schloffers Abnlidem Unternehmen borte. und murbe von ihm gludlich ju Stande gebracht. Eriaute rungen und weitere Musfabrungen follten bem Berte gur Dit gabe bergegeben werden; aber bie Bemertung, bag ibn bies les Borbaben in eine Menge literarifd : gefcichtlicher Race uchungen bineinziehen wurde, und die Durchficht ber erften Balfte von Schloffers Begrbeitung, aus welcher et neuen Stoff zu wielen Unterluchungen bervorgeben fab. biefe Umftande ichrecten ihn ab. Er gab feinen Borfat auf, aber-gab bem Prof. Bulleborn bie Danbichrift ber Ueberfebung, mit der Erffarung, er mochte fle als fein Eigenthum betrach. ten und fo behandeln, als batte er fie felbft gemacht. mochte fle genau durchfeben, Die fowierigen Stellen erlautern, bie gefchichtlichen Angaben bagu fammeln, und Alles fo burcharbeiten, bag er bafür wie für ein eignes Bert eine fteben tonne.

Siern wir, wie der hermeg: biefes anogeführt fint. Er gieng ben Tert bes Artivereies mit Jugithung der lutelule fcheit Paraphrusen und theberfepungen; so wie der beutschen Ulebersehung von Schlossen und ber französigen von Chamapane (wir Schabe, bag die englischen Bearbeitungen von Eine und Ellie nicht benugt wurten?) von fandere und Sarve's Uebersehung, was er hu findent nichtigefand, schrobet gange Appitel unt, und füllte nicht seinen katen von zwo und mehr Puntten aus, wo Garve, um sich nicht auf zuhalten, schwierige Stellen bis auf eine zweite Durchficht abergangen hatte.

ર જ

Das Gielballe bot Rommeneleens blieb bem Brene -aans aberiaffen . Bon Garne erhielt er mur aber bie anftern Capitel eine Anzahl von Anmertungen, Die alles Dantes werro find , fo wie ein intereffantes Bruchfluck eines groffern Auffahre über Staveren und Debpotte, van &. 137 bis 161. wo es mitten im Babe abbricht. Der Bermes; bat bas Rothiafte jur Ergangung bingugeffigt. Auch aus anbern Schiften von Garve ift Einiges mit Sache Geborige gelegenb ild eingeschaftet worden ; 3. D. C. 129 ff. über die 3mile figteit ber Smargrevolutionen, 'Alles Uebrige muine ber Derause, aus feinem Gigenthum bingufilgen, und men fome de fich von feiner Kenneuiß ber alten philosophischen Literatus in Diefer Dinfitt febr aute Doffmungen madten. Er bennber Saben Die anberm Musteger, vorjaglich Cafloffer; fugte mie thing Dernd and fritifde Bemerbungen ben . wies Cirate und Anfpieligigen nad, ertfarte biftorifde, Duntte; lief fic auf Bergirichung der Meinungen des Ariftotelos mit den feis mer Benner ein, fuchte bie buntein Iboen belleiben antimbele Jen , Singeworfene Gebanten feitzubalten , unnalifianbia anda gebradte ju engangen und welter andzuführen. Dierburd. wernebmlich burch Entroitflung ber philosophifch palitifchen Meen bes Beagiriten, bat er fich um die zweb erfen Budier ber Bolitif ein bebeutenbes Berbienft erworben. Deun mur bis ans Sibe bes zwenten Buche bat bas Bert einen formlichen Rommentar erbaten, beffen Drud bereite son beenbigt mar. Rrantbeit, Relfen und anbre Gefcaffte binberten ben Berausg. , ben folgenben Buchern eine gleichmaffide Bearbeitung ju widmen, und, ba ber Berleger Die abgebruckten Bogen nicht langer liegen laffen tonnte : fo blieb im nichts ubrig, als aber Die letten Bucher mit leichtem Rug bingugeben, und bie fur ben minber gelehrten Befer -nothwendigften biftorifden und abnliden Anmertungen aus "ben beften Commentaren (vorzüglich aus Schloffer) ausambeben." Die bierburch entstandenen Luden wird er in der Rolge durch ein eignes Wert: Ueber die Politik der Alten, insbesondere bes Ariftoteles, ausjufullen fuchen. Bod muffen wir ermabnen, bag bie Borrebe lefensmerthe Bemertungen über Barve's Brundfate ber Ueberfetungetunk und eine Bergleichung mehrerer Stellen von Barve's tieberlemma ber Politik mit ben Ueberfehungen von Schloffer. Champagne und einem franz Ungerminten entbalt.

Die Schil bes Anistoteles, aber fett und erfautert von Chriftian Sarpe. Zwenter Band, enthaltend die acht übrigen Blicher bet Cthit. Breff. Iqui, ben Rorn. 1891. 655 Seil. 8. 1 916.

I Ingegebert ber latitubingelichen Brunblabe. melde Barte Der feinen Heberfehungen ber Aften; und nammentlich ber Gebil mid Bolitif bes Ariffateles befolgte, hebauveet et boch immer mitet chem Butiden Lieberfegern won Berten bes Mitertbums wine:febt ehrenvolle Stelle. Da bevoles ben ber Unteigenbes erten Banbes ber Etbil ber Bereb bieler lieberfehung amete fannt worden io baban mir von bem aniewen , ber anach bes Meberfebers Abiterben ; woniben Gerten Manfo.und Banteb Der aus Dum Dapieren bis Berftorbnen ju Eage geforbert mone beng nithes weiter jut fagen je alt. bag noch einige wenige Inmerthemen won Barne, aber med mehrere von einemider Beus ausgeben Spiggefügt morben, Beitter, bat fich namlich, wie man fießt, bas Berbienft gemacht, Same's Hebrifebung befecheten mir ber griedifden Urfdrife gufanmen in Gelten. und Bemerfungen und Rrittfen, ble aus blefer Bergleicheria bervoraiengen , baufig in Anmerfungen mitzutheilen , welche auch einzelne fritifche und erflarende Bentrage über einian Girfforeiliche Stellen enthalten.

4290 - 15, 1 1 1 1

nite.

Intellib

क्षण केरावे केरावार में किस्तु है जा है। इस केरावे केरावे केरावे केरावे केरावे केरावे केरावे केरावे केरावे केर इस केरावे रही केरावे केराव

de Repolations des Maghenhaft, par finger in der grande in the state of the state o

Det Kall bes Beneflanischen Staates hat gablebe uniche Aufmerefannteit errett. als daß inche jedene Liebeldes den Berek unfteblinnen fenn solleten Ein Augendelte albies Wert unfteblinnen fenn solleten Gene Inderenden fonwen, die er die Unfachen von die er die Unfachen die er die Unfachen von die er die Unfachen von die er die Unfachen unter die er die Unfachen von die er die er die unter die er die Universitäte die Universitäte die Universitäte die Universitäte die er die

Analectop meuse Boobachtungen und Untersuchungen ich fün die Fanurkunden geras. Burth, 1892. wie 2 Rupk wie die nooren of nodern stang ablantings wir

Diese für die Nathröglichter aufferet Interefianten Berteige enthalten: 1) Begodatung ber Begattungsweise est pas inlandschein Fliches, ber Quappe Gridus Forn Linn.) a. Deobachtungen über ben Latvenzustand. Sprigelch Aber bas Athmen bes Jungen Bumpfepbrechen. 37 Bedoachtungen der Bereibulten. 37 Bedoachtungen bes Freerbulte Polypen bas ihn mugebende Waller in Beiperdung un ihren. 4) Bas Griden ungebende Waller in Beiperdungen iber bas von beinfelben verurflacht, nebst Bedoachtungen Iber bas von benfelben verurflachte sogenannte Lebendiggebabren einiger Brasarten.

Derbefferte Logit, ober Wabrbeitemiffenfchaft auf Den einzig gultigen Begriff Der Wahrbeit erbaut, von Joh. Beint. Abiche. gr. 8, Fürth. 1802. 1 Thir. 18 Be.

3m Eingange find bie wichtigen Aufgaben zur endlichen Entidelbung gebracht: Bas feht bie Bernunft im 3beale einer Obilafophia sum Barebellele des Beiftes? welchen Ilmidig, welche Sauptebeile, welchen Unterfdieb'vol-Das thematit, von Runde, von pofitiven lehren - bat eine Dhimfophie? Beenet: Bes für ein befilmmter Amed und Charafter ift ber Conit eigen? was für Forderungen muß de erfüllen ?" Aleber bas Bebirfnis jetter Reform ber Louit auffert de in ber Borrebe ber Berfoller fethit alfo : Dier genage et, parittebenghing fethenbe Mitube pormiegen: 1) best mir, be nach fein Logiter entrede bater, mas Mabtheil fer, bis febr felife biffige gerechte Lauf beben bonnten, ober fie batte einem ber Dbliofophen Jufallig itt bie Dande fpelnnen traffen ! 12) bal bie Coaller, ba fir with Aoridungeilele, aufact ber Bahrbeit, etmas gang Underes febren, ben Denfchenaris merletegen, aufs Leete logzuftemern, und fich in vergebliche Almufe an verwickeln, in Rample, melchen nur mit einer Anerlentung ber genuinen Bobtheit, und mit Anerten mne Boge menglifflichen Borberungen und befriedigenben Berbeiffungen zu feuern fenn fann." Bir tonnen nuh breift verfichern, bag biefe genuine Rabebeit mie unmiber. fareciliden Granben unterftust in biefem Berte aufgeftelle. und ber Abfaffinig ber Babrbeitegefelle guiti Brutibe webell marben fen. Und tomitett wir und in ber Rarge einer Min. aelae verftanblich genug machen, fo wurden wir binanfetten: ach man in bem Sone ben Dababeiteftoff und bie Weundaelette leiner Bewährung vollftandig und attein. andergelette; ben fo fruchtbaren Unterfdieb gwifden bee Dabubeit lagischer und objektiver Begriffe fest gehalten und berchertiger, und bas Weien der Begrundung eine Zer und icharfer gefaßt - finden werbe. Die Berbefferun gen und beiehrenben Binte, bie von biefen Sauptingen bet Reform berbengeführt murben, mirb ber bes bieberigen In ftanbes der Logit, und ber Philosophie aberhaupt Luiblige Befer ofmebin bald von felof entbeden.

Bon Hunelde Andeles der Kahpethanimpfung alle Verbunnung der Blattern. Fürth, 1806, ift bas ate Och orfchienen.

Das ate erfceint in einigen Wochen. Jebes Beit leftes

Ehen jetzt hat auch der dritte Baud vom des Herrn Dr. Schregers Beschraibung der elemischen Gerkließehasten ülterer und neuere Zeit, welcher die phylikalischehemischen Werkzeuge enthält, die Prefie verlalleh. Um die Ablieserung, desseben nicht noch länger zu verspaten, und da ohnediese der Herr Verfasse wünseht, die Britte unbekannts gebilebunen Gerklischenken zur Vollandigkeit des gensen Werke in einem Supplementenbande nachzutragen; fo sind wir allem gelommen, erk mit diesem das allgemeine Register erschninen zu bester.

Sämmtliche 3 Bände koften nun zulammen 3 Thir.

Kurze Beschreibung der technisch chemischen Gerichschaften alterer und neuerer Zeit, nebst einer Vorreche des Herrn Hosrath Hildebrandt. m. K. gr. 2. 1 Thir, 9 Gr.

Kurze Beschreibung der pneumatisch - chemischen Geräthschaften etc. m. K. gr. 8. 1 Thir. 4 Gr.

Kurze Beschreibung der dem Chemiker nöthigen physikalischen Gerichkhasten etc., m. K. gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Bureau für Litteratur

Bermifchte Nachrichten und Bemeifungen.

Auf die diehichtige Passionemusit, die in den Same burgischen Sauptlirchen aufgesicht mark, verfchrieb der Mustriretter Lept und Musit aus Wien. (Dies Schift enceinem Orte, we ein Schwenka bet. ihr annottig und gegen die Sitte dat Sambugger, die sonk nach volt Breen herkommt, nicht lieben, gewesen zu son.) We dem Terte kam eine Antusung der Maria vor, wo es unter anbere bießt ausell under meint ein von, der einer an-

"Steh uns ber im letten Streit,
"Manner vonde Löveichteir linge bas tott "Manner vonde Löveichteir linge bas tott "Manner vonde Löveichteir linge bei gestellt au. Dir dringen, "Let in der Genfach aus die gestellt aus der Genfach gestellt gestellt

Dies ift ein gewöhnlicher Gefang bep katholischen Grache

Bitt' für guitairi lesten Sterita 7900 rock in serie Mitter ber Barmbergigfeit.

Proze 1. 20 .20 dinky . V chaderaffen faloniet. 2 angele.

Kurce leich obung der gnoumulen schemiel gericht,

rece lieben aning der dem Steriiber nörhigen ohlik. kalik – i eiselikhation ett, m. K. gr. 80 a. Talik

> भागतिकारो है। भागा है जो संस्थित संस्थानिक संस्थित

ennikurakter mid**ishak**angangan

र प्राप्त (क्रिकेस्टा) कर्णा मान्य १९४४ (क्रिकेट्स) व ४ वर्गा व पुनिस्ताल ४० वर्गा स्टब्स (क्रिकेट्स) व्यक्ति (क्रिकेट्स) के अस्तिकेस्टिस वक्ति १९७० वर्गी क्रिकेट्स

# Neue Allgemeine

# Beutsche Bibliothef.

Cin und fiebengigfibn Sanbes Geffer Wind.

Deutsche und andere lebende :: 4

Gerflich eines fofrucifigen Univerbies in der bond fcheit Sprachlehre, und im schriftelliefe Gebbie fenousbrucke, u. f. w. Spreyten Theils eile Abtheilung. Schlasmig, ben Robs. 1804.

ME gloicht floor bee der Angelde des verten Abelie bine Derinung nefagt ju baben, und beglebe fich bier um bas a efagte. Die Regeht wetben babiren, bof fit familiertio Bathruit Ber' fungen Leute Bad Wen micht abboinen ju bonn All wenn fie troden ba Rebent Bit marten bief flaber bie Philiefte (Eranimatit gum Genne-Teden : backbir bioburis boer fait alfificht, und batte andlere Bracents far und Bebatt bone fie ber genigen beutfchen Belt aufbringen ger vollfen. Stifter bebillet invellen bund-bloje feine Wood und fil fic blefes Gutent finer bewatt : fo blitte to farie Derfon baber ; ting bandt, barth, pie nielen Motos pa Undentlichte gir werben, inleises werhie wier. Ge fintibuch Menni des, but tillt poffiret tinn , wie will et a. 10 inte a. Dec natforien aliefreffinien? Und wer bat wohl fe bie Betradu (in ber' Defenett wie O. 73) gefant f afte Ba ben untehelniffigen Betrabragen an gofdpebrigeni.

27.72.0.25 LXXI.25. 10. GL.17. 300. 0 Den

Dinpstreifices Pilotiker u.f. w. Americe Ind.

(Berichtigungen, Ergänzungen, Armehrungen bes ersten.) Woran ein Wersuch über die sammtlichen germanischen Häupebialekte, u. s. w. und ein: Wingehöfflichem Rollnegfreun des mieglern Frankens. Von IB. F. H. Reinwald, herzogi. sachsisch, Rath und Bibliochetat in Meiningen. Verlin, bey Nicolai, 1801. 171 ©. 8. 10 %.

Der Berf, bat fic bereits fo febr als Gjottolog legitimitt, Das er mittel (Eineldtatet Diete beband), Mitte Berandgen wird ber vaterlandiche Enrachforicher Diele Fortfegung in bie Dand nebmen, und beiehrt und unterhalten bepfeit legen. 30 bem auf ben Titel ermabnten nur alljufragmenterifden Dete der Geben ber Berne diese erreiche der Berne bei Berne bei ber beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter lafte im ben merichiebenen Bermen ber Infinitive und Dimennes, und an den Bermondlungen bet Diphrongen genter. Die Achtlichteit bet Ansprache mehrerer Borter im Dennebergifden mit ber englifden Donninciation will It baburd erflaren , baß er annimmt, Ratt ber Sieffe babe eine facfie fche Colonie in jene Geffend grantens verpflangt. Da maßte woht aud nach Schwaben eine folde Colonie gefommen fenn : benn bie fcmabilche Musiprache von breit, Laib, beim, und bergleichen ift mit broad, loaf, home, u. bgl. febr abnitch, und mo biefe Mebnlichkeit in ber gegenwartigen englifden Musfprache mangelt, ift fie noch in ben Buchftaben aufbewahrt, 1. B. laid, Araw, u. f. m. vorhanden. In ben Erganjung gen feibit find manche Borter aufgenommen, bie fich auch in andern Provingen Deutschlands befinden. Dieg ift aber, wie Der Berf. richtig bemertt, feine Unschicflichteit. Die nothige Rurge geffattet nicht; viele Bemerfungen , bie berjenige , ber fich mit abnitchen Untersuchungen beschäfftigt, leicht machen fann, mitgutheilen. Dur einiges fen uns ju bemerten etlaubt! Strich, Muction. Gollte es nicht von freichen, englifd Arike, fcblagen, berfommen, und biefe Bebeutung baber erhalten haben, weil man burch einen Schlag ben 26fcbluß bes Raufe in einer Ifuction zu erfennen giebe ?- C. 29 bifen, niche: fillen Beten begen. fenbern: wild, supd. 30cmis umbenfibren, toben, braufen, nicht eben mit Borten, aber mit Cinco. Ce aciet aum Menne

# Angerflein's Mangebrug minim. Ansfpruche fes 1

Brem. 3. B. bissen, laufisch fenn. Schwed, ben Ihre: besa, (von Thieren) gestochen, gereift, ausgebracht umber rennen. S. 51 ift noch ju dem Bort Gewandsweis im isten Theil anzumerken: da ein hannöverlicher Ibiotismus vor Quant, jum Schein, gewandsweise, vorwandsweise, eristitt: so kann man das Rathsel von der herkunst des Borts sin geloset angleben. S. 142 3. B. muß Weidenzweig gelesen werden, start: Bestenzweig. Angehängt sind noch idiotische Börter aus Sudfranken, vorzüglich dem Birzburglichen, und Sprickt worter. Bir sinden keine Merkmale, daß der Bers. Schünges holsteinisches und Schmidt's westerwäldisches Idiotisch gebraucht hatte; es ist Schade: denn es hatte ibm ohne Zweizel ju manchen guten Bemerkungen Anlaß geben können.

fußen für beie ländenticklickt fo keit schen; dies fie nim ekn yaar Moor pullen. An beiten bis er, po kontet me ling vie Lobeler in bukugen, wee kiterife giehen gen.

14: Amforde, bei guri Besterung wertruktoler 14: Amforde, bei guri Besterung ver beurschler 14: Oplichtschriften, ic. Ditter, iheotetisch ginte 14: Alle Beil. Sienbel, ben Tranzen und Große. 14: 180 14:580, Soudin Mari 16 M. 25 genter in 18:

2. Jand - und Worterhuch ber beutschen Sprache, 180 Mermeidung ber ze. Fehler in Unsehung bes Datins und Allufating per Boning. Borien im Hindung. 2802. 255 G.

Der Titel des Angersteinschen Werks ist die jur Ungebuhr weitläustig; das Werk selbst ift es nicht minder, was nämlich die Theorie anlangt. Zwey theoretische Theile find schon vorder gegangen (sie sind im ibten Bb. dieser Bibl. von einem andern Recenjenten angezeigt), und dieser dritte Theil ist nun auch noch ibeoretisch prottisch das heißt: unter den sehlerhaft dargestellten Auslähen sind die Berbesterungen mit ihren Gründen weitlausig angegeben, und ausserbem ist auf den ersten und zwerten Theil stellig hingewiesen. Es tann nicht sehlen, daß hier Vieles aus den beyden ersten Theilen, wo nicht wörtlich, doch der Sache nach welederheit ift, oder hier

Beite Berben Eldte iftillen febr unvollentit gerallen feubs Datin if in biefem bentien Beile eine und eben biefelbe B und Bache off wiedersoft; was bus uite Bleis; wie ber 18 In bet Betribe & AL Demertt. Bas bie Geiche anlamit. dif nides banehen su fagen; berfeibe Rebler mit oft borbaufit et ofe verbeffett webben tonne ; barin beftebe west bad Melen bet Mrbung. Wher De Berbefferung tonnte burd blofe Obmetfent dif bie Begel Befcheben; bie Mieber-heinig ber Morte der Regel wie Alle nothig. Ju bein Enbe bitten tidnitaber bie famintiffen Regeln fich in biefein Bebangebande inft befinden miffen , baffrit nicht ubriff mare. We weller groendin Theile nachzufcflagen. Sa blefe benben macherneben Ehrit fint gang überfaufig ; benn bie Degeln laffen fid ohne Unbeutlidteit fo tura faffen , bal fe mur cin weer Dogen fallen. Im beften ift es, fie foviel moglic in Tabellen ju bringen, wie Morts gerban bat.

150 Theitgens Was, with grioft i hith inbermidit. Wenf. biefelben Behlen, pff. atfthaluen lafte ; netd. did be mit bem Behitel wechfeit , ball er namlig balb innefteten be Scharaben, balo Rachfel, baib Briefe, n. f. m. Min Pheften "Blebt ; fernet ! bay er fomobt bie feblerbafte Daeftellung, als bie Berbefferung berfitben nimt frimer auf bieleibe art eine

in Sinficht bes fecheten Abicoulite Cher Butifde Bemertungen über ben richtigen Ausbruck enthalt, all los gifch, nicht grainmatifd ift) beffirchet ber Berf. Biberferud. imegen mandet Menfleunigert und Bribamplungene Bet. finbet hanpriadlid bes baran auszufegen, bağ er zu tura M. Golle ber Berf. unfern obigen Rath, die Borte ber Regel nicht IN wiederholen, genehmigen; fo gemanne er baburd Dias Bles fen lebrreichen Abschnitt mit vielen nublichen Buffiben au De reichern. S. 397 muß Ret. boch ben Ausbrud to ju fante In Sout nehmen. Der Berf. will fprechen ober teben für ; aber fagen tft bie eigentliche Funtrion bes Mundend Daber fagt man auch: mas willft bu mit biefem Ausbi fagen? ober , mas will ber Musbrud fagen? wo le Ratt gen weber fprechen noch reden brauchen tann.

Der achte Boffinitt, ber von Bitidlingen in Defifet se. hanbelt, gebert eben fo wenig , als ber fechete, in eine the genetiche Grammatt, ift wert bepon, fåt welche bies Du

#### Sand - und Wermedert ber deuffen Sprache. 2e3.

abbeiden ff., fibr michte Brendung Abgeder if Aenfallgeine sebe meetmäßige Braches et spekift ein alphaketiiches Berzeichnig solcher Werter, ber beren Gebrauch am meiken ehells wider ben Daels und Attufatio, theile souft verkoffen wird:

Ein foldes Bergeichnis finder fich auch in den Ihodage feben handbuche; iden vermehe, die Pandbuch beflete hauptschie, die Pandbuch besteht hauptschie, nut wenige Gelten abguechnut, dann und in einem andern lleitiern Bergeichnis von ben tregnisten Zeite wörtern, so das der Berg. füglich das und auf dem Ling, missen hand und Adorrendung hätts wegiessen und defte unsplach feben konnen. Als soldes varzäglich ist es brauchder; was bie Einteltung soist noch enthält, sie wohl in lufz gefast.

Der Berfasser theilt mit vielen, besonders mit fareinfiben Mannern den Jerthum O. IV "daß das Studium der Jidelaischen Sprache varjüglich im Stande for, und Dendisies auf eine audretre Are über unfere Mutresprache zu den pfice auf eine audretre Are über unfere Mutresprache zu den pfice auf eine kobretre Are über unfere Mutresprache zu den "gen die Regein derselben aufmerksam zu machen." Ich weiß wicht, wie iegend eine framde Sprache direkte aber indirekte dazu beptragen kann, und aufmarksamen, auf unfere Schler an frigen zu beseinen und aufmarksamen, auf unfere Schler an machen, als das Studium unseter eigenen Sprache; und wie kimmt bieft Bespäubtung bes Beiff zu ber G. VII: "daß zum Uebung (dach wihlt nicht im Letelnsthen, sondern im "Denktien) unser Sehde endlich so gewähnen kann, daß wie zieden Fehler bemerken, und unserer Sache gewiß find ?"

Das der Berf. C. VII Pronominorum ftate Pronominum foreibt, ift ihm als einem Raufmann nicht abei muschen; aber warden ließ er das Wort nicht underfiniers marme fichieb en nicht aller Pronomina, wie er dern Zallen mehre forigb; aller Averbig?

7. Bersuch eines Systems des deutschen Stols, pe einem vollständigen Kursus der beutschen Sprache auf Akademien und Gynniasten; von K. D. E. Do-D. 3 Bivertet Bullen Autoren, als Berfuche in ber

Mortelingen üben Ergymente, il. I. m. für die reifere Jugend, die nich des Geistes der Muncesprache demacklichen will gefterleben von u. f. w. Westing ben Anden. 1800, 118 S. 8. und ein hatbie Bogen Schemata, die den Zöglingen jum Interpreten vorgelegt werden. 1 M. 16 K.

Werfuch eines Spflems, u. f. w. Deliter Alen., welcher ben Berfuch einer Grammatit bes Ber- fandes wiis einem Umpange von 50 logischen ille.

to come und applead triangularity in

Berfuch einer Grammatt bes Berkailtes, ni. Kibent And., u. I. m. für bie teigere Iligend auf Connimination, in werbestreten Erziehungsanskalten; und beim Privaramereichte; gefchrieben von K. S. L. Polis, n. f. w. Görliß, ben Anton. 1802. 219

3. Barfuch eines Syllams, p. f.w. Bierter Eheil, mether bie Chevele bes beurfchen Styls embale; Enfe Abtheilung bessehen; welche bie Philips phie bes beurschen Styls in sich begreift.

Berfuch einer Theorie des beutschen Styls, für ben Unterricht auf Atabemieen und Gymnasien; geferieben von R. D. E. Mills, u. f. w. Gielis, ben Agien, 1801. XVII. u. 368 G. 8. 1 DE.

Ruffe Michtle ber Juterpunktion nach logischen-Grundsaten wen K. B. E. Volly. Leftzig, ben Linke. 1801. 86 S. 8. 6 S.

Mr. 1, 2, 3, find Forefigungen den im:57fen Beide ber DL. allg. b. Bibl. angezeigten, und nach bem vorgelegten Plane beurtheilten Buches. Dr. D. bat, wie vorber ju berechnen mar, fint Beurthellung übet aufgegommen, und fich nun in Ber Borrebe jum vierten Thello mir einer Antibritf fiber bob Mecenfenten ber, worauf thefer bier wichte ju antworten bal. Befle , weil die 32. allg. d. Sibl. den Raunt beffer , als zum Bummetplas belefoigter Odelftfieller und ffrer Borrafon Canden Carts und muß, theile well bes Mec. im sollen 200. befüntes Liribell ausführlich und begründer genug ift, um beben Befet in ben Btanb burfteetr; felbft ein Weibell au fallen. Ber aber be bes: Met. Mentellbildigetelt ein Willerauen feut. ber gebe fic bie Belbe, jene Recenfion mit ben nun erfch elenen vier Bansen biefes Saufender; beffen Beffeligf al hech the ermarten M. In verglefiben." Da De. D. burd bie Eftel biefes Baibes ben Gefeen wienerholt fagt, was fle barin in Miller baben : 16 fen. es genut, the Abetlebung bioles Bertes bloft angezeigt zu baben. 3m eine Begribeffenn aub Bid Banbe aud wirtlich bas Berfprocene leiften, wirb fich Rec. ide einfefen, antiden. D. mille ubertante Befahluffung gu bilient Prologae gultarus ju geben bit ofnehte till Beleibe beie blefes Sabitudes errens fagt ift , und Leiner weltlanfi ren Bereden inebr besorf : and die unternite au werbeit.

Da. 4 ift laut ber Agreche ein besonderen Abbruck ber Theorie ber Interpunttion aus bes Werfaffere Allaterialien Bum Ditriven.

Zm.

in the state of th

Beptrag jur Berbefferung ber Lanbschulen, und Boeachlage gu einem amermaßigern Unterriebe in benfelben

يززا

seiben, nebst einer Nachricht von unserer nach biefen Borschlägen wirklich verbesserten Schule. Alfan, die ber Manschheit Bestes bestodern können und wollen; gewidmet von August Ludwig Rock, Previger zu Suplingen und Podenborf. Zum Besten unserer Armenschule. Magdeburg, bey Keil.
1801. 32 Suiten 8.

Diese Keine Schrift enthalt einen großen Schat von gründe licher Keuntnis, richtiger Datstellung, und durchaus zweckemissen Worschiegen über ben abgehandelten Geganstand.
Der Reri, har sich durch seine innige Theilnahme, wopon er durchtrungen ist, nicht zu Uebertreibungen verleiten lassen zu derstehtungen verleiten lassen zu bedartigen gloß in den Schauten des Anwenderen und Wättigen gebileben. Seine Benauch des Anwenderen und Bathigen nicht nur fremme Alagen und Bungen: und Borschifte find nicht nur fremme Alagen und Bungen: bie Wäglichtelt und Rundereit hintinglich bewiesen, und sie den Wäglichtelt und Rundbarbeit hintinglich bewiesen, und sie der bekert und Kantiken des ein Band bei bei in der wiche tigen Laubschieden gen Manischen, das seine Scholiches Gungsten zu den beine Scholiches Gungsten zum bedes gefindliches Gungsten und Schologen als ein reifes, gefindliches Gungsten gungssehen und befolgt werden möchte!

Buerft bat er von bem bicht floglichen Buftanbe ber meie ften Canbichulen eine terffesbe Schilberung gemacht, die gang in der Erfahrung gegründer ift; bann untreftach, mas barun Schuld, fen, und wie geholfen werben ehnne und untfie; und endlich feine eigenen Bemahungen jur Schulverbefferung feinest Orts mit beren glücklichem Erfolg bargelegt: Midche at boch lange die erfrenenbien Früchte bavon einkenbeen!

D.

Sebanten über Ginfuteung ber Inbuftrieschifen, auf Begehren ber Burtembergischen allgemeinen tombesversammlung aufgesehr, und übergeben von M.
Fr. Bith. Kohler, Pfarrer zu Birtaup, nunmehe

#### Bebanten über Ciffifprung bee Jubiftriefdulen. 237

ju Behlbach, Leipzig, ben Fleischer, 1801. 76 C.

Bennes ain großes Berbienft bes Schriftfiellers ift, einen Begenfand in gedrangter Rurie fo ju behandeln, baf er boch men allen Seiten berrachtet und fo beutlich bargeftellt ift, bag Beine Dunfelbeit und feine Lucke übrig bleibt, und baf er auch dem gemeinen Saffungevermogen volltommen begreiflich ift : le bet fich Or. R. Nieles Berbienft erworben. In acht 216. fcnitten, die wieder in mehrere Unterabtbeilungen gerfallen. er ben Begriff ber Induftriefchulen feftgefest, ihre Doth. wendigfeit bargefiellt, über bie barin vorfommenben Arbeiten anbenbelt ,ihren Dugen bewiefen , bie erheblichften bagegen gemachten Ginmenbungen beantwortet, Die baben ju überminbenben Comuriateiten auseinander gefest, und julest befone bere bie Ginfuhrung ber Induftriefchulen im Burtembergifchen in Betrachtung getogen Unter biefe Rubriten ift Alles ges bracht, mas uber biefen wichtigen Begenftand gefagt merben fann, um bes Dublifum baruber zu belehren, Die mannich. altigen Gefichtepunfte gu beleuchten, Die Ginrichtung einer Induftriefdule zu erleichtern und zu leiten. Man mußte mit unüberwindlichen Bornribeilen gegen Die Induftriefdulanftale ten eingenommen fenn , wenn man burch biefe fleine Odrift midt dafür, demonnen wurde; und man mußte febr ftumpf und mnanftellig fenn, wenn man burch ben Unterricht, ben fie alebt , nicht binlanglich in ben Stand gefeht mare , bas Wert in beginnen und quelufubren. Hebrigens ift ber Berf. welt entfernt .. Das Sinduftriefdulmefen mit feibenichaftlicher Bare me in empfehlen; fonderu er fellt es mit gang rubiger Unpare teolichteit und in ber lichtvolleften Ordnung von allen Seiten bar la bag ben nachbentende Lefer blog burch die übermies gende Rraft ber Empfehlungsgrunde feine Parten ergreifen

Frohbergs Unterrebungen mit seinem Sohne über bie Matur und Kunst. Eine Jugendschrift, pois Joh. Wilheim Schwarz. Erstes Bändchen. Leipzig, ben Hilscher, 1801. 24 Bog. 8. 20 Mi

88.3966 5 4 B

für die Jugend in Unfetrebungen Witte Baters ober Let mit feinen Linbern und Sonlingen, ju Saufe, auf Cpapiergangen und Reifen , einzulleiben , burd gladliche und veram aludte Berjuche verbraucht ift : fo ift boch bas Belb ber Blate und Runft, worüber fich meiffens blefe Unterrebungen vers breften, von fo unenblichem Umfange, bag noch mander Abi fånger fich burch abnliche Berfuche fur vabagogifchen Gorifts ftelleren einweihen fann. In gegenwartigen Buche bat bee Bater einen Lebrer und einige benacharte Greunde auf Went Lande ju Gehalfen, nicht ju Gotratliden Antervebninen fonbern jum Dociten und bem Jungen auf feine Rragen, g. Bewie viel Getreibe auf ber Belt gebauet mitbi, wie viel Weit fcen fabrlid vom Blife gefbret werbuit, wie bod bie Met fen find, wie Butter und Rife gemacht werbe, wo bat Met fen, indem er fragend am Lifer febt, u. f. w. au antwortent Der Gegenftanbe biefer Unterrebung find viel und mencheriet bie wir uns, ben bem Dangel eines Sinattverzeichniffes ober Belebrenber Ueberfdriften, mabrenb bes Durchlefens angumeri ten bie Dube gegeben haben. Etwas vom Beltfuftem, von Bemittern (bie noch berch fowefelichte und falpeterichts Danfte erflatt werben) von Buchftabenftetft, von foine fenben Blumen, von Gifent, (eine fortrannte Bans foll bie Korm einer Balge haben - und gefundene gebiegene Effens maffen follen bie Menfchen querft gum Detasan veraniest bal ben) von Bigennern, BBabrfageren und beren Gdatlichfein wom Monbwechfel, Glas, Baffer , Grethieren, Mbgbttrees in Oftinbien, von Ameifen, Luft, Antomaten, von Rrebfete Sehröhren, vom Forftwefen, befonbere von Ciden, vom Bord tentafer, vom Fenfterglas, Winben, Buft, Schaff, (er foll fic nicht girfelformig, wie bie Bellen im Baffer i fondern ftrablenweife fortpflangen) wm Flecheban, Schaeftucht, Duti ter, wieber von allerley Antomaten, Dorechelbren, Quellens nom Bierbrauen, Papiermaden, vom Ameifenischen, woth Mebelbagern, von Zegopten, von Davageven. Schilbfriten. wieber von Offindien, von ber Enftwumpe, vom Magnete, von Biriden und der Joed, von Schiffahrt und Schiffben, und fo weiter. An Abwechselning alfo feble es nicht und für Bris Men auch Liebergeng von Sinem jum. Andern bat ber Berf. chenfalls geforge. Das Bud foff für lefende Rinder wen 10 ber in Jahren beftimmt fenn, und wieblich wird beren Bis-Begierbe bier und ba jiemlich ihre Befriedigung finben. Defters

erre der feine Betrechte biot beiefill. Siebtis der wellstandig genug. G. 9 lebrt ber Bater, baf in ber Matur nichts perloren gebe, und nur burth Beranberung und vere fcbiebene Bufammenfebung ber Theilden wieberum verfcbiebene Rorper entfrunden. Dief wird febr richtig durch den immer. mabrenden Rreislauf bes Baffers erlautert; fann man aber auf eben die Urt , wie das Deer die Luft mit Dunften , biefe Die Quellen, die Quellen Bache, und Bache wieder das Deer fullen, auch die Unwendung auf bas Betreite machen, wie S. 11 gefchiebt, bag biefes von Denfchen und Ehleren vergebrt merbe, bann fich in ihren Rorpern befande, aus benfelben auf verichiebenen Begen fortgebe, fich wieber in ber Er. be fammle, um funftig als ein abnliches Gewachs wieber berporgutommen ? Gebt bas, mas nach genoffenen Fruchten aus thierifden Rorpern in Die Erbe fommt, eben fo ibentifc als Betreibe wieder auf, wie der Dunft von dem juftrohmenden Rluß? Wenn jur Beantwortung der findifchen Krage: wie viel fabrlich auf dem Erbboden Getreibe gebraucht merbe, taus fent Millionen Menfchen fur ble gange Erbe angenommen. und auf jeden taglich 2 Pfunde Brobt, folglich 12 Millionen Scheffel in ihrem tagliden Unterhalte gerechnet merben : fo giebt diefe Berechnung gwar, wie viele Brobe vergebrt, aber nicht wie viel Getreibe gebaut werbe, ju geschweigen, bag vielleicht eine Million wenig ober gar fein Brobt genießt. Auf bas Erinnern bes Baters, wie viel es Planeten giebt, ant. mortet ber Sohn : Sonne, Mond und Erde, ac. und ber Bater fagt: richtig! Debelfterne merben als verfchieben pon Die Borfichteregeln ben Gewittern Birffernen angegeben. find meber vollftanbig, noch alle richtig. Die Entfernung von Manben wird nicht erwähnt. Bom Glasmachen, Bierbrauen. ben Thellen eines Schiffs, wird fich fcmerlich ein Rind aus Meien Beldreibungen albeite einen deutsichen Beariff machen Linnen: Defen ihrent Tinfibal, wegen dem Stuben, in freedribblighter and the restrict the contract of the हैत मुन्नियाली है। इस्तर का ने क्षेत्रक का है वे शिक्ष के अपूर्ण

Rleine Kinderweit, ober neues lefebuch zur ersten Philidiais des gestimben Mensthenverstandles, für bis Alter von funf bis and Inhuge. Industrie

कार क्यांस्त्री है। जिस्सा के प्राप्त के स्वर्ध के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य

-taum felbft ptufen fonnen!" -

Der Berfaffer, Georg Carl Claublus, ift befanntlich eines ber fruchtbarften Odriftfteller im pabagogifden Sade. Co febr nun aber fein Rieff und feine gute Abficht Bob verbient : fo barf Rec. boch nicht verhehlen, bag manche feiner jabirele den Probutte nicht bie geborige Reife baben, und nicht forge faltig genug von Rlecten gereinigt find, bie ihrer miblichen Birtung Gintrag thun. Recenf, bat einen großen Theil Der Bleinen Kinderwelt mit einem fabigen Rinbe von & Sabten gelefen, bas gerne liefet - und baben bemertt, bas biefe Lefture an nicht wenigen Stellen, wo bie Erzählungen M ges bebnt maren, bem Rinde lange Beile verurfacte. Und wet wird biefes nicht naturlich finden, da ber befte Wein mit ju wiel Baffer verfest, Rraft und Gefcomad vertiert? - Dit einem Borte, Die Gefchichten und Zaheln, Die St. Clau-Sius in bem vorliegenben Berichen fearbeitet, find an und für fich gut, und fo wie ihre moralifche Tenbeng lobenswarbla ; aber ibre engiebenbe Eraft wird pabutch geldmacht, ball bet Berf. gegen eine geroffe etmibenbe Beit oweifiafeit nicht Much in Anfebung ter Schreibart genug auf feiner Out fit: ift bas Bertchen nicht fehlerfren. Go beift es 3. 8. 8. 37. ster 3b, in ben letten Zellen : "Bobl bem, ber guten Rath "annimmt, und glaubt, bag jins Anbere oft weit genauer "prafen, was und wie viel wir vermogen, ale wir uns

Das Johirchafte in den Austrustion biefes Sages fille man felbst in die Augen. Richtiger und zugleich fützer würde as helffen: Wohl dem, der guten Blatd anditumt, und glaubes das bieffen; die beit deffen, was und und mie wie wir wamigen! — Liefriguns wäusiche Rec.; daß fein, wie er glaubt, gegründeter Ladel der Berbreitung des nartises genden Wertchens nicht hinderlich sen mage, da es seiner gerägten Gobier ohngeachtet zu den nühlichen, Empfehung vers dienenden Erziehungsschriften gehört.

Meine Sauebibliothet file benefice landfichulmeifter und ihre jungen Gobalfen, ober belefrenbe Ausunge

# Rieine Saustiffieffie für Sanbfchulmeifter. 🖼

page aus ben besten neuern Schriften, ben bentichen laubichuluncetricht betreffend, verausgegeben von M. Rudoub Friedrich Deinrich Mahenau, Pfarrer zu Nieder. Stozingen, Fünftes Dest, ober beit zweiten Bandes zweites Jest; den Unerricht im Katechisten, betreffend. Prüfet, aus, und das Eine behaltet. Abestal. 5, aus Koustgeett, ben löstund, and s. 194 G. 8: myill.

Recenfent beruft fich auf fein Urthell über bie vorhergebenben Defte. Es ift ein recht nubliches Buch , worque bie Schullebret und feibit Prediger auf bem Canbe viel Gutes lernen tonnen, um ihr 2mt mit Ruben und Seegen ju vermalten. In biefem funften Defte bat ber Berf. aus ben, im Gingange genannten Quellen, mit guter Musmahl viel gufammengetragen, was dagu nugen fann, um die fcmere Runft ju fatechie fren ju lepuen, ober fich barin mehr ju vervollfommnen. Die baju gemablten Unweifungen, befonders ift bie, wie man aber Das vierte Gebot tatechiffren foll, febr beutlich, und fann Leb. rern überhaupt eine gute Unleitung geben, wie fie es anfangen muffen, wenn fie fich gu einer Catechifation porbereiten wollen. Die von bem Berf. mitgetheilte Catechifation aber bas fechete Gebot vom Stn. Erautvetter enthalt amar manches Gute : allein ein Lebrer muß fcon febr wiel Unfeber und Liebe ben feinen ermachfenen Ochulfindern haben, und biefe Rinder muffen gu Saufe nicht viel Bofes gefeben und gebort baben. wenn ber Lehrer bey einer folden Ratechifation nicht lacherlich werden will. Der Berf, wird feinen Lefern einen großen Dienft erzeigen, wenn er in allen fefnen Quellen recht fleißig nachlucht, um eine Ratechilation über bas fechste Gebot ju finden, und befannt ju machen, moburch Rinder binlauglich por bem Lafter ber Unteufcheit gewarnt merben, und melde ber Lebrer fomobl in ber Rirche, als auch in feiner Schule balten fann, ohne baburch meber ben Alten noch ben Rinbern anftogig ju merben.

defend für Abulafdulen, und Materiallen guns Dilitiebrand gu-Botfliften: Zur Bequentichtete für Lebfür Dritter Jand, Leinig, per Sonffer 1901.

e Materiallen und Diftern find iche Stabeen und ant bein Land, febt bran de bergleichen erfinden bber uns unberte Baldesu fin Butiel. Mine pergleitten Subielle Mobertadie bad idete beit Lebrathein unbem Boules men anniel Gedft wiedpnicht au tabein, wenn unter biefen Wegterialien jum Dittiren mans de aus ben alten Rlaffitern bergenommen und überfest were ben, weil baburch folden Schulern, Die nachber in bobere Schulen verfest werben, Manches icon ans Diefen alten Auc. toren befannt wird. Allein man fann auch bes Outen ju viel thun. Der Berausgeber biefes Lefebuchs liefert nun icon ben vierten Band folcher Materialien. Die zwente Sammlung ift bloß eine Meberfetung bes befannten lateinifchen Lefebuchs wom Sen. D. C. R. Gedife; ber gegenwartige britte und vierte Band enthalt auch wieder meift lauter Ueberfetungen aus lateinifden und griechijden Schriftftellern. 200ju foll bief nuben? Wenn ein Lebret in feiner Schule auch weiter nichts zu thun hatte, ale bag er feinen Rindern immer dit. pirte: fo murben bie Rinber in einem Jahre biefe vier Banbe nicht abichreiben tonnen. Gine fleine Sammlung folder gemabiter Ueberfebungen aus ben Alten , verbunden mit einer Umabl guter Auffage über Daturgefdichte, über gute nugliche Erfindungen, aber moralifch gute Sandlungen, ic. mare pollig hinreichend gewefen ju bem Swed, wogu ber Betaus. geber biefe vier Banbe beftimmt bat. Allein es fcheint wohl, als wenn es dem Berausgeber nur barum ju thun ift. viele Dogen ju fullen; benn er bat fich nicht einmal bie Dabe gegeben , nachaufeben , mas er icon gefdrieben bat, und liefert baber mande Stude given brevmahl. Go fommt 1. 9. bie Rabel vom Mertur und dem Bolibauer brepmal vor. Die Stude, Die im amenten Banbe fteben, tommen bauffa in ble. fem britten und vierten Bande noch einmal por, wenn gleich in ben Borten bie und ba etwas peranbert morben. Rernet ist der Berausgeber sehr unvorsichtig, daß er oft folde Borte gebraucht, wohnech die Schiler zu allerhand Muthwillen verlefter weigen tologo | 2000 and and which the best being to (A74: Strankillible: Best

orpulation file Mateners unter mate duchte. rmaines. Auch mischem Morte Moul if er labe freygebig. Diche: Worse and der Sprache des Widels muß man. in ber Endele nicht leinen ; fir temmen beitig nen barbud. Der Genandgebar muß mobi kein les ind from med at made mides wells and man burde de liben Borge ben Gebaltinbenn Resanfollung in vielen 11 ibt. - Bowellen haben bie Mante gat fo Binn , roben de find much mont folide Minthe gebreucht west n. & 174: Die Menaspate ber Miene in der Cable te ben Leceinern bat malet das Wandet- als bie Bermund mariber Binchweite entragt: G. :1822 Die, molche, ftatt M er eigene Munficht, (pan: Deficht wier "Amefrien) bife ger ni: whee bie Munficht Cons Geficht , bad Anefrien) Andre La Geneiben . fich gang ber Bernelltaanmung ihrer Geef braspi --- Mas tier Gerenegeber mit ber mahamebanifcher die gen einem Buitan; will, der feinen Rouf int & mehr wurd aben von ber Gettle tu geben , bie Borif etuninel bat. bal en eine lange Brit abmefent gemeler bat bief Mild burt bie Dinche eines mebomebe aftered. Der alle wendentildig ausbereben wiede, gesche-Benginen bir Delbidenmie Buran en beffatigen err fif bilde fin: mill er seine babuen bie Rinter gum Glauf feldie Araben udriefend .... Der Demutarber fann baba to died. was er roch etwa faurmein gomite, für fich be Die Liber in ben mitbern Schulen haben an kinen a Beforten: pier: Banbon Jum : Bilbiben: Motenidien Sinneld The state of the s

Ballifder Riabussehnte. Ein augenspace und natiliches lesebuch für die heranwachsende Jugend, von Friedrich Manutius, Collaborator am luttiersfeben Gunnasum zu Dalle. Exstes Bandchen. 163 Seiten. Zwentes Bandthen. 268 Seiten. Jet'es mit einem Aupfer und zwen Avsenblintern. Dalle, bei Dendel. 201. 2.

Brand Colonies und Ruture, unte ait flinglichenn Angeffigete Blobe: Bebeffere, punt Anderette filt Rinden. Atmit', fir Beffertige bintes Cebrote unte feinen Rinboll & Rieben, ift bitth Staffe und finne Bodefolatt must Blemabinieng für einem fo einvelneen Con berabas fo verlächtlich gelodebith; baf fle enmiwordt in ibret Wente it barte birthen Manten. Waste Meter Amein al Beife ju innehent bietete fo angemphirbef auch bier nicht ubl Berbienf in ermeten fft. Bende Weinentungen brangtene Wine auf , ale wir biefen meute Riben flentet burde fant mi Bin, 1 Der Borfaffe fint inft friden anuterenten Abnhe Bettorn, Biliben, Loreden, Bilban, Cent, Genine Bog millide barufiter nad inthe reffefting mib ; flebemann Been gang theoffen Germeren unt Chrofefel. ... Dia Re geht ben Salteinach Leipzig jur Wildertiemeffe, unbeman-Bud Meiften gerfell bate Wehlteb gu Detelaungen ihne be-Beitebt fin Littent Eranten feiter geldeten Rinbent in A Manb Wet, eber towen ben rechten Banin begreinen bille a to distribution in the technic Constant, they back would be foft, 70 untertidere. Die migmaliden Belefenman. fin Granbe mide Glebie Che betterffen mbie Chanffeet is zit He Betteilingerady Cutter GBane ftraffen: Balant Greft Buter Mileften inffen freide Landftraffen unlegen? - Danife bei Weben Die Strobaltitafer Grantete Chunt, med Ecunfetetians. Da feben fie mehr bann bunbert Manner, in einem feftele gen, finftern Gaal, bepnabe gefleibet wie bie haftiden Ott benten, unter vielem Geraufch effen, inbef ein alterer Dann unm Ratbeber berunter , mit gefuleenen Sanben etwas foride. bas fie nicht verfieben. Sier fpricht ber Lebeer: nicht wahr, Bilberen, Brennegumpfen ; Ges bhe Sallentte, ift abre Sarte Buß fir beine flatnen 3abne !! Die Rabe von Ouberesbitte Betaulaft ein Eramen über ben fiebenjabrigen Rrieg; unb bie Meberfahrt über bie Elbe, ein idingeres über alle Arten von Schiffen, Die die Rinder mit-eines Genungtut; wir dus ein Sient technologifden : Wierierad bererichten. Und wellebate meen and bie Balegge vorfammet; biele aber un die Galerren-felaven erinnertz fo führt bieft zu einer Bogenlangen Aud-femelfung fiber bie Regerfelaben in Buftinbien, und well Erantreich folde tin 3. 1794 in feinen frangofifden Colonien

Eine erfligen : fo brichte lotticen daniber, in eine erraufaftliche Deflamation aus, nicht anders, als wonn die fvegerflatten Weger fogleich wieber nach Guinea gurud gebracht worden waren, um den vaterlandiften Boden ju tuffen. In Deiffen befeben die Rinder übrigens nur die große Brufte Die Dome tirche und die Porcellainfabrite, nicht die Zurftenfoule. Der Infpettor ber gabrit fuhrt fle berum, und lebet ihnen die Betfettinung bes Derastleine:- woben mimeiten ber gabefe Bante lachelm wird. Muf bem Bege nach Dresben gefellt fich ein Fremder zu ihnen, den ihnen auf Beranfallung ber Deifiner Brude eine Borlefung über ben Schwerpunft, aber Sane gewert und Sprengewert balt': und ble Rinder ertlaren fogloid), bat fie Alles perflohen, was boch Erwachlenen, Die bieß jum erstenmal lefen, ju versteben fchwer fallen wird; obgleich Cari, einer der altern, fo bumm ift ju fagen : "was foll bas beiffen, eine mertwurdige Stadt? bas verfteb ich nicht." Der Fremde, der fie nach Dresben begleitet, ergablt ibnen eine febr intereffante Befdichte von einem ehrlichen Banet und bantbaten Juden, bie fich in biefer Gegend gugetragenbrechen und Aufhalten berfelben, burch bas unnute Dargwisfcentreben der Rinder, argerlich fevn. Beit ber atte Darer' in Dresben ein Achted bildet: fo wird auf einer Rubebands Geometrie bocirt, und bie Ligitren mit bem Stod in ben-Sand gezeichnet. Bie'lacherlich - ju gefchroeigen, bag bas! Gelagte nicht einwial Durchgebenbe richtig ift. Dan tounter im Sande ben Dunte mit bem Stode fortruden, und fagen :: fo entffeht sie ber Bewegung eines Dunftes eine Linte, ftatt daß es bier beift : eine Elnie entftebe aus Bufammenfepung: mehreret Dunfte. Benm Quedrat wird nicht ermabnt, bag' es auch gleiche Binfel baben muffe. Ber Deffung eines Drepede foll bie Dobe beffelben wirflich burch eine Deffette gemeffen werben. Gin Bemitter jage die Rinder nach Saufe. Das giebt Anlag von Bewittern ju reben. Die Eleftricität wird fo erklart, daß man ein Bagentad, das fich durch Frittion entjundet, auch eleftriich nennen muß. Die gurcht vor Sewitter wird fophistisch abgewiesen, weil ein Bewitter, ine bem es von Gott tomme , nicht fcaben tonne; - von Bille entzündungen und andern Gewitterichaben wird nichts gefagt. Benm Anblic bes Churftieften muffen bie Rinder berfagen, was fie von ber Reihe ber fachfifden Churfürften wiffen. Das grane Bewolbe wird befucht - blog um über Elfenbein mib M.A.D. B. LXXI. B. I. St. IVs Seft.

Dlamanten vollen ju theiten." Die Bund if biefen Anfang fod bei Benige Dubent Bandochen gugefdniteten : wie zweifeln aber; ob die Gebuld ber Lefer bie vahin ausbauers berbe; Gebr fcheint fich der Berf, in das undeutsche entstang verflett ju haben.

Fortsesung ber Campischen Reisebeschreibungen sur die Jugend Sechster Sheil. Balkants zwehte Reise Justen Jinnere von Afrika. Aus bem Franzo-stehen von veuem frey übersicht und abgekürzt. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung. 1801.
174 Bogen 8. 16 B.

Dig auf hem Eleel, als Inhalt bieles Banbes, genannte Melfebeschreibung war ichan im vorhergebenden Thell ang-sansen und wird hier nur sortzesetzt und geendigt. Wir hatten teine Gelegeheit bie einen Bearbeitung derselben; wir hatten diese Gelegeheit bie neue Bearbeitung derselben; haben aber, bier alle die romanhasten Abentbeuer wieder gesunden, die, was vem Ansauga an in dieser Reise amusirt hatten. Zusähe was vem Ansauga an in dieser Reise amusirt hatten. Zusähe wad Endaterungenzum Gebrauch der Ingend haben wir nicht benerkt; übrigenz loft sich die Utbersehung ohne Austag lesen, einege undeutsche Wärter ausgenommen, z. B. die Annselwiede was undeutsche Wärter ausgenommen, z. B. die Annselwiede ber Bogel sind, und Kuken, eine andere Thiergare tung. Uebrigens erklätt der Herausgeber mit diesem sechsten Ineil, die Kortsehung der Campischen Reisebeschreibungan für die Jugend geschollen.

# Staatswissenschaft.

Grundlage zu einem vollkommenen Staat (e). Von, Ehristian Sommer, Abvokat in Koln (am Rhein): Köln, ben Debenkoven. im Aten J. b. R. (1802) 1 Alphab. gr. 8. 1 MC.

# Grundlage ju dien bolltomitenen Ctaate. 227

Der Berfaffer, ber fich durch meblere Schiffen befondets aber durch fein Elementargefenbuch für alle Wenfchen, (Roln , ben Kaas und Gobn, 1798, V und 96 S. tf. 8.) in ben beutichrebenden Dieberrheinlanben . Videt als ein Ille trarevolutionar; fondern als ein benfender Ropf fcbriftitelles rifches Unfeben erworben bat, liefert bier abermals ein DBert. bas in eben bem Geiffe , wie feine fruberemliterarifden Den. butte abaefaßt, und auf platonifche Gruiblage gebauet toore ben. Er ibelle baber bas vorllegenbe Bud in 6 Abfebnitte ein , und handelt im riten , G. 1-12 über die Beffiffe mung des Menfchen; 'mirriell' Guisaine aber win Swell und die Effiselitma des Boellichtisverrents: im sten, 6: 29-197 abet ben Bwed und bie Enine. bung des Burgeroffrans; untrans nen fice: 97-11640 von Der Retinion. Der vie Abftmitefie , "Tro Ligatredulenlite efficie aufheftelle Denteffie Grandfattentend Regierungemerimen, mach welchen die frantifale troche ibilide) Republit fich gut einem volltominnen Stone erbeben foll's und ver det G. 247 ble at Ende, unterficht tie Militer, wie piele Belindfatie, ill in Frankreit aus. anfabern fenn muevetide Der Berfaffer hiffing in Ghetall recht aut; aber da er foeber Befetgebet, noch Mitaliebiste fradiaffiben Defengebenben Rbibers : Abkebem ein Dene. leber ift, ber meber weltliffire Anfeben und Gewall mich eine balbe Million Reieder mit auen Ween ib. ium it. venbeuren Baffen ju Othniniah Wen ichat : ifd weifelle feine Stimme ale fimpler Stantes lerfice lungin osmiopole. wie alle ble feiner deutschen Bruder auf bem linfen Abeine ufer, witer benen bie Eichofe, Rebmanne, Jumbache. u. m. A. bald im bobern Discont fprachen, bald wie ein Cons trebas benammten. Das biffes ben beutiden Belehrten, Arent. reid mit guten Rathichlagen vorzugebeh, fo lange bas nie inferbrude - noth weniger ausgerottet werdenbe franibilide Bibrionalubitietheil Boles : utto! Stanteverfaffirba befeelt ? Basomicht. duraftentreich erfunden, ober von Frangofen gefdrieben worden, bas bat fur biefe flatterhafte Dation Feinen Wetch; bief hat die Erfahrung mehrerer Inbrhunberte ge-Mehrti und bas 19te wied banta felnen Brugangutmende nache Afteben; aber fo wie ber Berf. auch einige Gegenffande Der Stagtellimst bier vorträgt "fain unmöglich bas Bante beftebeng weil barin Manches worausgefete wird mas nife eriftibt: - Er verlangt ; wie einige unferer weueren Philos fooben.

a fee bimte it ann

fephen, j. Withen Would maffe fich vor allem in ben Giere flen Soffand, allet fuffern Unabbangigfeit verfetten, und and beinen Juffand, baben. Diefer Brundfab arbort An bie Ibermpelt, und tonn wie Plato's Republit nur in Altopien fatt finden; benn fo leht nicht einmal ber Milbe. ber Sch ju irgend, einer Coperte sives Bolfsftamms gefellichafte Lich verbindet, geschweige ber Litogen, ber fich sum Dur-. gervertrage vereine! Diefer Staatsvertrag erbeifdt. Ordnunn, biefe Porschriften, lebtere werden Gesetze, bie alle Ditgliebet bes Staats verbinden; ohne Unterschied bes Brandes, des Banges und Geldledits. Diefer Ordnungs. pertrag behålt fu finge feine Rraft, bis er von bem Gelette geber, inbivibnell ober neu der gangen Burgergefellichaft, aber ibrer Reprolementen , ausbrudlich wieber aufgebaben -wird. Bo bribe num bes Menschen freye Unabbangialeit? Taufend andered Ibren & bie ber Berf, portragt, und entme-"der bolleitten i ober berichtiget zu werden verdienten, nicht zu gebenten. Mander burfte fein Buch für revolutionar fcelten, indem er angrebifde Grundfatze aufftelle, welche "ber beftebenben Ordnung entgegen ftrebten. Das finben wir naber nicht a im Gegenebeil will er überall bas mirtlich Gute für Alle gad Einen, und ih umgefehrt beforbern, Domtfehlen befieht vorzuglich barin, baf er, wie piele feines Sleichen, 60 burd Abftraction von affer auffern Erfahrung Jespeife, auch Ach ber philosophild Erefteffrenden Bernunfe gang unbeforgt aberlaft, we fle ibniam Ende auch binfubren migte !--- wieffeicht auf Albrege !---

Stoatswirtsschaftliche Auffage, in strenger Beitehung auf Zeitzumstande, und besonderer Rücksicht auf Bohnen Erfer Sheil. 221 Seit., Ingebter Sheil. 420 Seit. 8. Deutschland. 2901.

Recentent hat mit dem lebhafteften Jinteresse bieles Werf gestelen, das fich gleich wordholibalt durch Scharffinn, Sache Lenntnif und humaninic duspeichnet. Di wolft ganvilächlich für Bomen bestimme, ift es voch auch für das Lusiand in einem hoben Erade wichtig, da es Begenfichnde betrifft, der

sen Untersuchung auch in undern Lanven geogestheits fin der eiffelt Weblirfniffen des Luges gehder. Der ungenannte Bereinffer durfte in Bhunen felde einen foldeigen Poften bettell Bei. Weinigstens schieb in bie in beite balle eine feine Berfastungstennte nift, ihreis die Art; wie er die Gaden übeihape ansteht, zu batzen. Mer. halte sich ans allen blefeir Gründen für verwillter, eine erwas ausstüttlichere Anzeige von dem Inhalte aufer Schrift, (deren Fortsehung versprochen wied) zu geden.

ers full Gutsberen in 286men, unb ble Deglichfeit, ble Set Gallath gum Borebelle benber abzugnberer, S. 1. Der Berf. geft" bon einer Riegen Geffichte bet Beibeigenfcheft Sie befondere in Bobnien ane: 9m 19: 1781 wurde fie auf gebolen 7 5. B. es manbe ben Blicherinen Selbefanen verftattet. willführlich foren Anfenthatespet au wellabetit; und Berran then ohne eine befondere Abgabe ju fchließen; ferner der Amangerenft (Chimicaliticists, micht operates) wurde, mit Aufrichtif ber Bableiffabre. Ceine Zinembane, ble ber Berf. tifft Mitte intBMiliger ) aufdeboben ; Die Arbinen aber auf bie the bet "Urbariafpatenten enthattenen Beffinmunchen elitate Autante Bugleich munferte Gwiend Il. In jonem Sabre gut Bererbung ber Briffrimgen" auf, melde duch fcost großtent theffe Vefolgt ist! - Dowolst aber alle Lanviente, in Begles Dung duf fene Fiedbeteen? eftenber gfelch find: fo glebe est Both been Aftern berfeiben in Bobinen i'a) Befiger von Rin-Atteibaufern und Gofon Colefe Bonftalofole fieb von Altetel Det infle Leibefgetien befest gewefens geneintatein fint fie arbfi tentheile vererbt. Be nicht, fo tain boch ber Gureber nicht. eigenmatcheig ober willführlich bie Befiede vereleiben?) \*\* 2)! Bantlente auf Bontinitlarunbftaden. Wieft Grundftade wete Ben inoch fest als Dereinenzflutte bes Mittetauts auch in fo ferne betrachtet, bif ble Cofoni mus Dachemelle in biefen Glis rein feen ) 3) Infente: ( Sanslantel) . Der Werf. fest bus Bevollitif, worfn blefe a Riaffen jum Guesberen fteben, ges nitter alls einander, wib gelangt gir binte Refutate, daß bled feit Berollting mit Den Sifenen bes Boots und ber Billiafeit! gebftehenene aberemmanne. ( were bem Berk' name in verke-Beil, infif man bos-Rolliende damit verbinden. Mur befreme Bitothe Den Rec. ; wie Ach ber acheungewerthe Berf. hick-Beffitiffinter gegen bie - Patrimonialgerichts barfele erklatien What. De Gleichnett leben wie ber in Silon, wie es mebr.

als jemals, munichenswerth machen, caf ber Gutsherr, auf bem Bege bes Rechts, von bem Bauer ganglich unabhangig gemacht murbe, mit andern Worten, bag bie Binfen und Frohnen ber Banern negen eine billige Entichabigung gant aufgeboben murben. Wober nun biefe Entichabigung nehmen ? Der Berf giebt & Quellen an : Die Dfarr und Kirchenguter, bie Behnten bes Gutsberen, Die übrigen gelftlichen Guter bet Rlofter und Stifter. Rec. fann bier bem Berf. nicht ins Gingelne folgen; nur foviel muß er verfichern, bag, fo ab. Schredend auch Diefe Borfcblage ben Deiften fcbeinen burften, mit fo vielem Scharffinne weiß doch ber Berf, das Intereffe Aller ju vereinigen. Affemal aber verbient ber Verfaffer ben Dant eines jeben Baterlandsfreundes, ba er wenigftens bie Doglichfeit einer Berbefferung auf bem Wege des Rechts in einem Salle gezeigt bat, ber bie Erifteng ber meiften Europale, Iden Staateverfaffungen mehr ober weniger gefabroet.

Their office eine helden ver If wie bei ge ifelle feite beide bate min dwenter Auffort, Unber Die Judenichaft in Bahmens 297 9 1 1500 Bord Merfe führs auerik die Schrift foller aben Diffin Gegantand off , Einige gerfolben getlaren fich life bie Weingeidrante birgerliche Krenbeit ber Juden, Andere Dale ten gum Belton des Banique megen bes befordern Chapatient Weles Wolfe : gemille Einschränkungen gurn poebwertig. & Des Berte beienne fich mie bene loneermen Sterauf werden, die bolie milden Belege üben diesen Geganstand, besendere bas Dan topy nom seen Avoust 1747 finally ausacronen. En lich fellt wen Bert sonde jahrmen Grundfahre somehl im Allara meinang olafin, Delichme auf Die werfebiebenen Bretter ben bute Belifchen Bewerbe auf. Bon ben gefrit fibrt Dece nur Sole gendes an. Der Zunkoefft, ber Beift bes Geparatismen des, Die gelommte Bubeniciaft werdinder ilt.ein Dauntgrund. Me dem Cigale gefahrlich in machen. Das Sauptmittel Hefete Cieff ju pampfen mitthe barinsa befteben bag mither Siage den Cabbath den Auden muf ben Sonntes ber Christen verleuse, Tree & Rec. Bone micht leugnen . dan ihn diese Afficande am roenigiten befeindiget bata. Er willeniche mit dam Bettie Per St. Industrial Land in Geriffe of the Contraction of the State of the Contraction of Were having senaminers charge about all and an objects, on the mandalists gen Fragen genonenitiger weben fallem: Siph benen bie Iffer Betwerechtlichen, genicht, goiterementen genen genen genen gene theiling Doubout fied amiliafathen thanks ? No L morrishing der Real Dobmaitstannen Ochill winkliffe Deobachenen

. germiest : ich durfer fem leicht dieler Borrourf girüll gegröcht . merban Tunen. Endlich z. mas noute poppl. der Werfe antwere . wir . menne die Juden den obigen Borfching, unitepren, und hie Beglegung des Gormings auf den Cabball uniteinen ? ——)

Dierter Theil: Erfer Amffan, these bos offentfice Gelb. und Ereditwofen Der- Defterreichifchen Stugten ? B. .t. Ein får bie Beitgefdichte nicht unwichtiger Auffag. - Die Ure fachen's boburch bie Finangen ber afterreichifden Monarchie in ben meuern Zeiten eine arofie Erschutterung erlitten, febt ber Berfoffer in folgenbe Umftanbe. Ein Saustarund bagu lag in ber Beranderung ible fit 3. 1786 mit bem Dungfufe vorgenommen wurde: wodurch das Berbaknis bes ausgemungten Goldes jum Silber von 1: 14.15. auf 1: 45. 28. fam. Da bieles Berbalthif weber bem tobbren, noch dem in andern Banbere abenenotumbnen enelbfach ? fo mar bie Ansführung der Gilbermangen . welche inummbilbreiten gegen Wald, eingewechfelt murben ,eine nachwendige Rotte bas Mus ebed biefem Grunde fand auch ber Bechfelcoure, wie ber Berf. febr aut gelat, won blefer Beit an gegen Defierreich. Durch best Rrieg wurde nicht nur Diefer Dachtbeil vere incort : fonden es exfolgre and bachte Bantzebes unverbalte migmafig permehrt, fchlechte Ocheibemungen ausgemönt, und burch alle biele Umftande bie Agibtage begunftiger wurde, eine febr bebentliche Berruttung bes bffentlichen und Drivaterebits. Der Berf. thut bierauf febr genaue Borfcblage, bem Uebel ababen fem an Bi Bilebarig ibes Sambete aund ber Getterbi. eim contentatiorter Spingluß. Einwechleinna ber Banffebbel. ine f. me (Mer bat tingett Radrichteit und Bemerfunden aber bingungarifgen Bubfiblen vermift, bie Defterbeich wab 

Bweyter Auffatz. Iteber bas Bedürfnis und die Mittel, bem Privateredit in Bohmen ju Gulfe ju kammen. S.
67. Diese Mittel find: Die Einführung des Ereditspftems,
nach bem Bepiplete Schleffens, fur die Frey und Bauergutet,
(die lettere Ausbehnung jenes Soffems durfte doch lebt großen Schwierigkeiten unterworfen sevn,) die Errichtung einer Industriekaffe fur die Stadte, nach dem Bepipiele hamburge,
die Berbesserung ber Leibhauser, zc.

Amiseon, Apeffetz. Mehenreinige Abeite die Gutthwirfaffung in Abschrauf den Pringerendung Ginauf Aber fand der Da har Antelie Bintertungen . ble: blet bee: Berf. bler Diffont. ericialite, they die exc. non numeratue perunias, interibute bote , (Arrefte, ) über Bicherning goden faliche Bantothetine. . über gerichtliche Schafenner: BBrobilischen: Schrinvererane. Concurse und Binsforderungen macht. Rec. winicht bemielben . fo wie ber bangen Schrift febr viele Leier, unb - Thao ter des Morts: of the work with the me

The medical constituences are not at the second of Same the grante was that to the the holding.

# Sandlungsmisenspatt. one the and waster there is manifeld.

and military of The

Roth dunt Dulfsbuch fur Banquiers und Raufleute (.) enthaltend gine genaue. Unmeifung just Bebraud::(a) ber gemobntiden Caftrenbucher bec Ming - Drack - und Weldfeffunde, u. f. io. entworfen von Andreas ABaguer () lebrer Der Aricometif a. b. Sanglungsschule in Magbeburg. Queslan, ben Coall. 1902, VIII ant 704 Ceis o tem ger 815, nebft zweh gathe Bogen Tafeln in Fo-

Der Berfaller. den ums daft in ieber Melle mehrere Eidniss ten über verschiebene Ebeile ber Bandlatigewiffeirlebalt tieftet. bedugt ben ber gegenwärtigen : "limeenbrech tie "Becer in zele affen a mie fie nicht aue jebes Bert iber Brang und Bode pfelfunde gehörig verfteben; fonbern auch aichtin anweiden "und benugen fonnen." Befonbers bat er biben Gerbardt's Schriften, und unter biefen beffen Comtoriff (1. Bt. allg. b. Bibl. ster The ates Ct. &, 532 fig.) unb foinen Meitens brecher (f. a. a. D. 44ffet Ib. ates Bt. B. 546 fig.) jum Begenffande feiner Abficht geröchtt. Dieß Unternehmen ift rubmild. Der Berf. Diefes Torb und Sulfebiliche bat Recht, bag Biele ben mabren Gebrauch bes beliebten Weltenbrecherfchen Cafchenbuche nicht teunen; Regenfent weiß bieg aus Erfahrung, indem auch er von manchen Rauf-Jemen am Stath gefragt manben: fchipieride Ralle batta an er-Klaren, und Arbitragenradumnam Kanada antubilling: Die-

dente Mattack autele benacht bener vorlitigende Beicht generalien ebni Ballen. As tragt baber in fonf Abtbeilungen faft bes melle Bierbier Stebrige in einer beutlichen Strache ver, fo mie men As nomi Berf. verochnet ift. Ge wird 1. B. in der evilen Abebeblica de B. 1-104 vine Annellana dum Gebennche bet verten Unigabe jebes Diabes im LTelleubverber, 1c. gegebrit. welde bas Beshatenis feiner Dangen: enthält. In ber swepe son, 60 24- 28 mit an ben Babineriben ber Bediet. utib anberde Ganbelaulane achanbelt . nebft ber: Anmeffung .. mie Tolche ber vorfollenden Devochmmaen anzumenben find. Die Ser ift bin geftbictlich mertantififter Bulat angebracht, ber Die Etflicung aller bentichen Dannzen euerale. Die Driete. Che 59-102 bagenew, bolbaffthaet fich mit bem Gebrouche Des Wertes ber wirfifchen und fingireen Defingforten und ihr Bernsahten Berechnma. Befanntlich tommen in Wellen dentiers Talebenbuch bie von Gerhardt tielle veranger Midten . wiells angehängten Lafein: jur Bergleichung, ber Mesche von wirflicheit und fingirem Mainen aller Lander bor. ( ( Teltenbe. Calebenb. see Man &: XX-XXXI.in. D: 105 - 356.) Den Gebrond biefer Stafeln niber mien Matem', bat Ge. 28. 6. 20-100 Madzinge and benfelben gie Moltes, und favobl einzelne Boluten auf fich felbft, als gegen Chibere enlautert und berechnet. In Der wietten, &. tos dis tra mich ber water Dobrand und ible Werechnung der Bedfettourfe ine Bicht gefeht ;'auf ben in ber funften : Ch. it 19-11 34 ber Gibrand ber Anzeigen von Maag nub, Sie intifie verfchlebenen Lanbern folgt.: Der Anbang &. 195 die gaufffr manchen vermanbten Begenflaben almibmef.: die edie bide gerabent milt bent Binne bet Buthe in Berbindung Banderd, ungeachtet: fle getnehruftigen: Linhalts flindi:: Do Met man Si 133-227 eine farst Beididte und Sadwer hibige Effaring des doutiden Dangwefeng alterer und neue erer Beiten , namlich um bem tlefprmier ber beutichen Redinungemunten und ben Beranderungen, die mit benfelben in Aften Beiten vergetinngen find bie auf die neueffen Minipetioben, womit bis juin 3. 1798 farmelebren wirh. Die 6: 220 --- 264 angebangten vermifchten. Auffabe betreffen imail Madnumasararnftanbe;ale Machtrade und Bulate beilen. tenas fiber bie Beredmung ber Denniotten, bet Mantencafe culationen, ac. fraber ift vorgefommen. Ungemein nublich und willfommen wurde &. 265-278 bie Vergleichung des neuen französischen Manstes gegen verschiedene deut-(de

e Machaman Savidste france mens Stee Man de el Che frabetn Auseigen mehren Bielehrte; aufgeforbert bans menn der Bertaffet "fatt der jeten Mieters "fide auch bier mich tures 12 4e. Cin. oler Darif. Moofie angenommen with the state of the state of the state particular desired and the state of the state o felbe oob Lingerte weißer fest ben Benfel für ben Water unte gelagt 445 / 100 / 1846 aftiaber funtichtig binde wall en formtoff. Dant . 1946 bem Weleb w. 3 8: Weim aden fit wunde berfalbe the same 44 a.b. to the is Ruft stateled a sign Caper Milety Roll. aber bisberine Barifin Maake: Seffarlebte, und barnach bes minte, metrifche Byftesti fen Lauren - Riaden much Kan mermagfien: einaerichtet. .: Die fpatente Berthian wer mie Witt nem. Meide Kambertund Mockain wind Enfehl, der dranz, Regio wiene mermoftalrete', braditen aber ein milbetes Diefnitat bernet. bal baff unt Beit: wie de la Plane Minister des Seinermeon. mneren io Meint, Stein St. oin Canfeilarbefell elfichienn woth mach ber bisbenice Metat auf 3. R. pail: 206 Sant. This ich 2042. 205: Line mite Darife Mantin feffaefrat witthe .. ingeauf allel Braets - fund banderliche, Merhatitelle forsan ; bi pechaet menten follten: Land Mannel pratique et element, den Buids et de elmosperido Calcul décimal; par S. A. Tarbe somer, generaler of the Manual Resident Colors Aleberbem that Br. Doad, biebepiniraent bes neuen Commint and affent. får Republicide, ne bachtet wor nach werlich iebene alte Ba-Manumaen ber Semidee jund Donfie. in Gefolge bes Giele-Bed wom gooett. Deure pten Si: wieden eingeführet ; nur auf Den Gebate und bir Brafe berfelben, matribele tebuciet imme Sidn : final Badurchiffe: viefet ganboudbofchmitt u. ber fine Chia MiiBitio und Die ebectratiten ifdluifdrit Bande auf dem ilinten Chaeinufert, 1944 offer bie deurefflitfichen Lande befeibit, bie mach durttferifchen Bradten :: :: bie Otabt aund ibad Sebiere inch ni northe de ford ofthe commence of the forther manner and the 130 Die Angradinisten Sabillen über werfchlebener Rodumung. niffingen And Danedun braudbar und mit belehm Rieife, derten Arbites. Phiroses abir aute nicht venteinnund vereien fent. etenn beir Berf. auf bie Erfichang ber Effeternebette Hiseal Michtite genonimen batte?? A bent er er Ge eit weft gentus calationers, 32, feit er dir porsprorenen. Hegen in not lerund wij ei geff ginen G. 265-278 36 bereift and 800

neuen fempfolifigen Ibir net angen verbieben t verbe

11

3.41

- 1. Preußische Sandlungszeitung (,) ober Sammlung von Auffagen merkantilischen Inhaits. Herausgegeben von AB. Krüger, Lehrer ber Handlungswiffenschaft in Berlin, Erfter Band. Berlin, ben Froblich. 1801, 198 G. gr. 4.
- Anlage (n.) zur preußischen Sanblungszeitung. Erfter Band. Berkin; ben Ebendemfelb. 1801. 08'S. gr. 4. Beibe'ift grunem Umschlage. Pr.

grow and form of the first the state of the color contact with Soltbem Brandifot in Godin seine Danbinnaszeftung Bes forge, baben mehren Dand deftibe in unbotuffet Deuffchlande dies mantliebe letterkebinen nachgenbint, worden die Seinifiele Marnherare, Rantfurter: 2fmftetbamer, Lundbiller, und mefevere andere Blague beg 2ket Bange find. Auch Be vortlegene der find ein Weweit ibousman fest im Orenfen stufmal fin Berlin anfangt, fur die Danblung Dachradten Eine Quiffebe! ju liefern, welche jebem gebilbeten Raufmanne in ben preuk. Staater bicht anders als willtommen fenn muffen. kin wir nicht hoffen, daß biefe Sandlungszeitung, die ale Beit. far Bauft. icon im erften halben Jahre ( Januar bis Juny 1804 ) gerape dog Schicklaf nehabt ban wie bie hold erriditite Dochenfor. fat Baufi., welche von ber Bers Imiden Dilibiningsichule i. 3. 1795, ben Langboff etidien, ufill mit bein erften Bierreiffibte (Melling fogs, 400 . 8.) fcon ins Stoden geriethigitribrem, vom iften guffus 1. 3. angenommenen neuen Plane eben ja batt mieber oufbbe ren wirb, wie fle fast enistanden ift, und nur jegesmalibe Michangefdift gerordbeit bat; Inbeffett bie borliegenben Marinmern : mad ifert eigenthamtiden Werthe in bet Rario au mutbigen ) fen and biefind umfer. Bwed.

Der Plauscher Sands Teineiche Webbreitung vasterländischer Waarenkunde und Sandelsgeographies bempägker kabrik und Alemusakruntum, eineuriggel schiebte Andelstunde, kaufmännischen Aschnungsweien, kaufmännische Kechtelebre und Pädagogik, Biographien und Literatur, Alles in und mit Bezug auf die preußschen Länder und Propinzen. Die Anlagen enterne L

balten bie Lagesgeschichte ber preufischen Raufmannswelt, Mothen vom faufmannifden Auslande, bas lebrige ift dem merfantilifchen Intelligenzblatte gewibmet. Dit Bergnugen baben wir manden lehrreichen Auffat, mitunter auch minber erhebliche Einschieblet gelefen. Bene tragen bie Damen bes Berausgebers und feine unterftutenden Freimbe : Woggener, Wippel, Schulze, Meinede, und mehr Andere, - biefe 26 Schumann, und einine Ungenannte an ihrer Stirne. Die In. mimensten Bi. S. 1647-168 gelieferte Medersicht Der gaufmannichen Literatur que ben Oft. M. 1801 fft, wie ethine Kritifen über Danblittgefdriften, und verfdiebene Eas feln von ein und ousgeführten Bagren einiger preuß. Dande Imasftabte, ein angenehmes Beichent für benjenigen Ranfe umm . Gelebrache mith Gietifdert' ber Acht duf De Ruberfufe. igkele biefer Angaben : der eigenfren Girlkanibe vertaffen banne in und wieder eine Arengeban Krieft in Bintibiliung bet unfmannsliteratut . - trebt Itidficht auf Grebundlutiens angelenenbeiten . - und eine Bertutter biefer Sandfungsgele ping. find bie einzigen Gegenflande bie und bieben at thans wit dirte geblichen beeft eine fon ein ein ein beite eine ber Land ned ift oneren ift & mischillen etible

ราช ายวิลต์สูง ซึ่งที่ยั ลิตย์ , หวูสิร์สาร์สโสต "กาส

de Ronfi ichnie erfen ballen Solger Das gewerbfleifige Deutschlind; ober foltematisch geordnetes Bergeichniß ber jest lebenden Saufe. leute, Sabrifanten, Manufaftutiften, m. f. w. nebft & Erlauterungen gur Bandlungserbbefdreibung: Rabrif ain Bantenfunde, Zweiner Theil, welcher Rranten entbalt. Dionneburg und Leinig , ben Schumann .. 1801. XII und 262 Geiten .. nebft 64 Seiten Unbang. wir Sikile (part e

Is officented from moffely

marten Much unter Dem befontern Biel! mil 350 Allgemeines Gantlungs und Fabriten - Abbrisbud. auch Danblungs - Erbbefchreibung bon Franten. a und leipzig. it f. w. . . . . . . . migricand can heard walkers his

Nam atlien Absile haben:wir ichon in einem varbensebenden Danbe-biefer D. allg, bentich. Bibl. Radtict geneben; ber aegenmartige: ift jonem an | Cinrintung; Seinft und Gal philig gleich. In bem vorliegenben wesben nicht nur bie Mie broffet. ber . Lauflante .: Sabrifetten .. und Monufnfeuriffeine fondern "nuch ber Duch e und Runfthanbler, ben Buch e m Rupferbructer, ber Dafler, Apotheter, Befiber wen Left bibliveheten . ber Gifen . Rupfer . Deffing . Bieriol . und anbern abnlichen Berten, mit Anzeige ber Unternehmer ober ibrer Berleger Geschäffte, ber Deffen, welche biefelben benles ben and den Bohnmain bis welchen fie fich alsbarm befinben, für ben gangen frantischen Breit angezeigt. Sabri Sanda buch liegt in geographischer Sinficht auch bieben mieber aum Brunde. - Den jedem Orte find Die Baarenattitel, welde Bufelbft verfertiget merben, ober bie von ben Ortefouffeuten im Coropen geführen werden , alphabetifch verteitiner; minike telbar folgen die Abbreffen. Der Art. Thruberg. B.: 164 bis 218 fft der ausführlichfte und wichtigfte in diefem Theile-Der befannte Diat. Roth (Werf, einer Sandl, Gelch. von . Etheriberg) bat, noch inters Berf. Beugnig &. IX ber Bibriede, etwas baran gefeste; und boch ift blefer Artitet beb weltem noch nicht fo vollfikfiblig, richtig und geundlich beare beilet, tole er febn follte, und wohn or. Roch gewiß die beste Belegenbeit gehabt barte; wenfi er ber; an fon gefchebenen Mittorberung unfere Berf. volltommen genugen wollen. Bit Minten Bievon, fo wie von mehreren Stadten und gangen Drie umzen binlangliche Proben mander wefentlichen Dangel ge ben, wem wie nicht eine allgu große Britiauftfatelt beforge ten. Inbeffen ift es auch faft nicht moglich, alle, biswellen in einem Sabre portommenben Beranberungen zu wiffeir: wer'es weiß, wie fcwer es fallt', auch nur bit Danblungs-Armien und Commerzbanter einer einzigen Stadt genau und tabelfreb lu Refern, woran es uns in neuern Zeiten gar nicht fehlt, ber wird ber Roteibfeligen Seber unfets Derfaf. fete; fbenigftens in biefem Duntte Gerechtigteit wibetfabren laffen.

In dem bisher befamisen a) Sacben, und Waarend regisset; bem b) Welfen, und c) Stadzeregister, ift in bissem Butte noch d) ein viertes, namlich ein Personent register bingugetommen, um sich in jedem einzelnen Kalle desto geschwinder aushelsen zu tonnen, Letteres war ausherst.

mesheenbige leden geführ die Bunder, welche Bib Nieurezoilten vom alle Kooplieden, etg van Amsterdam; voor
drei: Jame 1840'h vieler Bileffiche febr vorrheithoft ausgeldsiit; ungteldsbesserale die Sebunnumsches abei and dies
minten von Folgenachsehrte werden, ibenn ber Berf. mihr
Merngo Sedming, als Lieberdinny beym Abfassen feiner Bisafternamenber.

deputation gewidmeten Wassellextkon (s), in zwolf Sprachen. Von Philipp Andreas Nemnich, a. B. R. L. Hamburg, 1801, VIII Soiten Vorbericht, und Text von Seite 545 bis 992. gr. 8.

Der erfte Thell, ber burd biefen, graftentheils in England felbft gesammelten, zwenten ergangt wird, baben wir im 37ften Bande blefer Bibliot. O. 30 angezeigt. Dam erftaunt, wenn man in ber Borrede liefet, wie fdimer es bem Berfagemorden Ift, biele Motigen alle gusammen zu bringen , Die obnedieß tein Anderer mit minbern Sprachtenptpiffen, und nit minberer ausbarrender Beduld verfebener Dann batte liefern fannen. Sans naturlich ergangen bende Theile unleich Die Borterbuder biefer 12 Oprachen, in benen Waarengetitel genanut werden, und es ist bekannt, wie mangelhaft insaemein biele Borterbucher in Binficht folcher Ausbrucke find. Mir bate ten freolich gewünsche, baß bier und ba einzelne Battungen mancher bekannter Waaren, die auch dem lapen in der San-beletunde wichtig find, j. B. Kaffee. Bucter, u., bgl. unterfcbieden, und charatterifice worden maren, wie es beum Eime im iften Thefie gescheben ift; boch ba bie felenern, ober vor turgem erit aufgetommenen Baarenartifel nicht permift were ben : fo ift die Dachtragung ber gewihnlichern etwas Leichtes. Einige deutsche Momenklaturen machten wohl in den lidlichen Diftriften Deutschlands nicht verftanben werben, moranter wir die Bouteillen Briden, Die Raffee : Urnen pher Za scemaschinen rechnen. —

Politischer Beisstellen Bei Bentel Portugals. 230

Pondschaft Wersuch über ben Handel Boffukals und seiner Kolonien von Jose Joaquim da Cimba de Uniche Deutinho, Bischose zu Fernambuk. Aus dem Portugisischen übersett, mit Anmerkungen von D. Carl Markend Handunge, ber hoffmann. 1801, 176 Seiten 8. 16 %.

u-dictivated as so so someth nederally t Man murbe fich irree wenn man blev eine ausführitche Machticht von bim porrugificen Sanbel juden wolltes ber Berfaffer mathe ruf Ginige Borfdlage jut Beforderung Des Benbele ofin Derruget.mit riefnen Colonien. CE geler gberft. daße die Bernachtung des Onkhantele nich Braffien, mos burd bas Sals bort febr theuer wird, bem Sandel febridad. Mc fev. Er empfiehit die Rifderen, welche den Stidianern von Brofiftmern febr angemeffen fenn murbe, und glaubt, Daffibielei febrigitt in beb. Mibrige gu gebranchent maren: Seb eine Babricht wen demi Buffande bet Sablanet, Bette after mermant; im Brafilieng Der Sandel mit Banbols and Braftitemmeffe alten Dortugefen, freb. fron 3:auch follten por benfelbanden: Portugals felbit Leine Abgaben bezahit; merben. Entlich vide weitlaufrige Unveifung ber finetlichen Loge von Dorenaul und feiner Cofoniern, jum Danbet. Alles in jeinen wortanftigen, gezierten, wir Ausichweifungen, ungefollten Der Ueberfeser that übrigens febt mobt; Diefese Schreibart. Bett ins Deutsche ju überlegen ida es manchareinzeine Dache Midten von Wichtigkein enthalt. Die Uebftleehurg lafte fichi aur'ilefotus ift' aber ermas fluttla gemachti . Chiefe ins Ane fancie We bie Stelle : A America & fim merrenceabundanties fitto : o Bradil 6:0 mais abundante da America: debaixo de um chima quente, mas doce, ameno e temperado per las chavas te pelos, vantos irelia fempre produzindo em: um continuo giro, fiberfest : America ile einerwer fruchte Barften Welttheile, Brafiften das fruchtbartte feiner Lander : unter einem beißen, aber gugleich famten anmutbigen und durch fühlende Westwindergemößig: ten Simmelastriche liegenon zeigt sich in ihmidig Diet ette unanshorlich wirtfam! Terreno belft birg Land. abundantilimo imgemein reich an Probutemates imino, abei geribli vom baufigen Regen, pelas chuvas, und Binben, nicht Bestwinden, bie gerade dort am beiffeften find. In der States, States of A A & to a Welche

Mederfceift mitte a gado vacum burd Abbe Morfege, es helfe Rindviel.

Rb.

# Haushaltungswiffenschaft."

28. Marshall Beschreibung ber Landwirthschaft in Porkshire. Aus bem Englischen überseht von bem Grafen von Podemils auf Ousow- Zwenter Theil-Berlin, ben Dehmigte dem Jungern. 18011 358 Seiten, nebst VIII Seiten Inhaltsvesseichniß. 1 R.

IBir, baben ichon bes erften Thelis biefes Bertes induntical sbacht. (m. f. den LXIII B. upferer Bebliethet. B. 401 4) Inch biefer in fortlaufenden Paragraphen von une bupchgefte Bene zwente Theil enthalt viele ichanbare Bemerkungen, von welchen wir einige, als Belege unfers Urtheits, ausheben wole len. 6. 21) Die Skemaschinen sind in Nortsbiret alcht Maemoin eingeführt, und viele machen verschlebene Einweite dimagen dawider. S. 22) Das Verzeichniß der Unträuter ift febt tablreich. Mit Recht if M. mit Linnée, gegen wefden er tibrigens die gebfte Achtung bezeigt, nicht gufrieben. das derfelbe die Reid , ober Saferbiftel (Ser. arvens.) gus ber natürlichen Gattung ber Diftel (Carduus) betandarriffent und in die Gattung der Schaere (Serratula) hitteln gentofingt bat. 6. 24) Zu dem Ungeziefer werden bamtischlich Miane fe. Ration und Sande gerechnet. . 5. 24) Dast Gemeide wird in Portsbire theils gehauen. Ein Arbeiter bekommt in ber Aernote taglich a Ob. ober 16 Gr. g. 25) Drefcombbe ten finder man ber wenigen Landwfriben, und jede tomme 533 bis 666 Rebir. gu fleben. 5, 26) Das Wieb mirtrigen meiniglich auf ben Dartten verlauft. . G. 27) Es wiebt verfolebene Arten von Wairen in Portsbire, und nang richtig behauptet ber Berf. mit Linne, bag Klima, Boben und Riels neue Abarten bes Getreibes bervorbringen. Ec fabe. · cinft

🤏 🚭 muß daseibst immer Marshall, nicht Marschall beisen.

alud office 200 acretion (fileStart - Miraildo e effe acrifiche et falle et Eliteria bemerkte in feinein Beilienfeibe eine Offange von beimberen Bracte aub Lange, bie fich anf allen Geften ansbreitete. Et acidnete fle, und duibtete fie biernathe belondeet. Der Erwas wie wind by Melion 600 Rarte, brountsoibe Rienest wine 2the Aub. Die won affen bein Beck befanntiet goudt. . . (23) Sit Burtsbite mith mult unvolutide Biggen (Secto metale 12 ) guiller, unt man bartmur zwei Afthirem; berifcbiodarge soet in eiffe openimonister. Su abil Ante Bartner fe (Libseit Cenceron L.) mostif Efeine vietuning (H. vulgare L. I And the benten geneben derffen Mort I wert i abelle gefte bonden! (140) Der Politilities Beimidnoffche :: cothe and Gibis Affine Cafet find intermedetter Droufin bie betanmeiten Com 2th . und von ber ledtern macht 20: folgende Soficheelbreite L'Ofeles ift offenbaroutite Ber', Die Atunice enquangen iff. Der be Wiftige bat buen vollfommene Bierfied : mie wenlaer old terent und eine affinger univollentite; birene bury bellete Die Bernen und ein udvollenberet! Die Mile meint 180 won willen Abarton bes demeinen Dafers ab. Robella fen (Avens arundinaces) which she possenter Mane feun. Die Rornes Aus biland und Blotn, Die Aareiten Sabert Graunen, ble ichwachen teine. Das Strob ift Bart unt wobrnetin." Es Mi bief fichen bon langstene in Deuffchland; befondbes in Beiles Men und Sechlen ethanne Morgenbufer, CAvena orienta-Schroberi.) ber don Meanden aber inte Univert : Pribit nenbafer genannt mirk - Belt einfahr Nabren bat mittel sach Dr. DR. angefmigen, ben Safer, wie etwa ben Rabfeng auf bem Reide ober im Sofraume annaberiden. G. gr) Rie Abilisbire merten Bolinen , grane Erblen und Linfent unter efnander gefäst. (134) Die profien Ruben, liebe mans im Derbite aus, und bie theinen icht man bis jude Redistones Athen: 5. 33) Aubien with finel annipflante, und man fare ton in Beiber's Die mit werbrannten Rafen und Ralf nos Die Badt Die Baitzeie ift ber Julids and ift biele Annat reif, to wird fie auf bette Kelbe ausgebrofden; both fangete einige an, fit nach bem Abschneiben in Schober im iden; auf Schlitten einzufähren, und in ben Scheintem ambreiden. & 34) Die Encroffela werben auf verlaiebene: litte verebelt : Die Erziehung aus Gnamen , bas Eine feirumpfen (fonft Bratifelang genormt) verblente eben fo: Den beit beutichen Preiftaustfellern gelefen ju merben, wie ber, was von bem Musgeren ber Abstrum gefagt wird. E. M. D. B. LIXI. B. J. St. IV. Seft.

nga hindigitudigitation in and and

Ben der Leunder wurden idie Martaffift almale. Pflunes jeht ober weldem He wit 213 Manbeitt ausgeholm Stare Anthomaboning in Reliern emefichit Gr. IR. , ils fi aber in M. nicht ellgernein eingeführe; fonden men isen fie lus feld in lange manfen mir Berte, und bebedt de mil Erder bit einem Darbe dilitid attachingelt mirt. Dictes aelchale war bielem in tiefen Grubengang fam. 34 983. 254 so Jahren, with vieler flades sebaueta & 3.00 Batta CR tracketoun, : Die die feine rinde vorlgese Barnereb den Regebe Ent eines nichte Deure aud Derfroftt bastomfunben: a: 60373 linter den Sittieeftrattenn neumilien mir bie Auserwie unb das franz. Ranguase d'Ous emplifiche Rangeen Cloffpup porgnae Ludistie Baitiffe angepflaggen (56.3%) Wait Bosefell and nathrlichen Andlette : fr: and fin it werben fichole Pferde griegen : Man bet Portobinen Beidille god Morfolli temmen toffen inne meen abbiet midt school in be Louis-fie verloven ober ihne Bildung mit ber zunehmenber Rabren : Auft, Moden, Manier und Gras mus ballen sa Der Schonbeit bet Portebinet Alferbeibes Mitelfie bentragen fbirs wird one Lindwich semeinmen: Schmarpoleh: mel the 70 Jahren marifulypan no Aid wich gehalten mothe aenannts, auch manieunfach Dane Schemes poullage mit Bogi Cen Bopfen : bielem folgte bie Comatt und weiße Art Der. 213 fleb der voeben Zube mutten Beilfrafte worfderiet bene Die febwarzibunge Art warit burch langbofmitigen merbranat. Ben Ochfen jum Offican fand man aber lange Berner (es gab beren von einem Dard ( : Ruft fana) une beenem, felbit griabrito ; baber wurden Lumbornichte Atibe angeldafft, bit fic bis jest erbielten. Rain werden bie Albe. arten ergablt, und bon fanfjahrigen Othfen bie Groffe allen Theile umftanblich bargelegt. Ben bei Mortsbiren Abatt van fursbotteachten bat bas Born wenfaet 26bundernnach ers: iften. Indeffen balt man bas Born fie bas befte Mertmale ger Unterfcheibung ber verschiedenen Meten, und es ift Dange erbaft! benn abateith die Sarbe nicht humer gufattig ifte fa ta fie doch veranderlieb. Das übrige, ba unier Raute nichts weiter bavon an ingen aulifie, muß man bev ber Quelle lefens: feibit bas, wie ber Werfaffer wiberruft, baf er unebrerbiet tia ebemals von den Bernern gefprochen babe, perbient welte: fen ju merben: Bie burfen bierben aber wicht unterlaffen. furs ansufabren, das in D. Die boigernen Milchafche ab.

#### Befchreibung ber Landmarfifting in Gorfsbire. 449

Mitaffe Angagen telegraphe, Nillabaffcha allgemein eingefähre find; alle Monace werben fie gefchenere und mit Satz vereis Allein eine bentenbe Landwirthinn bat ble Bemerkung gemacht, bag biefe Gefafe niche fo ofts fonbern nur erma librita eindigt vaf bieje Lixt gereiniger werben wiefen, well aufferdem bie Queter rangig wurde. Da bas bftere Bichebern Die Aufiblung ber Bleptbeilchen bewirft; fo fann auch bie in Tolden Wefagen aufbehaitene Dille und baraus verfertigte Butter ber Befundbeit nicht zuträglich fenn. Den Rubennon ficht mad Bertimmit Man bet Meld die Beiter. icitem nion etwas Salmeten in Wehnnehmaffet auffofet, jund Beidfrei Wielne Chertaffe woll unter as Bentimer Quate Deute fo mie Marion, des Rubi fommer und rioch wanne iff. -afeffet: il Circum Dir Bante find war muchinennen Rate. Die Wiederungen fictionally material idea about apparail frobusium. Solde to cure in incident fant ( luntus) innbremins direnégelu regulten, Gustinetten t. eine Beiverigt riner joben andern Art anglifcher Gotter Des Cod: publishen: antiphe: ... Sic. 43 diffesti 20 Clabren bat man f aud auf bie Schweinernchtigenatu: (5.164) Die Ranis menn gen der block sie bert berieben. Die Wolle von ben grant na. Advinction verboult man ben Surmachers, and die file derharigen itefem Balge und Wolfe, bie man im Polsen benucht jieder nach Offindien verfendet. Ein Ducend Bala werden mit. 12 Mthir bejohte: S. og Das Pieteringtha id megen der doffnen Seide sur Bionensucht gecht geriebes. Am Jahr 1782 bis 93 was unter den Bienen ein alles meines Grephen und ber Betfe leitet es von dem Man met an Bienenbrode bet, das fle wegen der Wässe, nicht mieten einfammein fonnen "indem fle pitte blog vom fanige Leben derintens, fondern auch ins fogenamite Biananbrodis heer! Bublisson benethint maren. ...

Wg

Sandwirthstafte - Gaeten , und Forfifalender; ober; Wertelding der in jedem Monace porfallenden Vergenchungen, sewool im Felde, ple in Ruchen Blusmen - Baumgarten, und Waidern; auch entbette ten Betrigereien mancher untern Forstbebienten. Mit einem Anhange: wie man, ohne Zuthun der

Bienen Wachs beetlien, auch Mantwarfe, fobe Courden und Kornmurmer pertreiben fonne... Huf Werlongen berausgegeben von C. S. Meisner. Zwepte bereichelich vermeirte Auflage telpgig, ben Geramet. #801. 649 6. 8. 1 9

La modie beträchtlich werinebres Malinee i Bar nicht & mise Buffinger leben An 4 38' Gelten beilebent vermebet gie maa? Mes ju Weimebruna des Son drauinmis, di wabteffire Publifum den Preis im vermindern, D war Breinebete embale mides als mas wiellefes faun beflace. and in Changes arnommen ift ve; ofnte jene Bermehrung Mie of the Ameliago mie allen foren Bebriorn, bie wir in m Bet Billothet, Bai og: Bi Abu-abs igerigt faben ; bi Met bet im Dunteln manbechbe Compilator von vielerten Ram with in verbaffern bem Dublitum's nicht au Gefallen tonn Walle. ... Die er biefer Compilator nicht, toarum jeigt er nicht But wo ir modite? bu es bod in ber enbmreblan am Cola anfiellenen Anteine leiner wolserloarung beifft: er fen ba fanne. Ja wohl befannt, baff et auf beutiden Wieben wohne. huften Recenfion fer alfo burch Bogug auf bie erfte mit biefer Melven Bermebrung ferting bein bene vallt auch gang auf mus baf fich bir Beiten abenbern. Die vefte Auffage BRete I Mible 8 Gr. und biefe beträchtlich vermebute Maf Mile ablitiffe, 16 Get; bie aber webes mit Worbeviche und Siduitentigeige, noch mit Degifter verfeben ift, welche Ben Megenng bem Busilium Glibficher und angenehmer fen ton nen, als die Jufage vom Bafeyn Boifinge Sandbuch gur Bolgerfparung, und beffen Baumgarinet; bie ebenfalls minte als compilirte Sabritwagre mibalten. Denn phaleid das lange Cicelblatt idon eine ziemliche Inhaltae anyeige ift, fo fest fir bod que bes Ende des Anbance aber nicht: bag barin banptlachlich von Dieberantbeiten w beren Beilung, von Maulmarfe : Maufe, Ratten, Erb. Adhe, Baupen, und Mansenverereibung, u. f. w. geffen delt merbe.

#### Der denomifige Gamifite, von &: 28: Deber. 244

Der bkönomische Sammler, ober Magazin vermischer und Aussalen aus dem Gebiete der gesammten kand und Panswirthschaft sowoht selbst; als ihrer Hilfs und Nebenöpffenschaften insbesondere; sur Freung de ber kandwirthschaften insbesondere; sur Freung de ber kandwirthschaft unter allen Standen. Ders ausgegeben von Friedrich Bemodict Weber (). Prosessor der Philosophie und lehier der Iniversificat Leipzig. Erstes Studt, mit Aupsein, Leipzig, den Fleischer dem Jungern, 1801. 176 Seites

ak, sign a freschierer with ret

Diefes erfte Stud beffebt aus & Abbanblungen , als 13 Aeber Den Plan tind Den Sweit Der gegenwartigen Seitschelft, von bem Berfaffer, G. 1-8. Bet Sammler bes Detansgebers foll lange und furge Muffatte aus ber Land und Dauswiethichaft (mit Ginichluf bes Garten . unb Roeitwelens 7 und Morigen , 3. 3. neue Berfuche, Entbeckung den, d. f. w. enreulten; angleich foll auch gang befonbere Rud' ficht auf bie betfehlebenen Sulfa . und Tebenwiffenfchafe een der Detonomie genommen werben, namlich : den gea fammten Waturwiffenschaften, der Mathematit, Der Cechnologie, der Sandlungswiffenfchaft, der Staatse wittbidaft, Det Polizey, und felbft auch ber Rechtswife Rinfchafe, in fefeen biele Biffenfchaften auf Detonomie u. Stonomifche Begenffande fich begieben. Rec. bar nichts Diriber; fann aber fiber folgende Stelle feine Bermunberung midt betgen, in welcher ber Berausgeber von feiner Seite febrift fage: "Es ift bief alfo ein neuer Berfuch einer ofono. milichen Beitichtift, bergleichen man mehrere in ben lebten Jabrzebenten bes votigen Setulums berauszugeben angefangen bat; bie aber alle, ich weiß felbft nicht warum, feinen fonderlitben Fortgang gefunden, ju größtentheils nach einer ein obes bochfiehe zwerfabeigen Dauer ibre Enoschaft erteiche baben. Rut bie okonomischen defte Ses Den. Droch und Comp. Saben fich felt neun Jahren einen beftanbigen Benfatt, und war mit bem größten Rechte, erbulten "Allein bat benn Rieme Monatichrift a. Sammi" 2 14

lung permifchter Stonomifcher Schwiften eima auch nat einet ein', ober bochliens zwepjabrigen Dauer ihre End. follt Gireicht ? Gebort fie ju ben Bettfchelften, Die mur, um 1806 & Mitaubracten , eine embemenifche Exiftens baben? Which We night feit 1785, mit Weufall griefen 3:484 ift was une erklarbar wie der . B. blefelben fo feillfchroeigend but übergeben tonnen. Es verrath entweder eine Parteplichteit aber Diefe Scrift, aber einen Reib, fotde noch erft unterbructen au wollen, ba Sammitung und Sammier wohl zwen gleich. bebeutenbe, Dinge find . und iene Summfang alle biefe Aufe fase aufnimme, bie ber Sammler auch aufunehmen and bietet! 2) Ueber die noch immer bereschenden Vorper theile, gegen den boben Werrb des landwirthschaftlie den und landlithen Lebens, auch für die gebilderen Stande; und über deffen wahre Bestimmung, sowohl für diese insbesondere, als auch überhaupt im Alige meinen, nom Berausgeber, B. 9-61. Bon gang guten Inbelte 1) Abhandlung über die wahre Ursache des Drandes im Getrelbe; gefrent von der fürfil. Jablonomse tifden Grell chaft ju Leipzig im Jabr 228 t. aus dem latele nilden Original ins Deutsche überfett, und mit Bufagen verfeben won bem Berf. Doft. Roffia in Leimin. 6. 61-97. Ce ift foldes fait eine blofe Heberfettung, und die werfe gen neu bingugefügten Unmertungen befteben größtenthells in Citaten. Dit bem murbigen Berf. wollen wir weiter nicht. rechten, menn er ble Urfache bes Branbes barin fest: cas: burch bie ju große Senchtigteit in Berbindung mit gu pieler Fettigfeit die Gatte ber Dffangen verberben, und bie genuge, fame Ausarbeitung und Gabrung, welche eine füße, geiftige. bleiben foll , in eine faure auserte , baf bas Del cangig merbe, und die grune gathe fich in eine buntle schmarliche vermane. dele. 4) Ueber die Anlage der Wirthschaftshofe oder. Softeichen großes Landgutber, mie einer Aupferrafel, boin Berausgeber, 6. 97-134. Diefe bat une Chaer fichet. beffer im aten Bbe. leiner Einleitung ober feinen Beytrae. gen dur englischen Landwirthschaft geliefert. 3) Abbil. dung und Beschreibung eines febr poutbeilbaften, Streichtisches zu Braunkoblenziegeln, von fru Ernft. praftifden Dechardter in Merfeburg, mit einem Aupfer, G. 135-144. Bie tommit, baf die Lefer bier eine Abbanded lung sammt einem Aupsetstiche noch einmaltheuer bezahr: fen follen? den 18 Grafchen für das eife "Deft nen 104, Boa-

got ile bode stable side mente , sed taken 10 Cleaker for Beie fiet halb folgenden befondern Abdruck von swen De gen in 4. ju geben für Lefer ein wenig unofonemild ... undware baber biffig gemelen , bavon bie Bemertung ju mochen, wan bleedber einen befondern Aborud geben murbe. The plan eines of anomischen collegii practici ubes dis Landbausbaltungskunft , vom Bethirdeber . C. 144 bis Bat benn : bes collegii practici, einem beutfcben Zerausgeber nicht möglich, rein deutsch : gines prattificen Bollegrams, zu geben. Bie febe muß man foldem ble Ben Wolfang dus voetteffichen Magrimilians, Churfarften von Davern, empfehlen, nach meldem fogar alle Advofaten feine Inteinliche Stepfen mebe in ihre Schriften einmifchen burfen; fonbern nur Borte, die Alle verfteben tannen! Unfer btobomffder Sammler foretht bod auch für Defonomen, bie ibit Alle derkeben follen 2 2) Kurps handustrebschaftliche Tocisen, vom Berausgeber. Es banbeln folche, erftime: über eine schädliche Made im Raps und Aübsen, und find befannte Bachen; amentens: aber bie beurige Betreis lendlas und belitens zicher bas Baffen des Geteliden. fos: Kaften des Medreibes wiffe man fiben in der Aussigen wer Lebrinen:benmudden Societalt. fo.aud: in Alems bennt milden Monattidelfe. Umit:1787. 6-13-11 , befgleidjet a Bus in changellasnen Schrift, : Weimet, ben Gibife belibrib Associate: and and encomment of the state of with als Admilier der Flemourifden Gefellichaft nur den R. A. 2749 6. Blu 317: bandu annunkhen? Liebeigend abor fanit man biell then nichtwenne endelthin; viertens: her ben beweigen Militafefruß invelletreibe : funfrens: when bie Inoculation Der Gelbaafamie Aufmacken genen die Rande. Alle berg Burnthern Andrabme Lindentung: Gedietens: Ein onan Mellibermaen im Betreff bes frode tieffellten Winterge treides, von Reinze in Selmflott: 65. 120-156. Boide Dinge meiß boch wehl jeber Balbotonom? Aber fo gehte. menn Defansgebern folder Zeitschriften Alles jum Einrucken neu und wichtig ift ! die Lefer monen immerbin bezahlen, mosificiation wiffing . 2) Angeige sininger der bestan neuw fen otonomifchen Schriften, G. 157-167. Auch Rec tentionen. Mararild muffen die bes Verlegers voranges Sien und - wiaibillig'- gelebe werben; bann folgen noch 10 andere über Chier Centrer, Gr. Podewills, Reog pold , Soffmann , u. f. m. Das oft gegen ben Datio ges film 4439

fündigde, auch zuweiten knoiniste vertilite wird.; E. E. Ed., Ode Cericio; ist mohl kelnein dentstiden Autor bills mohr für verzeihen.

Der Verfasser ift, seichem bieses Sest heraustam, mut Professor ber Dekanomie und Camerolmisenschaft nad knaute suit an der Der berufenmarben.

Abbildung und Beschreibung eines sehr einsachen Streichrisches ju Braumbobenziegeln, auf melden gwen Druck - und Streichmuschinen angebruckt sind. Bon H. Ernft, ber Mechanik und Misser lenbaukunst Praktiker in Merseburg. Mit einer Aupfertasel, teipzig, ben Fleischer. 1801. 16 G. in 4. 10 &.

Dief ift sam biefelbe Schelft; wilcher wie ofen im Samme bet. bie der: 53) gebachten, und dieß in anderem Formenzin Araus. abgehendt: Das hätterbest mohn inch anfichme Kielblatze, angehendt: Das hätterbest moh billen pot es dens dam Leften freier Wille fest tonner und fillen, die es dens dam Leften freier Wille fest tonner ob sie doppelt laufen politus Norderuns die weit vortheithaften in fenn, welche das fireigen, dans in Wieren aus erlestenen Sammlung, aus Weigen die Liefer 1732. S. 10-40 bescheben, und eben falle weinem Luffernium gen all Araus liefer in sie den falle weinem Luffernium den all Araus liegeln: ger ift, und diese mar se miste zu Konnerfollen der den falle, und von der hollering ist. die und in und von igen Tonner ist ibelier erfordert, wenn Jungs Kom industrigebeig befolgt wird.

Wg.

Der oknomische Rathgeber, ober Aern bes Reicheanzeigers, in Hinsicht ber Land und Hauswirthe schoft. Erstes Bandchen. Eisenach, ben Wistelind. 1801. 2018. 8: 8: 8: 8:

Moser das Peronestum bleies Llachorutes ther ven mit vierlichen Privilegitim verlebenen allgemein bellebten und gefejenen Reichsangeiger tomme, batte billig angezeigt met ben follen ; aufferbem mare es bas unbilligfte neue Unternebe wien. Doch durfre baffelbe bald in fich felbft erftiden, da ber Retiffangefger im Original in vieler Banbe und ficher in allen Lefebibitorbeten ift, wo über bergleichen, mas man fucht und winfer, bes auten Regifters wegen leicht nachgeichlagen mere ben fann. Diefer ofonomifch rubricirte 17achdruck bein es ift noch ein medicinifder Rathgeber, aus bem Reicheanzeiger genommen, vorhanben - bat gwar auch ein Regifter; aber barin fo menig, ale weniger im Terte, ifis maezeigt, in welcher Mummer und welchem Jahre gange bes R. M. bas Aufgetifchte ftebe, und von wem es Bifamme. Daber ift auch weniger Glauben allem ju fcbene ten, ats wa ber Dame bes Berfaffers bengefest morben. Webr allo nicht von biefem Dachbruce, welchen ber Berause geber bes St. A. wohl felbft wurdern bliefte ?

an afficial was bem Matthewebiefeschrichten ich Mir. 319 666 De Al 1842 Modin bes Unternehmer ves Dr. 26 -Sincia Belles and fein Breite geundlich bartige, und unfeie Mine Bermathing buburth bestätter mirb.

Birthichafte . Erfahrungen in ben Gutern Gufe und Plattom; gesammelt von beren Befiger, bem Grafen won Bodewillt, Commintatieberber naturforfchenben Gefellichaft in Berlin. Eifter Ebeil, mit einer Rarte. Berlin, ben Maurer. 1801. 168 Seiten 4. 2 Ml. 6 8.

Timmer ift Recenfent bee Welmung gewesen, dug es tife ble Aufnahme ber Canbroirthichaft vortheilhaft fenn wilche, ment flichtundige Drammer in einer Proving fich mitt einander vereif nigten, und jeder bie Airt ju wirthicoften in feinem Diffrifte Biffortich erzähltes welches für auswärtige Landwirthe febr bes lebrend fein mifte. Der Betr Braf von Podewills bag foldes einigennaußen in feinem gegenwärtigen Beefte gethan.

und monut, ex and ble Bollellung feiner. Sifter plac im fest gen Umfange uns bargelegt bat, (welches Rec. munichte ) . bat et une boch S. 1—102 eine aussibrliche Beschreie bung feiner, & Dieilen von Berlin liegenden Guter, Gu fow und Platform, fo wie berleiben einzelne Grundfück und bernach bie an Enbe ber Schrift auf 127 Cabellen ein ien getreuen und eben fo, genauen Auszug que den Wirthe fchaftsregiffern über den Acter- und Wiefenertrag ges liefert. In den übrigen Theilen will der Verf. den Ern trag des Diebstandes, die Unterhaltungstossen den Pfetde, und Ochsengespanne, das Verhältnif berseben unter fich, in Rucklicht der Boffen und Arbeit, das Vere baltniff der Spanndienfie gegen eigene Wefpanne, Die Befebreibung der Acterwertzenge, Dangung nebft Des sen Koffen, Erung der Bran ; und Bronnerer, Gel baude und deren Unterhaltungen einen vollständigen Anfchlag diefer Gater nach ben Wirthichaftnarf buungen. und eine Vergleichung bellen gegen ble gewöhnlichen Un fclage, ic. mittbeilen. Er bofft burch biefes Bert ben 3med den die Englander durch die vorgefclienenen Kraerimene tal . Farms (Berfuchemirthichaften) fich parnelett bebente auf eine vollständigeren Art zu gereichen besondets wenn der das Sluck haben follie, unter unfern aufgeblärzen Birthen Nachfolger zu finden. Rec. wänscht solches auch; besorat aben nar, bag ber Preif und bie Weitlaufzigleit biefes wore trefflichen Bertes manche Raufer abfdrecken burfte, wie es foon bep Danchen durch bie Thaerfchen Annalen und beffen. Berwine zur englischen Landwirthschaft geschen ift.

Drawinstaliom fenn, und S. 52 bes Caffen mag wohl bein Pravinstaliom fenn, und soulel als zein Banfen und has Sindinfen bedeuten sollen; S. 84 aber, 3. 4 v. u. ifts ficher ein Brickfehler, wenn ble Raapssaat, auf den stene Goptember nuch in der fossenden Jelle auf den sten Goptember angesest wird. Ersten Falles find die Wochen anders; und darf man auch den Raue nicht fo spat stag, Wimmt-maßen zien Aught der einer der einen Tage des Saptenischen ant dann kinnten die angesetzen Wochen sich etwas ehrrz heilichten. Die begastigte Raute ist vom Gute Gridon, und jeuset won des Reif, tressische Randwirtbische feiner Sanit befeset hie Schriften der Landwirtbisches letzen bamit befeset hie Schriften der Landwirtbisches letzen

in einerso ungeheuven Maße — die namenlosen Samie rer und compilacarischen Buchermader mit falschen 27th men, die birg um Geloverdienst ohne Chre foreiben, simaetednet - andewachlen , daß tein Bienfchengleet zu. reiche, sie alle durchzulesen; doch mare eine Lucke une ansgefüllt, das bie Schule der Erfahrung ware; glio Schriftsteller fugten, wie gewirthichaftet werden folle, uib nur ein geringer Theil fage, wie er gemirthichaftet habe, und diefe Wenigen erjablien bloß das Belungene. verschiegen aber forgfaltig das Miffinngene, ober biele ten fich ben Derfischen, im, Bleinen auf; felbft bie mebres gen bundert Verfieche in Zithar Loung's twey groffen Quartbanden - ichrantten fich bloß auf einen bis zwey Morgen ein, und verloren baburch viel von ihrem prute tifdien Werthe. Und fo werden bie Lefer nun wohl felbft anf bas übrige Begtunbete bieburch aufmerffam gemacht fepn, nut Coobe; bal, wie oben gebacht, biefe Schrift auch ju febr ind Roftbare fallt , alfo, von Wenigen gelefen werben wird, fatt daß fie, wo nicht von Allen, bod von Vielen. aelefen wetben follte.

#### Bermischte Schrifter

- T. Lavaters Verklärung. Besungen von Heinrich Stilling. Frankfurt am Main, bey Herrmann, 1801. 2 Rogen 8. 4 2.
- 2. Ein befcheibenes Blimchen auf lavaters Grab. In den Blumenkrang Giner Freunde, von Job. Speinrich Burkli. Bwrich, ben Burkli. 1801. . 4 Bogen 8. 3 8.
- 4. Poham Raspin Savater, ber Dichter. Gine Rebe ben ber mufifalifchen Bebachiniffener, am 26. Dernung 1801 gehalten, von Johann Beorg' Schultbell, Diatonus. Burid, ben Drell, Gugit mib Comp. #8der :46 Geinen &c : 7. M.

Drivatotiefe von Saulus und Paulus. Fraus.
gegeben von Nathalion a lacra Rupe. Minter.
thur, ben Steiner. 1801. 142 Seiten & 10 M.

Dinmel, balb auf ber Eroe fhielt. Die handelnden Deigenen haben jum Theil febt bebeutungsvolle Namen, i. D. Schrifah (Gort ift mein Lieb) ift Felix heß; Elnathan (Gott bat vollender) Israel, (Kimpfer Sottes); Stephande, (Simpfer Sottes); Bephande, (Stephande, Stephande, (Stephande, Stephande, (Stephande, Stephande, Stephande, (Stephande, Stephande, (Stephande, Stephande, Stephande, (Stephande, Stephande, Stephande, (Stephande, Stephande, Stephande, Stephande, (Stephande, Stephande, Stephand

Die Ibee und Anlage ift gut, die Verfe find nicht übel und Alles gang in Lavaters Seist und Ton, wie sich auch vom Stilling erwarten ließ. Sogar Lauster der Physiognom wird nicht vergessen. Alle namite Schriffat ju Lavaters Serves bette tritt, sagt er: — Lavater! keunst du mich nicht? — Dit Kender der montchlichen Bildusse! Es ware servich vuch dem größten Physiognom sehr perzeiglich gezonen, wenn er ein verklätten Seist nicht wieder erkannt hatte, da man vers muthen sollte, daß die Regein der physiognomischen Fragmente nur auf Menschen, und Thiexphysiognomischen anwende bar seyn werben. Aber Lavater verläugnet auch in diesen beilfaten Falla die Reak seiner desen physiognomischen Ausner wisse nicht; seibst den verklätten Schriffah erkeinnt er, und rust: — Felix Deß! Allmächtiger Sotzt ich erbobe für Wonne,

An einer aubert Stelle fagt er freplich etwas ftarf und bichteriich: Sonne bin ich geworden! — ich ftrable! — Ihr himmlischen Brüder! — Was ich geworden, das chner kein Wenfch! — Nebigens ift er ben feiner Ankunft im himmel giong ben Demilthige, fich felbst berabsebende Berebrer des heren, der et im Lebis foon au fepn auferte.

er (" Michaellenden (Mt. 2 1) auf fangt te Gable, fieb eifde Most befcheiben : fonbern siemlich gemein, halb in Drois, ball In Barlet. Gie ambaitun : Amarica Rrantenfaart -- Lavai tare duen lehten Machen . Silbet einem Gebrieften Schreiben von Den Georg Befiner | Bovafers Toderennen. ) . Cinib Meine Getachte Lamaters: (| 2fn eine tange feibenbe Schwellet a 2 May :: 1200. Am Ente einer femeren Beffettsmade. 1.4 Be: Donnt, 1800) und Berle, Die er am 48ften Chrismonat sacout und am siften belleiben Wornats über bas Beelbell Des Rabrbundette machte 1 vr. Lavatete Sarvanenaelands aber Laten um Anfange bes is oden Statefutbetits, memitenen bet Aureberlichen Buneud. - Lavaters Entenund Caerfen. Beine Mronbetelbung an fein Baterland (in Berfen') - 240 matele Anthenbendmanis. - Cisten (lic!) Dontitul auf La mier. --- Ein Betante nuter Laugters Bilbnis. ( Er if eine frollie Detropfelte lang nati verfificit.). Unsebe an die Betrie militie Mittuelinde, pan Bish. Cour. Mildelier: An disfethat son Die, Siesel b. Rangerti, ben bat Beforterungenen Baine mon Del pie Pfarrfelle. Lafatere Liebe far feine Benersall meine - feine Backinfest, Bevedfamfeit, Duffsbenierde. Bar was a property of the 10 m

Sauters Enleue, Charaften, Leben und Tob faten ohne freieig, andere Belton, non welchen maniffn darafteiffren, bonned, ofin einen in ben ünflumteulfden Ton zu fallen, ber bei beir beir beitreben beitreben beitreben beitreben beitreben beitreben beitreben beitreben. Betreben beitreben b

soht ale Lievader und Kriner der Dichtlung, ats besondere in perfinsicher Dinsicht auf Covarer der Dichtlung, ats besondere in perfinsicher Dinsicht auf Covarer den Dichten, der besondere in Poeristismun der Lange der Dichtlung, namentlich in der Schweit; die Langere auftrad, vergielcht ihn mit Bodiner und Gestare, und charafterissen des Eigene von Lauderes Poese zussehen, genug, wenn gleich nin stidissere Krinter, als ber Seeffeste genug, wenn gleich nin stidissere Krinter, die ber Berffesten wöchte, daß er über manich Puliter, die ben Brunten beim Dichten mocht mit Wecks als Jehre anvechnen tunger bein Dichten webl mit Wecks als Beher anvechnen tung beine zu freng beständere habe, da es in einer Krieft, dere bei ben die die herfellung bestelliche Bartfrieder von, billig hater beisen massen welche de mortuie nit uib vore.

ie ... Ber. 4' iff bou Canater feillt neidirleben. Es fill eft Berl' fout . Die Dent . unt Cibrelbart udn Caulus und Baul ins bartuftellen. Der erfte Abichnite embalt 6 Beiefe won Saulus an Gamaffel, Kalphus, na felfen Betzensfround Binnen, am Cirager, an Jafob Ben Jistarf, an Jubas in Danueling, Gebogen Gamaliel duffert Sunfue feine Befrome Dung Sher beffen Delffennn in bein Drozeste wiber bie Ind Ret, maris wir furdefamet Ringbelt, fagt fich von feines Breuntbichaft lot , und beweifet feinen Gifet finn. Der awente Brief rubent bes Sobenpriefters Elfer wiber Sefum; webflast Aber underer Dieidrafiltigfeit, u. bittebum Einpfeblungefchreiben nach Damablas, um bort ble Chriften aufauluchen. Den Erite Brief enthält abermals Ermunterungen: 2000. Eller, wider: die Chriften, Blage Aber Die Raliffiniafeit ber Angelebenet, Blane m ibter Berfolaung - befrige Benffernne bes bittern Gifens wider die Mugamener. Der vieue Broit bechtfertiget fein Bai meden. urtheilt übet Stephamis, und beantwettes einfie Cina matein Cleaners graen Gaulus. Der ste Brief - Mitten Menforungen aber bie großen Anthaaffungen bes Bagacertend. und aber beit Rafefinn fo Bleter ben bem Minficareifen fein Gecte. Im lechsten Briefe bestellt Gaulus Quartier in Das mastus, alebe Bed Swed feiner Steffe en . rund ermundert ibm m beifen'- abermals befeige Beuffernigen wiber Refum und feinen Benehver. Der imente Abidiatet erthalt 4 Belefe von Saufasian Bestehtebene. " Der erfte an Gimeon erziblt feine Sinnesanderung in Defennag Jefn , lege won Chriften eine lobpreifendes Beugnif ab, und ermuntert jum Glauben an Befum. Der zweitle Brief en Jofeph und Saidting amen Bengen witter Stepfaque, gleichen Jahafte mit bem erftenen besalricher an Gamaliel. Der plette Brief ift an Ananiada ber ibn au Domastus von feiner Blindfelt geheilt und gesaufen batte, entualt Dant und Radricht von Ad, und daft eine Schungeift ibm erfcbienen fey, und ihn allensbutbenbealeite. Im Deitern Abidutet wiet Daulus auf. Es finde 9 Beiefe - Del enfte an Tiebe voll Ermanterungen. Bard numgen , Ungeffen , Lebren. Der zwepte an Eimothens das? rafteriftet einige achte und falfche Chriften; übrigens wie im; erften Ermabnungen, Berbeiffunnen, Segnungen. Der britte-Beief au Apollo foll ben Sauptzweck und Geift ber beibiger-Schriften zeigen. - Chriffus die Geele von allen. - wie, man benm Lehrvortrage baben ju Berte geben muffe. Blego. ter Brief an Eraftus. Ueber Die himmeifahrt bes Deren, Die

hand i Matochet in erlenn. Millate matochet semerber: i Richter Motof au Ageila pun Meiniffe millige as Daft, fie ibre Berufegefchiffie Dierfung Delenmung, fammitenung, dimpfehlung chees Dandereifenben. Seichenten Driefe an Bergine Danfus glebe Mathricht wen fich und bem Amtheugeibet guten Cache. A au Abriefe ein Treffbrirf an ben franten. Chanbrebit. ... Menne to Brief, an Lufes wer, fein Engngeffum. Der der Ete Schnitt enthalt 5 Briefe, an einen Dharifden, mit Gubuine. an Soli Washes, an Gumandus, here Stelebers, an Change lauten Welchnungen. Migenungen "Mestrefundens: Ausende mathonensen Suriente jund Gehlandengen aus der ander einter ba C. G. . with the Malling with there . baff engen . 2d. Dies mars alfa eine in Sandlung gefeste Charatenteis Raning und, Benlus , ein bibilion bifferifder Saffremen de Beiden. 1: Sein billig bertenber Mannemite biefe Borm dem minden ibbelidenten. Denn warum folle: mon fich micht im de Brete eines Canlus aber Danine benfen, und Briefe meeiben harfen, wie er fie unter ben genebenen Umflanbes me gefdrieben haben avarbe ? Die, Sauntfoche ift men al Mout and dan den endelted nach den Ebotforden und vad den mote imalirum. Schriften von ihm fo benden und fo fenriben Annuer. Saurbeit; in- beribien gelieferten, Charatteriftit: fru & Ga Bellent namlich blet nicht biog im Allgemeinen barauf and all Gattlus Befum fe athalit . Daning ibn fa grifete babas altha biet barneftellt wirdt fonbern um bos Bert in einem pfpche inalid a danet lichen Eupftmerte au erheben/mufte eine Wenen leiner Mancen und Mahificationen mie in Bermanne pt athobar beraufonden merbent bie mennelile mide mie men Women in der bibliden Gefalder, bod in beitre ben metter Banius and Paulus liegen wuften. Birfic ideine is Savater ifo etwas felbit genhart au baben, und daben ere laiber fich allerlen fleige Dichtungen; nur Schale, bag biefer in van der Ast find , has beduck stives im Characterbilde. bas Amitele agencies mirb - as find meift leere unbedenet bende Dichtimaen, die noch bem mabren ober mabrideinlichen Amade bes Berf. mehr Danblung ins Sange bringen billen. Re aber nicht bireingebrocht baben - Manche find fogen see. sen ben une befannten Charafter und gegen bie Denfare ben-Anaftel, wie j. B. die von bem ibm erichienenen und ibn beer aleitenden Schubgeille. Go wie Diefe Briefe alfo jest wert. uns liegen, batte fie ficher Paulus nicht geformben. Gies

urlinitum sublet lort Bellemaniste il Montille Be ma - um bas Rind bevifelnem tutbien Blainen in werni lunckementale biblifchit und Bevaterifchet Ohiufen, baffet Dotto natel, buffelbige insfiliefelbe, Gefülle Siefelbie El meibniteit, biefilbine Antithelenfand, anfiallende About fan nat Jahrn , bie boobl fit. Linnntete , aber mie is D Mis Wenfelifen abaften - Ruts wir lernen - wie Saunte a Danfrie Grolle atonthé buid-aeftheiden Balten boliette. 200 mandamente blog abot the wiffen ? 2 Jam Beverlaffe batte Boulus, ber Zoofel - Aibre und fallas Albeifun nicht nach leben Batiblistigen und Rennrellen d ratteriffrt, nach welchen fie & Jeh Sten Wei bes 40en Millimi barftellt. Ricc. will die Miggriffe nicht rugen , bas Saulus glifch fin miten Weltelei von vent Bageteneile figer gliebe febr e mountliefte satel Secten - wone find bie Gaboud meden: fie? -- thatfib bie Oberband gemitikter: if bie. Date miliebi alle imie Bernint. " --- Du Calpber; von Bene Co he wiel Umerfichtung edwartet, und duch erbait, botunntis and de the Galler in the 'Street fo' built einen Bandon Bandon in the Built Machraden von ben Billibucaerni foreillen. Bied. will anlatt an annu: cha Ganid ich foit bin Genetalenber meenbent und An den Ebeologie, door wie ein Mofinialte andereber will -Andaminitate Duter? und ben Simeen - afferlieblicht & bede belit - beft elles in ber Danteillern Gelchiber. b bediefnung auf bein Abene tibid Daniaklig in eigentlichfin Aleliden: Bortvetfande gebentet bott !! .... bes Doniau aine Brenge Bifibuen gebabe finben bubufte er bas mein mer Duritt, von feinein Lienen in vol Rebre an dis in fe mor Pinnelfahre gerabe fo will gefeben balen frebe of be Muditabe ber Evangillen triffit - nicht die unformed Amostalitationen, tissanimian fich ben fchaelterlichen Gabel Rellern gemobnien muß - aber baf Dinilus adie Babaterif ciari allermenfthlichften Gott follte feglande mit gefe baben, baf er follte vorgtgeben baben, bie Bolle , bie Im Den feiner Dimittelfuhrt auftabm', und bit Danias in s zwe Billen foll gefeben baben, babe einen parabifficen Bobie erend nebabt - und was ber Lapaterildien Bhantaften und liflotten mede fest ittbgen, bas wird fein Menich, ber auch: was much medanifches Bibellefen ber Charafter bes Apolleletennt. in Danier Gelt und Binn achafte und anfanielme Als Schfissel jum Ramen des Berausgebeis dieset Briefe finder man am Ende soigende neben einander gestellte Buchkaden und Zahlen: N-3. A-4. T-17. H-3.

A-8. L-23. J-1. O-3. N-18. A-11. S-9. A-14.

C-7. R-12. A-16. R-19. V-13. P-10. P-13.

bie det genesgee Leser zu eigener Schniktwergöslichteit und Uedung des Schärskuns zu verällten versuchen kann wed best geset, daß Nathalion a sagrappe Lavater seihest ist und das dieser Rume-Beziehnna auf dosephon von Arimathia und auf den Fessen hat, worse Chrisis sein Grad erhielt. Sapsonti sat den

Miederrheinische Blatter für Belehrung und Unterschaftung. Herausgegeben von B. Aschendung. Criter Band. Erstes Heft. Borimme bei Mallinkrobt. 1801. 1 Bogen und 250 Seit. 3.
nebst Kupfer und Musik. Zweytes Hest. Chendalbik. 1802. 1 Bogen von S. 257—480. 2.
nebst Musik. Beyde Defte zusammen 2 Re. 12

M. Labenpreis.

Der thatige und gelehrte Beransgeber biefer Blatter, bie mud unter bem beimbern Litel : Miedercheinisch . Weffe phalifche Blatter verfilbert werden, macht fic burch biefe Quarralfebrift nicht nur in benannten Provingen; fondern Den einem großen Cheile Belehrten in den entlegenften Their len Deutschlands baburch verdient, bag er ihnen eine Bette forift barbletet, Die allerlen Gegenftande der Maturfunde, Erbbefchreibung. Afterthamer Des Rieberrheine. Reifebemer-Enngen , allgameine - politifche , firchliche . fittliche . und Ges lebrteingeschichte. Sanblung, Fabrit, Manufattur, Lande wirthicaft, Dolley, icone Biffenichaften und Runfte, nebil einer amar furgen, jeboch vollständigen Ueberficht der Literas tur des Miederrfiefud abzuhandeln die Abficht bat. Gie erfest gewiffermaagen das erlofdene Weffphalische Magazin-und fann, neben ben beliebten Wefiphal. Anzeigen, wovon. wir icon mehrere Jahrgange bis 1804 einschlieffen, bisber, 17. 2. D. D. L. L. Z. Z. J. St. IV & Seft.

aujesisten, recht gut bestehen, indem Plan, Amed und Ausssührung von benden ganz verschieden ist. Ueherdem wird aufgestellt mahrscheinlich diese Evantalichnist durch des Derausgesters Bemührn gegenmanig um so mehr gewilnum, dazdes nummehr departirten ebewaligen Professors Borbet Auschio. für die Airenten fewaligen Lande — ganzlich ins Stocken gerathen ift jund vällig aufgehere hat.

Bod den to Auflauen des erften Sefte wollen wit die meinellaften ausbebenge Det amente, G. 3-30 über go ebische und deutsche Bautunft, von 10. Aschenberg M recht aut gerathen; unverfennbar fibfit man allenthalben Darim auf Urtheile eines Bathfenners und gemandten Literas tors ; ber Geldichte und Runft mit wechfelfeltigen Rortidrite ten Widlich zu verbinden meiß. - Die britte, G. 105 bis Ta i poni Doffbinimertarb Lengen gellefalen Bentrage in Beiditete von Shifelburfs fieben bier ain inchten Drift, und beideigen Manches in ber biftoriften Darftellung bes Bere aifden Landes. - Die biftorift topographilde Befdreihung ber ebemaligen, burd die frangofiche Wergrefferungefucht nun-Mehr aubnellichten Abtey Corneli - Mainfer & Benedictis wer Didens ; eine Stutibe von Zachen, fut Ranton Burd. deit gelegen as if ber zwente Ranton bes Rubrbepartem. f Wasterfals Rourden. Ral. Jabr VII. 6. 32-35, und IX 3. S. 7-9), ift fur die westphaissche Geschichte, Seite 137-162, eben fo reichhaltig, als ber neunte Auffah: G. 15 1-160 liber Aronenberd's finchtiche Denfrourdine Peiten . Meiftens bus archivakichen Quellen gezogen ift. Die Riceatur des Miederrheins enthalt votens, 8. 191 bis 463 eine kurze kritische Ueberficht alles bellen . was über diete Begenden feit dem Unfange bes soten Jahrhunderte gefdrie ben und befauskegeben worden.

Der ate Seft enthalt 9 Abhanblungen und kleinere Aufflage, wovon der gweyte, S. 248—276 den Fabriken, Machülgkeuren, beit Jandel und den Gewerben des Rubrdeparakmente gewidmet ift, und kanftig fortgesehr werden foll. Der dierte, sechset dis zehnte Auffat haben uns ebenfalls befoier diget. Rec, fordert den gemeinnügig wirtenden Herausgebor im Mamen des belehret seyn wollenden Publikums auf, im biese Zeiefchrift so viel als möglich, statistisch woographisch merkantkliche Uhhandlungen von Gegenden aufzunehmen, für welche

#### Rurge Gefchichte ber frangofifchen Revolution. 259

welche biefelbe bestimmt ift. Unter Afchenberg's Redaction laft fic alebann viel Gutes erwarten. —

Mi.

Rurze Geschichte ber französischen Revolution, verfaßt von Cicero, Sallustius, Livius, Well. Paterculus, Lacitus, Svetonius, Corn. Nepos, Eurtius, Aur. Wictor, A. Gellius, und Andern. Fr lateinischer Urschrift und deutscher Uebersesung.
Dresden, bey Gerlach. 1801-83 Seiten 8. 9 R.
Beheftet.

Ein gelehrter Begnapfe befam ben Ginfall, aus ben lateinf. fchen Autoren einen Cento aber Die Revolution ju machen; ober burch Busammenftellung aller lateinischen bieber gehörigen Stellen gleichsam ein Molaitgemalbe aufzustellen. Sein Ber-Dienft ift daber auffer ber Befanntichait mit ber romichen &i. terntur, ber Rfeiß, tene Stellen aufzusuden, und die Runft fie in ein Banges ju orbnen. Daburd wird er fich um Die, freplich mit jedem Sabre wenigern Lefer verbient gemacht baben, welche lieber etwas gut und acht lateinifch tefen, als deutsch. Weniger leuchtet Rec. der Nuken ein, welchen die binzugefügte beutiche Ueberfegung baben foll. Ber nicht Las teiner ift, modte boch wohl eine treue und vollständige Defchichte ber Repolution lieber beutich lefen. Der Berf. wird es Rec. vergeben, wenn er über ben Berth ber gangen Sache nicht eben fo gunftig bentt. Da nichts Deues unter det Sonne geschiehr; fo ift es febr naturlich, daß bie Begeben. beiten unfere Zeitalters auch im Gangen icon in frubern Beis ten ba gewesen senn muffen. Aber auch eben fo naturlich ift es, bag eine neuere Begebenheit, fo abnitch fie auch im Alle gemeinen einer alteren icheint, boch in ihrer Urt und nach the ren besondern Umftanben nur allzuverschieden febn tonne. Dies ift and ber Fall bey ber frangbiffden Revolution , welche fic wenigftens bon allen unter ben Romern vorgefallenen Revolutionen unterscheidet. Gelbft biejenige, welche am meiften bierber zu paffen fceint, die Bertrefbung ber Ronige aus Rom, und bie Ginfebung ber Confule, tann bech mit ber fran-

Bilden nicht fo gam verglichen werben. Dan behielt bie bres petidiledenen Stanbe mit ihren Privilegien ben, Diefen beftans' Diaen Saamen von Uneinigleiten und Saftionen. murben bie Revolutionen ber Borgeit von einem blogen Stutme der Leidenschaften. aber nicht von vorher überdacten Grundlagen-geleitet. Es tom baranf an, daß man die Feffeln bes unertraglichen Elenbes gerfprengte, ohne barant 30 benten, wie man auf die Bufunft baffeibe unmöglich machen Ober man batte die Abficht einen unausstehlichen Eptannen au fturgen, und einen andern an feine Stelle zu feben. In biefem Kalle anderte man nur den Regenten', abet hicht Die Regierung, ober bochftens nur ihren Damen. Db bas burd bie Gleichbeit bes Rechts, bie Brepheit bes Burgers und bas Bobl der Menschheit gewann, ober nicht, fam nicht in Anichlag. Schon aus biefen Grundest fann die frangiffe iche Mevolution nicht treu genug von lateinischen Schriftftelfern erzählt werden. Auch mußte biefe Erzablung naturlich Ad nur auf bas Allgemeine einschränfen, ohne fo manche gang befondere Umftande, ober auch fo manche Derfonen ju ermatmen, beren Einflug und Intereffe bod bier nur allguentichien ben mar. Dag ber Busammenbang ber Geschichte auch nicht to febn tonnte, als wenn fie von einem aufgefest wurde, lagt fich leicht begreifen. Und fo mochte Derjenige mobl einen febe magern und unrichtigen Begriff von ber gangen Sache befome men. welcher fie nirgent anders lefen tonnte, als bier. Bas indeffen Rec. noch am wenigsten behaget, ift bie nothwendige Bermengung fo gang berichiebener Stplarten und Charaftete ber Schriftiffer. Ber mit diefen fo gang befannt ift, ben Sann ber plobliche Uebergang vom Cicero jum Cacitus, vom Livius jum Curtius leichter ftoren und aufhalten, als et goben und unterhalten. Recenfenten batte babet ber Berfal fer einen großern Gefallen gethan, wenn at felbit und amar in einem acht romifchen Style die gange Beschichte genauer und vollftandiger ergablt hatte, fo bag man ibn ohne Bedenten wenigftens in bas filberne Beitalter batte verfeben tonnen. Dies Alles foll indeffen der Ehre des Werfassers in Rudfict auf Bleif, Runft und ausgebreitete Befanntichaft mit ben Odriftstellern des Alterthums nicht im geringsten icaben.

Vt.

Die Borguge ber fan, preuß. Staatsperfaffung. 263

Die Borgige der königl. preußischen Staatsversafsung und Regierungsverwaltung, am Krönungs-jubelsest in einer Kanzelrede ans Licht gestellt von D. Gotth, Sam. Steinbart, königl. preuß. Oberschul und Consistorialrath, such Prof. zu Frankfurt an der Ober. Zullichau und Frensiadt; beg Darnmann. 1801. XVI Seit, Zueign. und Borstede, und 127 Seiten gr. 8. 12 2.

Diefe Sorift entstand que einer Drebigt, bie ber Betfaffer an bem auf bem Eltet genannten Sefte (am i Bten San. 1801) vor ber Garnifongemeine in Frankfurt gehalten bat. Predigt ift bier namlich erweftert, mit Beglaffung ber go wohnlichen Einfleidung, und befonders ber Gebete, bem Dubiltum vorgelegt worden. 3br 3med, ben Batriotismus baburch au beforbern . und Bufriedenbeit mit ber Regierung und ibren Beleben und Einrichtungen bewirten ju belfen, ift un-Areitia leblich; fo wie fle auch Studirenden burch ibre flare Darftellung ein Bepiviel geben tann, wie fle es angufangen -haben, patriotifde Gifinnungen gu erregen, und überhaupt Begenftande bes burgerlichen Lebens auf ber Rangel vorzuten gen : Der Berf, fucht mehr, ben Berftand zu belebten, ale wordbergebenbe Empfindungen ju erweden, und bief ift bey einem Gegenstande, wo auf rubige Ueberlegung, Aufmerefamteft und Beobachtung faft alles antommt, ungemein viel werth. Man muß gesteben, daß der Bottrag febr deutlich und leicht faglich ift, und bag bie patriotifden Gefinnungen des Schreibenben sowahl, als die ernftifchiten Bemubungen, fie auf feine Befer zu übertragen, allenthalben unverfennbar

Der Berfaster legt in feiner Rebe die Worte Mosts und zwar im sten Buche besselben, Cap. 4, 7. 8, worin blefer seiner. Nation das Gesehbuch ihrer neuen Staatsverfastung empfahl, jum Grunde, und wendet dieselben in einem erhöberen Sinne auf das preuß, brandendurgische Wolk au. Er will beweisen, daß die preuß. Regierungsverfassung vor allen hetaunten Bersastungen die vorzäglichste sep; und daß die preußlichen Unterthanen unter ihren Negenten die größte busgerliche Wolflahtt genießen, die nach der natürlichen Lage und Bessastungen bes Landes nur zu erlangen maglich ift.

: Bieraus ergiebt fich , bag jur Sabrung biefes Bemeifes Darafleten gezogen werden muffen, welches ber Berfaller auch beobachtet bat, indem er ben der Darlegung einzelner Cabe und Behauptungen, Die innere Beldaffenheit Des Buftandes im Breußischen mit ber in anbern Laubern, besonbers in Frantreid und England, vergleicht. Bu ber Dationalgincfetigfeit werden Sicherheit, Freybeit und Gleichbeit gerechnet. Daß biefe brev Buter in bem preug. Staate in et nem porgualichen Grabe porbanden find, bavon fucht ber Berfaffer zu überzengen. Der eriffe hanvtlat bandett daber von ber Sicherheit bes Lebens, ber perfonlichen Frenheit und bes Sigenthums in den preuf. Staaten. Sierin pflichten wir ben porgetragenen Ideen fast abne Ginfdranfung ben, wie wie Aberhaupt die Ausführung biefes Sabes für ben bindigften und gennolichften batten; nur icheint es uns, batte ben ber Bergleichung nicht sowohl auf ebemalige Ginrichtungen und Borfalle anderer Staaten, als auf die gegenwartigen Bejug genommen werben muffen, um gang unpartenifc ju verfah. ren. Im zweyten Sauptfag wird von ber Arenbeit gehandelt, die den Berrobnern der preuß. Staaten in einem fo boben Grabe ju Theil wird, ale nur mit Bernunft verlaugt metben tann. Der Berf: febet anvorberft ben Begriff ber Arenbelt in einer gefellichaftlichen Berbindung feft, und rebet barer bon ben verschiedenen Arten berfeiben. Wer verehrt nicht mit ihm die Dent a und Gewiffenefpenbeit, die ben Dreußen ju Theil wird ? (Dieben find bifforifche Angaben gur Begrunbung biefer Behauptung bepgebrocht worden.). Dann ift die Rede bon der Frenheit des Sandels, einer Materie, die befanders in der Stadt Krantfurt, wo beträchtliche Deffen find. die Aufmerklomteit febr fpannen muffer; befonders ba bafeibft Vor turgem mit dem Sanbelsverfehr wichtige Abanderungen! getroffen worden find. Bu den Ausfuhrartiteln &, 38 batte bar Bebenfen auch Betreibe und vorzäglich Leinwand gerechnet werben follen, ba bie lettete eines ber wichtigften Caufde mittel ber preuft. Stabten ausmacht. - Bas in ber Folge von der vorzüglichen Krenbeit bet Solbaten gesagt wird, fann bier nicht auseinarder gefeht werden, da uns diefes ju weit führen murde. 3m dritten Sauptfage foll ber Beweis ges fahret werden, bag im Drepfischen eine fo große allgemeine Sleichheit aller Ditgifeber berriche, als fie nut in tegend eis wem Gemeinwesen mit Gerechtigteit und Alugheit zum Bebl aller Rlaffen der Gintvahner gewinficht werden tann. Det Bet.

Berfaffer foftbert bier bie ebernalige Berfaffung Bonalveichs). und nimmt bapauf Die Dechte des Abels gegen ibre Utwertbau nen in Oding. Es ift offenbar ju baut, wenn es . 34 Belft: "Da einfae Schriftsteller ben Gaamen bes Deffimuths L'und ber Arbietracht unter uns buten Berbrefrang Des Wahns ausgeftrenet haben, als ob die Brobnblenfte bee Candmanne sund ble ethlichen Orarogariven bes Avels unbillig, und ben gemeinsamen Boblfabrt nachtbeflid wichen. " Ein Begens ftand, ber in ben neueffen Beiten fo grundlich und faut 1:2 Sprache gefommen ift, ber jum Bobl fo vieler bedincten. Denichen, nicht aus unlautern Abfichten, in Anregung gebracht worden ift, ift fein Babn. Die Rechtmaffigteit det Erbunterthanigfeit, Die ber Berfaffer bier auf Die allgemein bekannte Weise wieder zu vertheidigen versucht, ist lange noch nicht erwiesen. Bir begieben uns fi. a. nur auf Die Briefe bis Drof. v. Engers über Leibeigenschaft und Archnolenfte, imgleichen auf bie Wichmannsche Schrift, über bie naturlichften Mittel, die Frohndlenfte aufzuheben. Briedrich II. erließ auf feiner Reife in Dommern am 25ften Day 1763 burd ben Prafibenten Bentenborf ben Befehl an bie Dommet foen Stande: "Es folle absolut und obne bas geringfte Raifonniren alle Leibeigenschaft fomobl in foniglichen, abelichen als Stadteigenthums Dorfern von Stunde an ganglich abges fchafft, und affe blejenigen, fo fich bagegen opponiren murben, fo viel als miglich mit Bute, in beren Entftefung aber mit Botce Dabin gebracht werben, bag biefe von Gr. Dajeftat fo feftgefeste Ibee jum Rugen ber gangen Proving ins Bert gerichtet werbe." Der Abel bezog fich auf feine Bertrage, und nannte bie Leibeigenen Sutepflichtige, um baburch bie Sache ju mildern, und bie Abficht bes Ronigs blieb fruchtlos. aber die Dienfte faft in allen Provingen verschieben find : fo bedurfen die Borichidge in Diefer wichtigen Ungelegenheit, une ter anbern auch ber mit bem aquivalirenben Dienfigelb, wie' ber Berf. mit Recht fagt, einer forgfaltigen Heberlegung. -Doch haben mehrere Butebefiger in Schleffen, in ber 21t. mart, u. f. w. erlaubt, bag fich ihre Unterthanen von ben Frobndienften lostaufen tonnten. Der Raum verbietet uns bieruber weitlauftiger ju werben , fo wie wir baber auch bas, was bier ju Gunffen bes Abels in Sinfict auf feine Borrechte gefagt wird, übergeben muffen. - Der pierre Saupffat führt Die lieberfdrift: Rur Die im Preufischen vorbandene Regierungeverfaffung tam auf eine bleibende Art Sichetheit, grene

heit und Gleichfeit und ein fortgehendes Wachelbum ber ge meinfamen Bohlfahrt gewähren. Sier ift die Rebe von ben Boringen ber monarchichen Regierungsform, ber erblichen Thronfolge, und der Ordnung im Innern der Stantsverwale tung. Der funfte Sauptint handelt von den landesväterlie den Sesinnungen der prenfischen Regenten, wodurch der Flor der Stuats bewirft worden ift, und glebt in der Kurze singe Nachweifung von den Berbiensten des großen Kurfare fign Friedrich Wilhelm und seiner Nachsolger um den preußis sichen Staat und dessen Swedner.

Ww

Das merkwürdigste Jahr meines lebens. Won A. pon Kobebue. Zwen Theile mit zwen Liteltun pferu. Berlin, ben Sander. 1801. 49½ B. 8. 2 M. 22 M.

Das Bud, beffen Angeige und Beurtheilung uns gegenmare tig oblieget, ift, Dant fen es der Aufmerkfamkeit, welche die in demfelben erzählten ungewähnlichen neuesten Schickfale bes beliebten Berfassers fast allgemein auf fic gezogen baben, so. Ronfuchtsvoll von einem zahlteichen Theile des Dublifums etwartet, - lo schnell verbreitet, und fo begierig verschlungen worden, daß ein Auszug aus bemfelben, und mare er auch .. noch so gedrängt, in jedem Betrachte viel ju spat kommen wurde. Ueberdieß find ber eigentlich erbeblichen Borfalle, in den theils widermartigen theils erfreulichen Begebenbeiten Des Berf. fo menige, und ber fleinen, burch bie lebhaftefte. auf den Effett berechnete Ochliberung bes Berfaffers berausgehobenen Details fo viele, daß auch, in biefer Rudficht, ledet Musing febe tabl und unbefriedigent ausfallen mußte. Grunde genug, welche uns bestimmen, uns lebiglich auf eine parteplofe, mit Grunden unterflugte Benrtheilung bes vorlies genden Buchs ju befdranfen.

Benn man gerecht senn will, so muß man zwen Gesichtspunkte wohl unterscheiben, aus welchen baffelbe angesehen werben kann; entweber als ein Kunstwerk, welches ben ftrengen Korberungen ber bistorischen Brieft, in hinficht auf ben Stoff und die Darftellung Benuge leiften foll; ober, als

rin e

#### Rogebue's mertwarbigftes Jahr feines lebens, 463

eine literarifebe Cageanungfeit, melde bas Grog bes Begfepublifums angieben, angenehm unterhalten, und ftellenwolfe für ben Berfaffer und feine Angehörigen intereffiren — turge jun Erreichung bes froeds bestimmt fenn foll, welche jebe bloß auf eine turge Bait berechnete Schrift zu erreichen bemitt ift.

Ans bem erften biefer Augpuntte angesehen, machten wohl wenige Antobiographien, von Mart. Aurel und dem heil. Augustinus an, bis auf Sender u. Putter herab, fa wenig die Probe halten, als diese Schifft; und unser Berfasser, der recht leicht und fliessend zu schreiben versteht, und befolen bramatische Produktionskraft beprahe keine Stänzen kennt, hat und bereits in einer frühern, der vorliegenden ahntichen, unter dem Liel: Die Lucke nach Pavis ersschienenen Schissen, so bei biener Ildegerte und mehrern Aufaligen in den Kindern seiner (oft nicht gam lieblichen) Kanne gezeigt, daß der biftorische Styls feine Stärke nicht ift.

Der zwepte ber oben angegebenen Gefichtennfte icheint also betjenige zu fepn, aus welchem wir biefes (dem Derfaffer) mertmarbigfte Lebensiabe anzuleben, baben werben. Und aus diesem betrachtet, lagt es fic nicht in Abrede, ftellen. baß es einem großen Theile nach eine recht angenehme Unterbateung gewährt; indem der Berfaffer die Runft vorfieht. burch eine lebhafte, überall auf bie baburch bezwechte Bire fung berechnete Darftellung ben neugierigen Lefer fur feine Soidlale ju interelftren, und ibn jum berglichen Mitlelb mit feinen unschuldig erlittenen Drangfalen zu reigen. - Lettere. find zum Theil von ber Urt, daß wir von bem Bartgefühle und ber Menfdlichkeit bes Orn. Orof. 21, 100, Schlegel eine an. bobe Deinung baben, um nicht zu glauben, baff es ibn, weine er biefes Buch lefen follte, nicht gereuch wird, in feiner R. newlometen Abrenpforte diefen fo bitter und ohne Schos nung verspottet zu baben. - Die Barte, mit welcher De. b. R. obne teditides Gebor gu finden, auf einer, mit einem Laiferi: Dafe unternommenen Reffe, ben Gelnigen gewaltfam entriffen, und unter bem Geleite zwener roben Menichen Ins Innere von Stofrten gefchleppt wird; bas Bufammentreffeit wibriger Borfalle, woburch in Liefland feine fo tetlich gewagte Rindt gehindert wird, Die mandetfen Gefahren und Ananmehmilchkeiten, welche ihn, bie et Tobolet erreicht, beftite men - Dies Alles workt gewiß has Mitgefühl vieler fromen mobile

mobitvollenben Befer, und bemalite the Rreibe fiber feine glidliter Beffe febr bald erfotgte Befremma und Rublich Sertifuna.

Med lebhafter und bauernber murben biele Empfichung gen fenn, wenn ber Berf, ble aufferft fowere Rumt; von sich felbst vor bem Dablitum zu reben, etwas beffer verfanden, und bellet vermieben batte, ben Berbachte Raum au geben, baf er feiner Eftelfelt ben manchen Erzählungen allauviel Spielraum gelaffen batte. Ueberall ermabnt'er mis Gelbfigefälligfeit bes Benfalls, den feine bramatifchen Arbeie ten erbalten! setoft in Cobolet u. Burgan, bem eigenelle den Orte feinet Berbannung, ift er baburd beliebt geworben. Det Gouverneur am erften der genannten Dete bat ibn nach 6. 317 des then Th. fogge anfaefordert, ein Bleines Luftfoiel anzufertigen. Eine junge, blubende Dame - Die Dofibil. settorinn in Difdnei- Movograd, - bringt bep feinet Rudreife Darauf, daß er ausfteiden, ben ibr effen, Ach mit für unterhalten, barauf bie Dufterung ber bortigen beau - monde suffiren , und eine Bernfeidung feines Befidts mit einem in feinen wenen Schaufpitlen befindlichen Rimferfiche anftelles leffen muß. (Th. 2 6. 69) Die geringften Egnebs (fo brudt es felbft es aus, welche ihm bewiefen werben ) erfahren wir die ine fleinfichigfte Detail ( à. B. S. 307 bes iften 26). daß det Gouverneue zu Lobolef, ber welchem et um bie Erw binbnig, ihm aufwasten gu dutfen, bitten ließ, ihm entdennetes baf er ben gamen Zag su feinen Dienffen fey, ut R. W. Y Bir glauben, dan bie Erzählungen mabr und tichtig And, feben auch woll ein, bag bergleichen Egarbe bie ibm mit Berfuhren , feinen Rummer auf mancherier Beife gelindert babeng aber es ift boch taum ju laugnen, baf bereit genaue' Erbrterung vor bom großen Dublifum eine etwas von bes verschiedene Wirfung baben muß, bie fle unter einem engen Birtel perfonlicher vertrauten Rreunde baben marbe.

Bir enthalten uns, jur Schonung bes Daums, meba gere Bepfpiele biefer Urt anguführen , und fugen mur noch bie Bemerkung bingu. bag ber Berf, überhaupt, unfere Dafüre baltens, gar ju piele febr unbedeutende, und jum Theil, dem Awecke bes Bangen. Intereffe und Rugrung gu erregen, jui, miderlaufende Dinge einmischt.

Ber muß z. B. nicht ladleln, wenn ber Berf. O. ## Des Biten Co. verfucht wird; in einem Binterpommerftbeff Ståbt-

#### Rogebue's merfrourbigfies Bage feines Lebens. 467

Schbichen, Fanow, in einem langen hagern Griffe Cunfu schollich dem Shorschreiber) welchet, als er erschot, A. welk nach Rufland: "Nun, wer setze dahin gebr, dem gnade Gott!" ausrust, ein hoberes Wesen zu seben, dus sich berabgelassen babe, ihm sein Schicksal zu verkanden.

Wen kann es ebenbal, S. 70 interessiren, dag der Verfasser einen halbzerriffenen Mantelsack von seinem Bedienz ten eutlehnt hat; S. 86, daß man ihm fatt drey Pserde deren vier vorspannt; S. 98, daß sein Begleiter den Kasse, den er bezählte und verschmächte, ausgetrunten habe; S. 105, welche Nahrungsmittel und Getränke er in Danzig und Konigsberg gekaust habe, u. s. w. Seleht, daß ihm diese Dinge erheblich genug waren, um sie seinem Lagebuche, das er auf der Reise und in Sibirien ansertigte, einzuverleiben, was in aller Welt geben sie das größere Publikum an?

Hier und ba finkt auch der Ausbruck des Berf. zum Plase ein und Semeinen berab; 3. B. B. 39, wo er fagt: einet feiner Begleiter so eine wahre Bestie, aber eine guthmüschige gewesen; und S. 202, wo sein anderer Beschrte in einer heißen Babestube seine Gefühle durch die Schweiß köcher abereibt.

Eine wiberwartige Empfindung hat es gemiß mehreren Lefern dieses Buchs verursacht, daß der Berf. auch seiner Satzinn, beren Berdlenfte und treuer Liebe er volle Gerechtigkeit widerfahren lagt, stets unter bem gemeinen und trivialen Nammen "Christel" gedenkt. Es bedutste der Leser der Rennte nif ihres christischen Bornamens gar nicht, und er murde leicht irgend eine andere bestere Benennung gesunden haben, um seine Gattinn zu charafteristren; sollte es auch, wenn es ja nicht anders zu machen gewesen wate, durch eine poetische Sittion zuwege gebracht worden senn.

Bie wünschen, daß er seine Giktionsgabe lieber hien, als in einer endern Stelle S. 100 in Liedung gesehrhaben möchte, wo, wie er sagt, seine früher beabsichtigte Flüchede vurch verzögert worden ist: "daß sein indischer Wirthein ber Nacht vom Frentnge auf den Sonnabend, nobst Juans und Kinder, mit angezünderen Lichtern burche Jianuser gelaufen, und in der ungeänzeiden Kammer geschäftig gewesen sein bie ist gewist und ich beginned der Biebat das Juden Fuertag Abende um Elifer, und ihrentne ber Sabbat das Juden Fuertag Abende um Elifer, und ihre Extern

munialgefete verbletet ihnen; von blefer Beit an ein brennenbes Licht aningreifen. Benn bie Ruben in Liefland von biefer ges fehlichen Obiervang erimirt find :, fo batte bieß billig befonders bewerft werben muffen. Ein febr gegrundeter Tabeleber bies Tes Bud trifft, ift ber, bag, felbft von den vielen eben geruge ten Minutien und hors - d'Oeuvres abgeseben, es ganze Ab. fonitte enthalt, welche gar nicht zu bemfelben geboren; fone bern lediglich zur Rullung mehrerer Bogen ba fteben. find: 1) Auszuge aus Senetas bekannten philosophie ichen Troftgrunden, (26. 1 S. 387 bis 394). — Bie finden es febr naturlich, bag Dr. von R. barin manche feiner eigenen, burch feine abnliche Lage geweckten Ibeen wieber ge funden, und baber in Sibirien vorübergebende Berufmung aus jenen geschöpfe bat; ba aber die Berte jenes romifchen Bhilosopen in aller Sanden, auch vielfach, und noch neuerdings von Cons febr vorzuglich verdeutscht worden find : fe batten wir diefer überfebten Rragmente faalich entratben thomen. 2) Eine lange Beschreibung des von dem B. Paul I. erhaneten und bewohnten Michailowschen Pallaftes 311 St. Petersburg, Th. 2 8, 182—246, — Der Berfaffer nennt biefe Befdreibung, welche er auf Befehl bes verftorbenen Raifers von bem barocken und überlabenen, nach bellen vertehrten Befomache gefertigten Bobnbaufe beffelben bat auffeten muffen, burg. Aber für eine Stelle in ber Ergablung bes merfmurbigften Jahrs feines gebens ift ffe offenbar viel zu lang; benn fle bat mit feinem Leben und Zeiden gar nichts gemein. Auch ist barin, die Etalirung zwecke lofen Prints abgerechnet, nichts Erhebliches enthalten. Eine ftrenge und resutirende Rritif ber bekannten Maffonschen Mémoires fur la Russie; größtentheils Apologieen ber Raiferinn Ratharina und bes Raifers Paul, 26. 2 8. 307-3853 haben manche Lefer auch hieher gerechnet. Gle ift inbef. ba Maffons Buch mehr Auffeben erredt bat, ale es verdient, wenigfiens vom einer gewiffen Geite intereffant. Rechnet man au den 146 Beiten, welche biefe hors - d'Oonvres fullen, noch das Beneichnis der auf der Granze in Beichlag genommenen Dapiere ben Berfaffers, welches einen Bogen, und fein De morial an ben verforbenen Raifer, welches eben fo viel einmimmet, (die bepde theils unbedeutende, theils anderweit be-Paunte Dinge enthalten,) fo fallt in bie Augen, bag biefes Bud anfatt mer Banbe, füglich in Gines Eleingen, als Chier der bepoen ift, batte fonnen gebracht werden, und menn

#### Rogebue's meetwuvbigftes Bage felnes lebens. 269

de bann edliefer und weniger nachlaffig gefdrieben worben ware, wurde es bem Lefer intweffanter geworben feyn, mate vermuthlich after gelefen worben, und hatte bem Berf.; als Sorifeftelber, unebr Ehre gemmat.

Am Schliss des Buchs erfahrt man nicht einmal die ein gentliche Ursache der Verbannung des Verfassers. Er hetheue vet — sie felhe nicht zu wiffen ucht fie aber ist vegen De farionen seiner Segner. Wie Daiserlich edelmuckig ihm feine Drangsale vergatret worden find, ift in allen Zeitungen sattam gemeibet worden, und wird auch vom Verfasser bante bet erkannt.

Dieses Buch ist vom Berf. einigen seiner Freunde und Bonner in einer fast allzu alltäglichen, schlecht verfissirten Zusschrift, (in einem Raume von 12 Zeilen wird Blate n. That gereimt,) zugeelgnet, und mit zwey becht niedlichen Kupfern von Jury geziert. Es ist beveits eine französische Uebersehung berfelben beb Lagardo in Bertin erschienen, und eine englie sie, wozu das Bildniß des Berfasses in London gestochen werden foll, beschäftiger jeht den eben so stelligen als-gesstreie den Ueberseher, den Mag. Beressford.

Bg.

Darben - Almanach ber Deutschen für 1802. Berdausgegeben von Spater und Munchhausen. Mis einem Licelfupfer. Reustrelig, beg Albanus. 175. Bogen fl. 8. 1 Rg. 12 82.

Soon vor länger als dreisig Jahren suchten einige von Deutschlands trefflichten Dichtern, unter welchen die Namen Alopftock, Gerstenberg und Kretschmann hervorstrahlen, den altdeutschen und nordstehen Mythen durch Berstechtung dereselben in ihre liebliche Phantasiegebilde Lingann zu verschaffen, die Brust der Entel Thuistons durch die Sagen aus dem Beiten der grauen Uhaberen zu Solthaten zu entstammen, und die Geister der Warden und Stalden aus ihren bemoofesten Sruften, durch den trautigen Nachhall ihrer Sesange, ins junge Leben zu zaubern. — Riopstocks Bardiere, Gergenbergs Gebieht eines Stalden, und mehrere Aussage in, sein

men Elecraturbitefen, so wie die, nur won ben Kennern des fchop geschätzen, von der Mehrheit des Publitums langs vers gessenen Befange Rhingulfs, verhallten in Tentoniens und Dercyniens Walbern, ohne in upfen, nur durch die loden fien Pande jusammengehaltenen Sauen merkliche Seusation ju erregen.

Seit diefer Zeis find, einzelne Berfinge jungeder und alter pickern abgerechnet, gebitentheils nur Nachahmungen und Rachbildungen der zerkneuten Biefte des erften Zeitalters der bentischen Poefte bekannt geworden. — Weckere derselben hat herr Professor Grater zu Schwäblischall in seiner Best gur gestefert, welche auch in biefen Blattern nach Berdienst gewürdigt; vom Publitum aber, wenn wir den vereinten Klagen bes Berlegers und Hexansgebers trauen dursen, mit nur zu sichtlichem Kaltsinn gusgenommen worden ist.

Der ebengenannte, für altbentiche Poefie vom glübende Gem Enthusiasmus entstammte Gelehrte hat sich jedoch dar durch nicht abschecken laften; sondern erhfluet in dem vorliedenben Rimanach, gemeinkaustich mit seinem Arennde, dem Hauptmann von Münebhausen in Schmattaften; einem neuen Bestetempel der vaterländischen Musen. Es soll der seibe nitht nur alljährlich eröffnet, sondern auch demjenigen Barden, welcher die deutsche Mopthologie am besten benutzen, und entweder unsere Phantaste für die einheimische Vorweit für bezaubern, oder unser Perz aufs neue für das Baterland einzunehmen wissen, und uns das verlerne Gesubl der Baterland einzusehmen wissen, und uns das verlerne Gesubl der Baterlandeliehe wieder zu geben wissen wird, ein Preis von smanzig Dukaten zu Theil werden.

So fehr wir diesem achtpatriotischen Unternehmen ben glachlichfen Fortgang wunschen: so wagen wir es, durch die sben angedentenden Erfahrungen beiehrt, doch nicht von dem siehen viel zu hoffen. — Unter mancherlen Ginderniffen, welche demfeiben in den Weg treten, und beren Aufzählung uns zu welt suhren watde, fleht, unfere Dafürhaltens, die Friswilltat des Beligeistes, die immer loderer werdenden Bande, welche Deutschland ichon felt Jahrtausenden nur lose zusammenhielt, so wie die hohe Ausbildung, und behnahe ausschließe Uche Auwendung, welche den griechlichen Rophen durch die Bemühungen unferer trefflichsen Kopfe zu Theil geworden ist, abenan; und es täst fich auch nicht augnen, das Mangel an

bestimmten Nachtichten, Abmeichungen ber Bagen unter fic, Einformigfeit und Dunfelheft berfelben, fo wie der Uebellaut vieler altbeutschen Namen, für unfer ihnen gntwähntes Obr lenem Bestreben Schwierigkeiten entgegensehen, welche mabre lich! nicht leicht ju überwinden find.

Daß dieß der Sall fen, beweiset auch den Barden Almenach, bessen Auzeige une bier oblieget aufs deutlichste. Kinige Behtrage des zweigen Derquegebate, (Grober bat nur ein,
mnd unserm Besubte nach hocht mittelmäßiges Sedicht, Ceucona an Sivea und Dana überschrieben, gellesert ein treffitches Bardiet von Aretschmann, und einige wecht artige Kleinigkeiten von Psessel, dem Frenh. p. Jagen, Philippine Engelhard, und ein paar Ungenannte abgerechnet, enismnen wir uns lang nicht, so viel Mittelgut und Auskebricht auf einem Hausen zusammengebracht gesehen zu haben, als eben hier. Wir wollen dieses Urebeil durch mehrere, nicht mußsam ausgesuchte Proben, zu belegen suchen. S. 99 icht sie ein Besendinder solgendetgestalt vernehmen:

»Ich beisse Hanns der Besenbinder "Und bin, und lebe wohlgemuth, "Bom Herzen lieb! ich Weib und Kinder "Und uns beschützt des himmels huth.

»Eaglich fine ber Mörgenfonne, »Befuch ich meinen Birrenwalb »Da find' ich unter Luft und Bonne, »Des Lebens noth'gen Unterhalt. —

Man muß boch mahrlich! — an Schönheiteffin und Kultur nicht bach über einen Befenbinder fieben, um an folger ichaalen Reimeren Geschmack zu finden. — Und dach hat as dem Herrn von Munchhausen so sehr behagt, daß er einem murdigen Pendant bazu gefertiget hat, welcher der Dogele fteller überschrieben ift, und also lautet: S. 101.

3 3ch beiffe Falt ber Bogelsteller, Bin immer flint und wohlgemuth; Und hab ich oft auch feinen heller, So hab' ich bennoch leichtes Blut.

3ch stelle Schneis' und Bogelgarne, Mit Lust in meinem Lerchenwald, Und mas ich da mit List exarne, Berschaft mir Lebens unterhalt.

Die tehtere Stelle bewestet, nebit vielen anbern, bat bas lob, welches wir oben einigen Manchausenschen Gebichten bedgelegt haben, und welches vorzäglich salgende: die Götber-Thuisbons, Soynona, und bas Beschen in der Fremde
werdienen, ben weltem nicht allen Poeffen diese fruchtbaten
Dichters zu Theil werden kann. Vorzäglich beweiset die Romange "Königsmart" welche er S. 15's betjæsteuert hat, daß
es son an Salent für die erzählende Sattung gänzlich mangete.
Wit ebnnen nur eitige Werse mitthellen:

Liebe fentt det Meniden bergen, Oft auch in ein Meer von Comergen, Das nicht Grund noch Grangen bat,

Bedber Busen hegten tange, Soon der Liebe stille Glut; Sie gewahrten wohl die Triebe, Hieltens aber nicht für Liebe, Wie wohl Unschuld oftmal that.

Bie matt und profaisch! —

Ferner: S. 156.
Caufend Bubler: Schlingen lauern, —
Konigsmart ift ja der Preis! —
Mehr reist sie sein Frost zum Ausse, Gleich dem Dukkein unterm Gusse, Girftets ihr im Zusen beiß!

Belch schlecht gemabites und gemeines Bilb!

Tuchich ist Königsmart gefangen. S. 160.

Durchs Gemau'r bringt fein Gewinfel, Bie bart und tatophanifc ! -

Schließlich ersuchen wir die Gerausgeber, kunftig mit ein paar Worten unter dem Texte, ober in angehängten Ammerkungen, die auf die alten nordischen und deutschen Mythen und Sagen gemuchten Anspielungen zu erläutern; benn nur wenige unter den Leserinnen und Lesern dieses Almanachs möchten etwas von Snorra's Sittsamfeit, Lodna's Gate, Hynas Menschenfreundlichteit, Jeimballs Schönheit, von Spadisan, Sampngien und Spigien wissen.

#### Intelligenzblatt.

#### Antindigungen.

Berlagsbucher, welche ben dem Buchhandler Abersen in Ere furt, in der Jubilate : Weffe 1802 hernwegekommen find.

Almanach und Uebersicht der Fortschritte, neuesten Entdeskungen und Erfindungen in Wissenschaften, Adn. ften, Manufakturen und Sandwerken, herausgegeben von G. C. B. Busch, Register: Band über eisten bis fechken Labrgang. 8. 1 Tolt.

Fischer, A., Lehrbuch der driftlichen Religion; junachst um Ugterricht für katholiche Schulen, dann für
alle, die eine richtige Kennenis der Lehre der katholischen
Kirche, und eine Uebersicht derselben brauchen und wunfchen. 8. 1 Thir.

Geschichren und Komane, kleine, ober liebenswürdige Scenen bes bauslichen und burgerlichen Lebens, als Mictel zur Bertreibung ber Hausscheue und der burgerlichen Hausfelebenheit, aus dem Archive unserer Tage, und der Borzeit. Bierter Band. 8, 18 Gr.

\* Gefundbeitezeirung, veransgegeben vom D. L. Vogel, 8. (in Comm.) Jahrg. 4 Ehlt.

Sabn, J. G., Rampanologie, ober praktische Anweisung, wie Lant und Uhrgloden verferrigt, dem Glodengiester veraktordirt, behandelt und reparirt werden; ferner, wie sie und ihre wesentlichen Bebentheile und Vorrichtungen beschaffen und eingerichtet sehn muffen. Ein Sandbuch, vorahalich für biesengen, westen die Erhaltung, Agat.

forbirund und Aufficht ber Gibden ju beforgen, obliegt.

Mit 2 Rupf. 8. -18 Gr.

Zausfreund, der, ober Lebren und Alugbeitereaeln in ben norhiaften Angelegenbeiten bes burgerlichen und banstichen Lebens, Erfter Befuch. 8. 10 Or.

Beder, D. M. J., Anweisung, die venerischen Arantbeiten genau zu ertennen, und richtig zu bebandeln. Rur Empfehlung einer zwedmäßigen Rurare und zur Ber-Sannung einer groben Empirie, für angehende Aerite, Munbarite, und in ber Zeinenfunde nicht geng Unfundle de. Tweyte, neubearbeitete Ausgabe. Mit i Kunf. 2, 1801. | Thir. 12 Gr.

delibado, J. Cb., bifforifche Radrideen von ben thurms aifden Berafchloffern Gleichen, Wachfenburg und 213ablberg, ihren Befitern und Bewohnern, nebit einer Bradblime ber Sagen und Begebenbeiten bes amenmeibie gen Grafen von Bleiden, welcher als Rrengritter int gefobten Lande gefangen, mit ber Tochter bellen Weberrichers, Melechfala, aus ber Oflaveren entflobn, als Gemali imeper Beiber in Thuringen gelebt, und mit benben in efe ne Gruft in Erfurt beeromet worben fenn foll. Wilt einem Drofpett ber bren Schloffer und Grundriffen. 8. Bopfnet, der fleine Phyfiter, ober Unterhaltungen-über natürliche Dinge, für Rinbet. Sweptes Banbeben. &: is On.

Tacobi, 其, g. 经., Seutliche und furze Rechentunft får Althbet und ben gemeinen Mann, mit einet leichten wels iden Praftif. Dritte, noch mebr verbefferte Infi.

6 Gt.

Möffler, J. G., juristisch : praktisches Sandbuch. phet, affemeines theoretich : prattiches Repertorium. und polifiandly alphabetisches Promenarium des nemeis nen und befondern bentiden Civil : Rinchen : Arieass Lebn : Peinlichen : und Wechselverhts, 2c. zum alls gem. Sebrauche benticher Rechtsgelehrten bearbeitet. Ameps ter Band. gr. 8. 1 Eblr. 10 Gr.

Maller, Aud. Cim, Traug., Anfangegeande nätzlis der Renneniffe ber Sittenlehre, ber beutiden Bortfas gung und Rechtschreibung , ber Ratur und Denfchenace foicte, ber driftlichen Religion to. jut Belebrung far Rinder und Biebererinnerung für Ermachent. Sweyte verbefferte Ausgabe, 8. 18 Gr.

Rolds

Schloß Andrens. Gine Erziblung aus ben Jahrbüchern Irlands vor der Union, von Georg Cooper, Esq. Ins dem Englischen. Aus den kleinen Geschichten und Romanen besonders abgedruckt. 3. 16 St.

Dogel, D. L., Taschenbuch sur angehende Geburtsbelfer, enthaltend eine vollständige Anleitung zur medicinischen und chirurgischen Praris der Geburtshusse. Twoyte, durchaus umgearbeitete und vermehrte Auflage. 8. 14 Gr.

Auch unter bem Litel:

Poliständiges Lebebuch der medicinischen und dienergischen Geburgsbulge.

Wagner, 3., Salfabrich fur Stadt und Land, voer als ferley burch Erfahrung bewährte Dausmittel, jur Gesunds beitupflege der Wernichen und des Biebes, für alle, wels che im Dausklande ihr Gind vermibren, und allerley Daus.
\*\* Freuz vermeiben wollen, alphabertich eingerichtet... I -- 3.

2. a Sole. 4 Gr.

#### Bermifchte Nachrichten und Bemertungen.

Der vor etwa 8—10 Jahren, butch mancherley literas pifchen Unfug bekannt gewordene Masius ober eigentlich Meefe, lebt jeht in Reichenberg, einem Obrse unweit Drest den, wo er fich von der Gumuthigfeit der benachbarten Prestiget, die et unter allerley Bormanden, und unter andern unter der Maste eines theologischen Gelebren, der sich mit 8 Kindern nach Schweden begeben wolle, brandschant, ernährt, and nedenben das Schriftstellerhandwerk wies bet treibt. So ift er 3. B. Berfasser der in öffentlichen Bidte von wiederholt ausposaunten elenden Broschütze:

Merkwürdiges geheimes Sendschreiben eines neuen frans sofischen Dischofs, unterm Ange Bonaparte's an seine Beifilichen. Aus dem lafeinischen Manustripte ins Deute sche überseht, von Aresparep Arndisda (per alpera ad aftra). Zwepte (???) verbesserte Auflage. Leipzig, bey Rein. 1801.

meldem noch ein gewentes und brittes Benbicheriben gefolgt ift.

In diesem hienlofen Produkte wird die Zufunft bes Deten in 251 Sabren geweisigt, und guemuchigen Ceften eine Menge ber abembeuerlichften Erdichtungen aufgeheftet. —

Da es fic ber naberer Berechnung fand, bas die gut bem, von Cannegger zu Stuttgarb anzufertigenden Monnemente auf Lavarer eingegangenen 230 neue Louisd'or betragenden Bentrage nicht zureichten; so wandten sich die Direktoren des Denkmals Uffert, Architekt Escher, Lips und Meyer an die, (jeht wieder ausgelosete) belvetische Regierrung, und baten um einen Bentrag von altem vorrätigien Erz aus dem Bürcher Zeughause, weicher ihnen sogleich bewirtigt und bescholfen ward, zu diesem Behufe eine Kanone, und zwar gratis veralsolgen zu lassen.

In Burich wird mit den Schulen und Unterrichtsanftaleten eine gänzliche Reform vorgenommen werden. Die unterften Klassen derseihen sollen in Burgerschulen verwandelt, und statt der lateinischen soll die französische Sprache, Arithmetif, Geographie und Geschichte getrieben werden. Die obern Klassen sollen gelehrte Schulen heisen, und erst mit dem xaren Jahre wan denjenigen, deren tünftiger Beruf gesiehrte Kenntnisse ersordert, besucht werden durfen. Diejemigen, welche eine andere Bestimmung wählen, werden zu werselben, nach Besuchung der Burgerschulen, in det bereite bestehenden Kunfischule, vorbereitet.

Cheftens wird ber Plan ju biefen Soulverbefferungen iffentlich bekannt gemacht werben.

Das unter bem Titel :

Defdichten fur Rinder gur Befferung bes Bergens und

ju Baireuth 1802 erschienene Buch, ist als ein Nachbruck anzusehen, ba 28 von den 30 darin enthaltenen Erzählungen fast wortlich aus Beckers Nationalzeitung kompilirt morben find.

## Neue allgemeine deutsche

# Bibliothek.



Des LXXI. Bandes Zwentes Stud. Funftes bis Achtes Heft.

Mit Ronigl. Preuf. Kurbrandenburgifcher allergn. Frepheit.

Berlin und Stettin, ben Friedrich Nicolai. 1802.

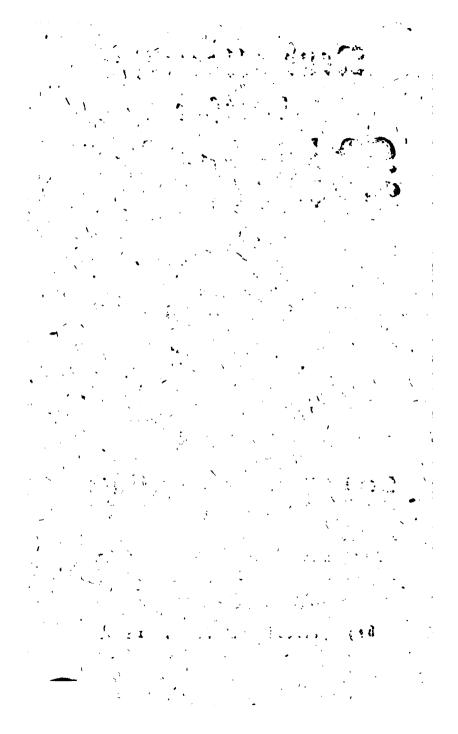

### Verzeich niß

ber

im 2. Stude des ein und siebenzigsten Bandes recensirten Bucher.

#### L Procestantische Gottesgelahrheit.

Anleitung jur Amtsberedsamkeit d. öffentl. Religionsfebre. d. 1911 Jahrh. v. J. D. Thieft.
Reben ben Laufen, Ltauungen u. Leichenbegangnissen,
beransg. v. ein. Gesellich, protest. Pred. 20 Cammi. 288.
Remestes katechet. Magazin zur Befürber. d. fatechet.
Stub. ar Od. Ausgearb. v. J. F. C. Graffe.
Remorabilian f. Religibsaesinnte, herausg. v. D. A.

#### II. Ratholische Gottesgelahrheite

Bend.

Bollfiand. Lexicon f. Prediger u. Ratecheten, herausg, v. ein: Gefellichaft von Freunden b. Predigtamtes.

| Gendschreiten d. Sochward. E. u. S. Sarl Tfebbor, B. ju Konstanj ic. an seine Geistlickeit.<br>Morglisches Sandbuch f. Studicende jum Gebrauche in Stunden d. Andacht, v. J. B. Graser. Ir u. ar Th. | 296          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Chrift. Sittenlehre f. Kinder, ehe fie aus b. Sonle ausstreten. Bon D. Rumpler.<br>Des Berf. d. Rede ub. d. Frenheitsbaum Pet. Alberts Rapuginers, sammtl. Buß Dant : Siegs e u. Er-                 | 306          |
| munterungsfeden ic.                                                                                                                                                                                  | 502          |
| III. Arznengelahrheit.                                                                                                                                                                               | ÷.           |
| Ble tonnen b. Menichen lang leben u. baben froß u. ge-<br>fund lenn? Mach Sufeland.                                                                                                                  | 304          |
| Taschenbuch f. gerichtl. Aerzte u. Wundärzte bey                                                                                                                                                     | , u          |
| geletzmässig. Leichenössnung. Entworsen v. D.                                                                                                                                                        | ·-           |
|                                                                                                                                                                                                      | 305          |
| Die Runft b. menfchl. Leben ju verlangern f. d. Barger                                                                                                                                               | ,            |
| n. Landmann, umgeard. v. D. D. Collenbusch, u.                                                                                                                                                       |              |
| heraneg, v. D. E. B. Sufelund: ir Th.                                                                                                                                                                | 309          |
| Thornton ub. d. Matur d. Gesundheit u. die Sesete                                                                                                                                                    | ٠.           |
| d. Merven : u. Mustelfpftems. , Dach b. an Auft. b.                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                      | 314          |
| Meues Journal b. Erfindungen, Theorieen u. Biber-                                                                                                                                                    |              |
| fpruche in b. Matur : u. Afgneywiffenschaft. 88 u.                                                                                                                                                   | . <b>.</b>   |
| 96 St.                                                                                                                                                                                               | 320          |
| Burt Sprengels frit. Ueberficht b. Buftanbes d. Argenephunde in b. lest. Jahrzeh.                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                      | 312          |
| v. chirurg. Instrumenten, Bandagen etc. herausg.                                                                                                                                                     | • .          |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                | 325          |
| Die achte Berjungungstunft b. Alters, fomobl b. mannl:                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                      | 316          |
| Eleoret: praft. Unterricht, wie man fic wiber b. An-                                                                                                                                                 |              |
| ftedung burd ein venetisches Sift ficher bewahren zc.                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                      | ebb.         |
| -D. M. Saxtorphs Umrif d. Entbindungswiffenschaft                                                                                                                                                    |              |
| f. Webmutter. A. d Dan, übers. v. R. F. Schro.                                                                                                                                                       | · - ' .      |
| der; nad ein Durchsicht v. S. Sartorph berausg.                                                                                                                                                      | <del>-</del> |
| v. D. J. C. Tove.                                                                                                                                                                                    | 328          |
|                                                                                                                                                                                                      | Bon          |
|                                                                                                                                                                                                      |              |

| <i>(</i> - |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Bon ba Mitteln ble Gefunbheit b. Augenga bentlen to.<br>Eine Saustafel f. alle Stanbe, v. D. C. B. B. Ett.<br>maller. 22 Aufi.                                 |
| ,          | Beptrag jur Colletten , Lekture f. Thoter ebler Ber-<br>kunft, denen ihre Gefundhite u. Schönfelt fleb u.<br>werth iffitt                                      |
|            | Samml, auserles. Abhanblungen jum Gebrauche praft                                                                                                              |
|            | Magazin f. Thierarmeylunde: 3r Jahrg. 2801, 36 11. 48 Quartal, v. Aohlwes. 323                                                                                 |
| ',         | Die Kunft das schwache Leben zu erhalten und - ju                                                                                                              |
|            | Sandbuch d. innern u. aussern heilkunde. an Bos. 12 Th. Die Geburtshulfe. M. ein. Apft. herausg. v. D. H. S. Spiering.                                         |
| ,          | Berfuch ein. vollftand. Geschichte b. Hirn in. Merven-<br>lehre im Alterthume, v. C. B. Sarles. ir Th. 326<br>B. Buchan's Anweisung ohne Dulfe ein. Afzies ben |
|            | ventrischen Krantheiten zuvor zu kommen u. diese zu.<br>heilen. Nach d. en engl. Ausg. m. Ann. 2c. v. D.<br>J. C. F. Leune. 28 Bochu.                          |
| ´ ,        | Gelft, u. Kritif b. medicin. u. chirurgifd. Beiticheißten Deutschlands f. Aerste u. Bundargte. herausg. v. Zauffd. 4r Jahrg. ir Bb.                            |
|            | 2 ach unter bein Eitel:                                                                                                                                        |
| •          | Beift u. Rritik b. mediein. u. hirutgifd. Beitschriften Deutschlands f. 19e Jahrh. herausg. u. f. w. 11 Bb. 388                                                |
|            | Robertsons vollständig. Bert ub. b. Pferdewiffenschoft, aburch Ann, a. b. berühmteften Shierargten berichtiv                                                   |
|            | get. Bon &. P. Mogalla. ir u. ar Bb. '3e Aufi. 239' Briefe an B. Baubeloque ub. ein. Stellan fein. Entbin-                                                     |
|            | dungskunft, v. Kentisch. A. d. grang, m. ein. Anh.<br>v. T. Hartens, ar Sh.                                                                                    |
|            | 3. Rollo ab. bie honigartige Darmruhr, Debft B.                                                                                                                |
|            | Croitschants Berfinden in verfchieb. Gauegn. u. einigen anbern Subftangen in b. Luftfeuche ic. fibers.                                                         |
| -          | a. d. Engl. v. J. H. Jugler. ir u. ar Th. 349                                                                                                                  |

. . .

. .

٢

#### IV. - Bodine Wilfenschaften und Gebillte.

| Win Vandpfarrerinn. Eine elegische Dichtung vi K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | g.at                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Schonidt. Reime u. V. C. H. W. Strikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111663                                |
| Reime u. Vignatten v. C. H. W. Stantof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 946                                   |
| Der Landmann. Ein Gedicht in 4 Gelängen: ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| Delille v. K. L., M. Muller.<br>3. Olifinadecs fammel. Berte. 'r Bb. enthalt B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 345                                   |
| 3. Siamauers jammel. Weete. It vod. enthalt vs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>K</b> 1                            |
| gils Aeneis in Th. m. Apf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 354                                   |
| Biegenlieber. Debft ein. Anb. ein, ant. Lieber f. gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bi•                                   |
| fere Rinder 2c. Bon J. B. Bermes. Beglettet ein. Schriffe & Hrn. M. Ainderflings bie Befti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>y</b> •                            |
| ein. Saturd von der Stein  | पा•<br>इंडर                           |
| , <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 7 7 7 8                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     |
| 4. 384 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| V. Romane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                     |
| and the second of the second o | <b>الجر ب</b> داداء                   |
| Suffav Reinwald , ob. b. gehelm. Gelchichee b. Gr. R! E. moral. Eriaglung v. B. 27faller. ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 10.                                 |
| R! E. moral Grablung'b & 217ullen. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| 21 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 453                                   |
| Der Mann, wie er ift. Bon &, Schilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 357                                   |
| Belmor, ob. Geldichte b. ungluct. Dabnfinnigen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ge.                                   |
| nafielberger, etiable b. K. v. Welme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75                                    |
| Freine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 359                                   |
| Des Pfarrers Lochter ju Caubenhahn. Chie wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hre -                                 |
| . Seichichte nach Burners Ballade, pon beatb. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>F.</b> .                           |
| Bornschein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 568                                   |
| Levialbait, vo. Robbinen u. Sibein. Wehr ale toin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hab.                                  |
| Roman u. boch Babrheit: Bom Berf. b. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ebe.                                  |
| mosh. re, sent isk Partifche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 464                                   |
| Emille v. Bollembal, 50.16. Reten ein. beinfdi Wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Creina. ip u. er Sh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 965                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .,                                    |
| المنظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| VI. Beitweitheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Grundlinien ju ein. Syfteme D. allgem. praft. Phi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المُ المُأْمُا                        |
| phie v. G. D. Meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166                                   |
| Betrachtungen ub. b. wilbl, Beichtecht u. Deffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mus.                                  |
| bildung in b. geftteten leben, v. E. Bran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| & Eble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pratt.                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ,                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | •           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|     | Prote: Gerfelieber f. Prebigir ; v. D. S. G. UTando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | . ,         |
| ,   | A 186 II. 36 Bhann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$83  |             |
|     | Abhandl. ub. d. philosoph. Konstruktion, als Ginleit. zu Borlesungen in d. Philosophie v. B R. D. Soyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391   |             |
| ,   | Marginalien u. Regifter ju Rants metaphyl. Anfangs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | •           |
|     | , grunden d. Sittenlehre. 2r Th. 2c. Bu Borlefung. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ \   | ,           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197   | 16          |
|     | 300gem. Felt: Geschichte d. Erbit, ob. Lebenswiffenschaft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <u>.</u>    |
|     | nebft ein Untersuchung b. Fragen : giebt es benn auch - reine Wiffenich. b. Lebens? Wie fofte ihr Inhalt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|     | wie ihre Methobe befchaffen fenn? Bon E. Meiners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
|     | er 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39.   | 1 2 1       |
|     | Rurge biftor. Darftellung b. gefammt. trit. Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
|     | nach ihr. Saupffesultaten f. Anfang. u. Rreunde b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 398   |             |
|     | Salario Salari | ,,,   | V 1 - 1     |
|     | Die Möglichkeit sonthet. Urtheile a priori, gerettet geg.<br>b. Angriff b. hrn, hofr. Schull in dessen Aritik b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | •           |
| ,   | thedret. Bernunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99    |             |
|     | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |       | ·           |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|     | VII, Mathematik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     |             |
|     | Sanbbuch b. Medanit feffer Rerper u. ber Sporquitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| , · | Mit vorzägl. Rudficht auf ihre Unwendung in b. Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00    | ,           |
| •   | Stundrif b. Borlefungen ub. b. Praktifche bev verfchieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | /           |
| - , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60.   |             |
|     | Praftifd theoret, Sandbuch sur Erlernung d. Dande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •<br> |             |
| •   | vre, u. b. Ronftruftjon b. Seefchiffe, v. D. Brau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
|     | badb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18    | •           |
|     | Befug ein, Entwurfs b. Pflichten junger Steuerleute;<br>nebft ein Abhandl. ub. b. Loggen u. Jablen , ale Dit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . • • |             |
| •   | tel, die Gefdioindigfeit ein. Schiffes ju bestimmen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
|     | v. 3. 8. Piper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66.   |             |
|     | Erempelbuch. Gin Salfebuch jur. Beforderung b. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 200 | · · · · · · |
|     | ichmade an b. Recenubangen, u. T. w. v. J. R. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     | •           |
|     | 2500. 35 0. 45 %: [1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [2X   | (           |
|     | Tentamen novae Parallelarum Theoriae, notione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122   |             |
|     | fitus fundatae; a. J. C. Schwab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | . ,         |
| •   | (A) (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iefe  |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
| , . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | -           |
| ٠,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|     | the state of the s | ,     |             |

| VIII. Maturlehre und Naturgeschichte.  Anfangegründe d. Blaturlehre, jum Behuf d. Borlesungen üb. d. Experimentalphyse; v. J. E. Mager: 428 Nöbitbungen d. Bangen, m. Beschreibungen v. J. F. Wolff. 28 Pest.  Lesebuch mihl. Kenntnisse a. d. Statur. 88 Bochn. 428 Magagin f. Insetteutunde, v. E. Illiger. 11 Bos. 15 u. 25 Pest.  Ubbilbungen u. Beschreibungen naturhistor. Gegenstähe de. 4r Jahrg:  Ole wündervolle Berkstätze der Natur. In Heuse, von den Fortpstanzungsweisen d. Thiere u. Pstanzen entshült.  IX. Chemie.  Abhandlung von d. Mitteln d. Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, u. s. w.; v. Guyton-kon-Morveau. A. d. Franz. v. C. H. Psass.  Softematischer Grundris d. allgem. Experimentaldemie, zum Gebrauch ben Worlesungen u. zur Gelbstbelehr zung berm Manget d. mändlich. Unterrichts, nach d. neuest. Entbeckung. entworf. v. D. S. F. Sexinder Räde. 22 Auft. 1r u. 22 Bd.  Richard Kiewan's physich i chemische Schristen. 21 Auch unter dem Itel: | Briefe f. Francischmer &b. Begenkande b. Mathanar- tit u. Physit, v. E. P. Anderfcb. 18 Pat.         | 424  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| gen üb. d. Experimentalphyst; v. J. T. Mayer.  Ass Mobitbungen d. Wangen, mr. Beschreibungen v. J. F.  Wolff. 28 Peft.  Lelebuch mügl. Kenntnisse a. d. Blatur. 86 Bochn.  Ass Wagagin f. Insettenkunde, v. C. Illiger. 1n Bos.  1s u. 26 Peft.  Abhildungen u. Beschreibungen naturhistor. Segenstäd.  de. 4r Jahry.  Die wündervolle Werkstätze ver Natur. In Bens. von den Fortpstanzungsweisen d. Thiere u. Pstanzen ent.  hült.  IX. Chemie.  Abhandlung von d. Mitteln d. Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, u. l. w.; v. Guyton-Morveau. Ä. d. Franz. v. C. H. Psaff.  Spstematischer Grundriß d. allgem. Experimentaldemie, zum Gebrauch den Vorlesungen u. zur Gelbsteleszung bezm Manget d. mändlich. Unterrichts, nach d. neuest. Entdeching. entworf. v. D. S. F. Sermbestäder Entwan's physisch demische Schristen.  Räderd Kirwan's physisch demische Schristen.  sr Bd. A. d. Englisters, v. D. L. v. Cress.                                                           | VIII. Naturlehre und Naturgeschichte.                                                                | 2    |
| Abhandlung von d. Mitteln d. Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, u. C. H. Pfaff.  Abhandlung von d. Mitteln d. Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, u. L. w. v. Guyton-differ Grundrist der Matur. In Pfahren ent hült.  Abhandlung von d. Mitteln d. Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, u. l. w. v. Guyton-Morveau. A. d. Franz. v. C. H. Pfaff.  Spstematischer Grundriß d. allgem. Erperimentaldemie, zum Gebrauch den Vorlesungen u. zur Gelbstbelehr zung bezm Manget d. mändlich. Unterrichts, nach d. weuest. Entdeuchg. entworf. v. D. S. F. dermbestäder Artwan's physisch demische Schriften.  Räderd Kirwan's physisch demische Schriften.  se Vol. A. d. Englisübers, v. D. L. v. Cress.                                                                                                                                                                                                                                                       | Anfangegrunde d. Maturiehre, jum Behuf b. Borlefun-<br>gen ub, d. Erverimentalphuff: v. A. T. Maren. | 498  |
| Pelebuch migl. Kenntnisse a. d. Blatur. 86 Bochn.  18 u. 26 Jest.  Abhildungen u. Beschreibungen naturhistor. Gegenstäde de. 4r Jahry.  Die windervolle Werkstätze ver Natur. In Bense, von den Fortpstanzungsweisen d. Thiere u. Psianzen enthült.  Abhandlung von d. Mitteln d. Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, u. l. w.; v. Guyton-Morveau. A. d. Franz. v. C. H. Psass.  Spstematischer Grundriß d. allgem. Erperimentaldemie, zum Gebrauch den Vorlesungen u. zur Gelbsteleszung bezm Manget d. mandlich. Unterrichts, nach d. neuest. Entdeching. entwort. v. D. S. F. Sermbestäder Ernscheste.  Rädet. 2e Aust. 1r u. 2r Bb.  Richard Kirwan's physisch demische Schristen.  sr Bb. A. d. Englistbers, v. D. L. v. Cress.                                                                                                                                                                                                                                                   | Abbitbungen b. Wangen', mr. Befdreibungen v. 3: A.                                                   | 1    |
| Abhandlung von d. Mitteln d. Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, u. s. v. Guyton-Morveau. A. d. Franz. v. C. H. Pfaff.  Ohstematischer Grundriff d. allgem Experimentaldemie, dam Gebrauch ben Bortelungen u. jur Selbstbelesteung Seinen Grundriff d. allgem Experimentaldemie, dam Gebrauch ben Bortelungen u. jur Selbstbelesteung benm Mangier entwork. Unterriches, nach d. meuest. Entbedung. entwork. Unterriches, nach d. meuest. Entbedung. entwork. Unterriches, nach fläde. se Aust. 1r u. 2r Bb.  Richard Kirwan's physisch chemische Schristen. sr Bb. A. b. Englisbers, v. D. L. v. Cress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Befebuch mugl. Renntniffe a. b. Ratur. 86 Bochn.                                                     | 7    |
| Die wundervolle Werkstate der Natur. In Benso. von den Fortpsanzungsweisen d. Thiere u. Psianien enthalt.  Ablandlung von d. Mitteln d. Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, u. s. w.; v. Guyton-Morveau. A. d. Franz. v. C. H. Pfaff.  Spstematischer Grundris d. allgem Erperimentaldemie, zum Gebrauch den Vollesungen u. zur Selbstbelesseung behm Manget d. mandlich. Unterichts, nach d. meuest. Entdecking. entworf. v. D. S. F. Sermbestäder. ze Aust. 18 u. 22 Bd.  Richard Kirwan's physisch chemische Schristen. 28 Bd. A. d. Englistbers, v. D. L. v. Cress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 u. 26 Deft. Abbilbungen naturbiftor. Begenftate                                                   | 429  |
| IX. Chemie.  Abhandlung von d. Mitteln d. Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, u. s. w.; v. Guyton-Morveau. A. d. Franz. v. C. H. Pfaff.  Spstematischer Grundriff d. aligem. Erperimentaldemie, zum Gebrauch den Vorlesungen u. zur Selbstbelehr zung behm Manget d. mandlich. Unterrichts, nach d. meuest. Entdeching. entworf. v. D. S. f. Sermbestäde. se Aust. 1r u. 2r Bd.  Ridard Kirwan's physisch chemische Schristen. sr Bd. A. b. Englistbers, v. D. L. v. Cress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die wundervolle Berfftatte ber Ratur. In Benis, von                                                  |      |
| Abhandlung von d. Mitteln d. Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, u. I. w.; v. Guyton-Morveau. A. d. Franz. v. C. H. Pfaff.  Spstematischer Grundriß d. allgem. Experimentaldemie, zum Gebrauch bey Vorlesungen u. zur Gelbstbelehreung bezm Manget d. mandich. Unterrichts, nach d. weuest. Eatbeching. entworf. v. D. S. K. dermbestädt. 2e Aust. 1x u. 2x Bb.  Richard Kirwan's physisch chemische Schriften. 3x Bb. A. d. Engliübers, v. D. L. v. Cress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | þállt.                                                                                               | 433. |
| Antteckung zuvor zu kommen, u. f. w.; v. Guy- ton-Morveau. A. d. Franz. v. C. H. Pfaff. 43\$ Spftematischer Grundriff d. aligem. Experimentaldemie, zum Gebrauch bey Vorlesungen u. zur Selbstbelehe rung benm Manget d. mandich. Unterrichts, nach d. neuest. Entbeckung. entworf. v. D. S. Zermbe flädt, se Aufl. 1x u. 2x Bd. Richard Kirwan's phosisch chemische Schriften. sx Vd. A. d. Englisbers, v. D. L. v. Cress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IX. Chemie.                                                                                          | · .  |
| Spftematischer Grundell d. allgem. Experimentaldemie, zum Gebrauch bey Vorlesungen u. zur Selbstbelehe rung bezum Mangel d. mündlich. Unterrichts, nach d. neuest. Entbeching. entworf. v. D. S. F. Sermbe flädt, se Aufl. 1x u. 2x Bb. Richard Kirwan's phosisch chemische Schriften. 3x Bb. A. d. Englitübers, v. D. L. v. Cress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Antieckung zuvor zu kommen, u. I. w.: v. Guu-                                                        | 49.0 |
| neueft. Entbeching. entworf. v. D. S. F. Sermbe ffadt. 2e Auft. 1r u. 2r Bb. 43%. Richard Airwan's physisch demische Schriften. 3r Bb. A. d. Engliübers, v. D. L. v. Crest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Softematifcher Grundrif b. allgem. Ernerimentaldemie.                                                | 433  |
| Richard Airwan's phosisch e christen. sr Bd. A. d. Engli übers, p. D. L. v. Creff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b. neueft. Entbeching, entworf, v. D. S. A. Zermbi                                                   | •    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ficot, se Auft. 1r u. 2r Bb. Richard Kirwan's phyllic demilice Schriften.                            | 417. |
| Berfeich alm Contagung & Whomolouther maket aten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Much unter bem Titels                                                                                | •    |

banı

## X. Botanit, Gartenfunft und Borftwiffenfchaft.

Botanifches Saldenbuch f. b. Anfanger b. Biffenfcaft. u. b. Apothefereunft, a. b. 3. 1801. Serausg. v.

† D. Hoppe.

Detonomisch botanisches Gartenjournal, herausg, v. Fr. G. Dietrich. 2n Bos. 28 Seft. 3n Bos. 16 u. 26 Beft.

Sanbbuch d. Jagowissenschaft, ausgearb. nachd. Burgsborf. Plane v. ein. Gesellsch. u. herausg. v. J. M. Bechstein. Des in Ebig. 12 Bb.

Dhoflich : blonom. Beobachtungen, Borfclage u. Erfab-- rungen ub. einen fparfamern u. nublidern Gebrauch D. Solges, u. f. w. v. D. C. F. Reuff. 12 25.

XI. Allgemeine Weltgeschichte und alte

Spaminondas. Biographie v. 2. G. Meiffner.

Siftor. frit. Berluch ub. b. alteft. Bollerstämme u. ihre erften Banderungen, nebst weiterer Fortpflanzung nach Amerita. Bon C. Michaeler. ir u. 2r Th.

Berfind ein Bifdicte b. Religion, Staatsverfassung gi Anten b. aleen Scandinavier, v. D. 3. Ants.

XII. Erbbeschreibung, Reisebeschreibung mid

Der Weltumfeglet, ob. Reife durch alle s Theile b. Erbei; mit hinficht auf ihre Bewohner, 20. Zum Gelbfte unverricht b. Angend abgefast v. D. F. Schafer.
22 Db.

Die frang. Meberfebung fabet ben Ettel:

Le voyageur autour du monde, ou description des cinq parties de la terre, etc. Ouvrage dédié à la Jeuneffe

editally in D. A. Salacter, or mile. J. St. Mila. Geographild amaturbiffatifche ue technolog. Befchroibuna : b. D. Schleften, Ben 3. A. B. Weigel. st. u. 21 per Eb. Gnädigst privilegiste thuring. Vaterlandskunde a. d J. 11. 10 14 12 18 19 32 Reife ein jung. Ruffen v. Bien ub. Jaffy in bie Cuimm u. ausführt Sagebuch b. im 3. 1393, v. Petereburg nach Conffantinopel gefchidten Mug, Raif. Gefanbte ſdjáft. Saugl's Reisen burch Sicilien, Maltha, u. ben Liparte fden Infein: Gine Ueberfets. a. b. groß. Orig, Wer. te, v. J. g. Beerl. 31 26. XIII. Gelehrtengeschichte. 4. D. Thief Geschichte fein: Lebens u. fein. Schriften, a. u. m. Aftenftud. Gin Fragm. a. b. Sitten . u. Schiffingsch. 1811. Balth. . 1996. ... Pftorische u. literar. Auffahe v. D. S. Segewisch. XIV. Rlaffiche, griechische und lateinische Philaarymiditatilk arminidabanidabyni fidan , sigole s a Арати Додемс Фончонена май Диосписии. Arati Die gil. Phaenomena et Dioleinea Gr. et lat. al. Cdd Mss. etc. fid. receosita: Acc. Theonis scho-lia et al. Cur. J. Th. Buhle. Vol. II. Acc. indd. c. 2 tab aere inc. Ομελλος ο Λεσκανός περι της τη παστος Φυσεως. Obellus Lucanus de rerum maturs. Gr. Ad fid. libi: mes. er ed. rec; comm. perp; auxit et vindi-Etare flud. A. F. G. Rudolph. M. T. Cideronia Destiones XIV. Tell unte biffer. Eins Befringen u Beim, herubmter Ausleger ic., v. M. D.

R. Schmieder.

M. T.

| M. T. Ciceronia Chair fell HEV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Argdid Fraemill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nott, etc. ill. J. C. F. Wetzel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 🤍 - 🦋 មី មី មី មី ម៉ា ស្រី ប៉ុន្តែបើ ភេទទេ 💒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and the state of t |
| ocz Writchungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ftfriften. "" " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| े हैं। को की को किए के नेकार के नेवार का ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erfied Schulbuch b. Grographie. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and fine gans never to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| regrare englesidater in the admir be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l. datuizinmerhiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chartest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | of the control of the |
| Mueundigung ein. Weltcharte in ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Course, a Guscha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nedendhitsche Heer ven Lede 2 So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hool, tot hut en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vergenuegen der lieffte feund;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | opgesegt Moon ?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'A. Breedenbeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Out in F 1 . D 10 €60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Aithreferand, wiede gestellteiche in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Burden dickand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e fculen, v. F. E. v. Rochow.<br>Chemenis, er Thun die gebeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Detause. Dirit. 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SATIONNED IN PROPERTY OF THE P | TOLES DE BRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fonlen n tallien ju Berftenbesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bung in Bolter !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chulch in the My Andrews in The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The first the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Det i Jugendfreund; von: b. bend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jugendlebrern 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Broynman u. J. C. Möller. Brue Ratechifationen ub. religible S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | enenskánko n M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.iC. Dots: 4e n. se Sammi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Benjame A. A. In.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ner is a first first to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XVI. Handlungsw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | isfenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मान्यम् <del>यम् द</del> ्वाः स्टब्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berlud ein. Sanblungegeschichte f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rauffeute Manne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fatturiften zc. ir Bb. Bon D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Barrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Much unter bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Historische Geographie f. Rausseute<br>Od. Geographie f. Rausl. x. 3r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , n; 1. 10, 11 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jones Englisches System vom ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ED. 52<br>lachen 11. bannelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Buchhalten, u. f. m. Dach b. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n Aufl. 2. d. Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| übers. v. Th. Martens. 2e verb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Aufi. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Literar. mertantilifder Angeiger f. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . linte Abeinufer, d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mieberlande u. Polland. 18—4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s heft. '5'2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# XVII. Berntichte Schriften.

| Bichtige Staatsfrage: Mochte die Sakularifation d. Ribfter u. Stifter nicht etwa durch die jegigen befon- |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| bern Ronjunfturen gerechtfertiget - werben tone                                                           |        |
| non?                                                                                                      | 530    |
| D. 3. G. Aranity's bfonom. technol. Encyflopable, ob.                                                     |        |
| allgem. Syftem b. Staats : Stadt : Saus : u. Land.                                                        | رد ، ۲ |
| augem. Spierm o. Segais : Stude: Suns ac Luis                                                             | -      |
| wirthichaft, u. f. w. Buerft fortgef. v. g. 3. Glore                                                      |        |
| Ben, nunmehr v. S. S. Storten. 81r Eb. Lothfe                                                             |        |
| — Lukgebuich.                                                                                             | 350    |
| 822 Eb. Luftgefecht - Mailing.                                                                            | .532   |
| Quejug a. D. J. G. Aranig's stonem. technolog. Ens                                                        |        |
| Queing a. 15: 2. W. Actums a standard rechistory. Con                                                     | -      |
| entiopable, ob. allgem. System u. f. w. Angef. v.                                                         |        |
|                                                                                                           | 166    |
| 9, 8. 3bid'a bicher noch nie gefammelte vermifchte                                                        | < :    |
| Spriften. 12 Eb.                                                                                          | 515    |
| Ueber d. Einflus Friedrichs II. auf d. Auskläsung                                                         | •••    |
| Oeber d. Binnuis refeuricis it. auf B. Fina calcales                                                      |        |
| u. Ausbildung seines Jahrhund. Eine geleronte                                                             | 2 * 1  |
| Preislehr. w. J. G. Gebhard.                                                                              | 537,   |
| Acoustarify out Triebrico 11. m. delond. Duniot a. 1811.                                                  |        |
| Einwirfung in b. Rultur b. 18n Jahrhund. (Ein                                                             | , Ç.,  |
| Dacher. ju b. Berte: Gelft u. Charatter b: 18n                                                            |        |
| gladit, in b. Abette. Other in Continue of the                                                            | -1-    |
| Jahrh.) Bon D. Jenisch.                                                                                   | 540,   |
| Leipziger Tafdenbuch f. Liebhaber b. Schonen u. Gnten.                                                    |        |
| A. h. H. 1861. Bon J. G. D. Schmiedigen.                                                                  | 547,   |
| Schummels Breflauer Almanad, f. b. Anf. b. 1911                                                           |        |
| Jahrh. 12 Th.                                                                                             | 548    |
| Tayry. 11 Cy.                                                                                             | ,40    |
| Bentrage jur Berbefferung b. Stadt . u. Landidulen in                                                     |        |
| Congen Gir Ohrigfeiten , Aelterfi 2C.                                                                     | 553    |

## Register

über bas Intelligenzblatt pwepten Stude bes ein und fiebenzigften Banbes.

#### 1. Anfundigungen.

| Cools, 3., Reife um b. Belt. 28 Dochn. bey Bechtolb                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                     | 404 |
| Crufius, S. L., Verlagsbücher v. d. Jubil. Meffe.                                   | 401 |
|                                                                                     | 485 |
| Sartmann, 2. Th., Heberfes. b. hollftrahlenden Ples jaben am arab. himmel, bey ebb. | 344 |
| Berber, J. G. v., Abraftea. 26 St. bep Bartfnoch in                                 | •   |
| Leipzig.                                                                            | 553 |
| Industrie Comtoir in Leipzig , neue Buder.                                          | 483 |
| Ruhle, 2B., uber d. Leibeigenthum in Bestphalen, bep                                | -   |
| ebb. Ung. b. Drudfebler b. Buchs.                                                   | 344 |
| Balbeck, P., Berlagebucher, v. d. DM. 1802.                                         | 543 |

2. Beforberungen u. Weranberungen b. Aufenthalte.

Klogfc 554. Kurze 554. Langguth 554. Pfotenhauer 354. Zacharia 554.

## 3. Reichstagsliteratur.

| Anhang zur Nachricht v. Sr. R. K. Maj. Paul I. Gelangung z. Würde ein. Großmeist. d. Ord. S. Johann v. Jerusalem, Freymüth. Bemerkung. üb. d. Klösteraushebung in Baiern. Geschichte d. Straubinger Ausruhrs u. sein. Quellen. Herzogl. Ceburg. Verordn. wegen Errichtung ein. Giro-Leih - u. Deposito-Bank. Meine Gedanken üb. d. Instruktion d. neu angeordn. kurs. Kommission in Klostersachen. Responsum üb. 6 % rae: ob bin K. Prezitt nebst d. | 406<br>405<br>405<br>407<br>404 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| optirten Kanonikat bey d. Domkapitel zu Regens-<br>burg apeli d. Capellaniam hon, optiren könne? .<br>Von d. allg. Bewaffnung in Schwaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1406<br>407                     |
| Abe, Buttenrath, in Breffau. Gothens Gefch. 28. Meifters, franz. Ueberf. Dammer, 3. v. Pachaly, BR. Biefand. Ueberf. Biefands Ariftipp franz. Ueberf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408<br>498<br>408<br>408<br>408 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Ein und siebenzigsten Banbes Zweptes Stud,

Bunftes Deft

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Anteitung zur Amersberebsamfeit ber öffenelichen Religionslehrer bes neunzehnten Jahrhumberes, von Johann Otto Bließ, ber heil. Schrift und ber Weltweisheit Doktor und Professor. Altona, beg Dammerich. 1801. 344 S. B. 1 M. 6 R.

Dr. D. Thiel ift ein becht guter Mann. Er wurde etwag Borgialides leiften, wenn er weniger felbinefallig und wen miger beglerig mare nach eitiem Rubm . burd Anfomlegen an die benefte literarifdie Bbbe, an ben matinlibfaltigen Binb neuer Lehre! Bonn er baben weniger weitichweifig in feinen Goriften mare; befonders aber, wenn er mehr fegn als: ficheinen , wenn se micht frank Milelerlen fichreiben , und Dann feine Gorffren erft mad reiferer Heberleaung aum Dens de beforbern wollte. Much feine Domiletif marbe vorguglid geworder fenn, wennart gewollt. d. b. wenn er die Wegene Minde beller überlegt batte, ebe er febrieb. Deb er etwas Beffrees baite tiefren tonnen, fteht man aus bein vielen Sie dom, womis er blefes Lebrarbaude in beffen einzelnen Abschnie den totelich auszufatten wufte. Um fo mehr ift es in der That an bebauctit, baff; fo mie es jeht im Samen bame Bebt, Bin rechtlicher Drediger Gebrauch bavon machen fann. Indem , leider ,- der adurschiedene Geift einer gewiffen in ibeer früheften Jugend ichon wieder entichlafenen Beirphilolophie ande gewalzig barin:fundt, nub teinen zubigen ungeftbrem CENTED. 23. LXXI. 23. s. Gt. Vs Acft.

Geuus ber barin enthaltenen Guten gestattet. Jum Ausretben biese schabsichen Beiserd wird es vielleicht, von gelde Rutien fenn, wonn Res. ibn bier öffentlich als Griffe This fu einzelnen Auftritten so erscheinen lagt, wie er ift.

In bem erften Theile, melder von ber Datrele bes Rangelvortrags banbeit, zeigt fich biefer Beift in folgenbet Beffult. Dad & 50 ... labet ber Derbiger feine Beingine micht erft nach Gott fragen, und in ber fichtbaten Bel ben Unfichtbaren fuchen; fonbern Die Bottbeit im deb Ligebume der Menfchbelt finden, fo, daß ber Denid Ad nicht umfonft bemabe, pon ber ibn umgebenben Ratur. wels einer einfimangen Schopfung, bu bem bon ibr unterfi "benen emigen Grundwefen, als bem allmachtigen, allwe fen und alledeigen Schöpfer und Erhalter affer Dinge bin-Laufanfteinen, und in ber willfahrliden Colofina aud fo milden Deren ju erblichen; fonbern, bag e net deesti ion Ado de fie bintingèbe, ais de ten Enicipane fi igenen marglifden Thatigfeit, in welchem nichts eiconclich wirklich iff, als was at felbst darin bewirtes That er bie Sinnenwelt betrachte als einen Biberfchein ben amoralifchen Beltorbinung , beren unbegreffliche Geele er aut muter bem Bilbe bes Batess bearrift, an bellen theenber Dand er ins Unendiche fortgebt; baf er mithin fic une Bertheit erhebe, und von diefem Vereinigungspunch and fich ju ben Cobemen bet Rorperwalt gelftle betmieden Haffe. - Bou bet Superfrition, (6, 22) ble eleichle Land ber Schipfung einen Gott hervorgebn, und biefem bon allen Gefdiofen gehulbiget werben laft, weit entfernt Bick er vielmehr feinen Bick ab von der Auffinweit and spedet in lich felbft." - Boich ein beitisfer Mineil mullider Mifdenafch! Und ben follen deiftliche Retfales rer man anch locae and ibrem Kanzeln an thre Geme meblam . welche von ber gichtifc . Schlevermachetifcen icien semplellenden Theologie aar milite missen! D mabre fie bie erfunde Bernunft! Denn mas in biden Di ald wate lit; bus wuften wir vorläuge fion beffer. u was derinden ift. das ift verbuurt, und count m did ad 5. 41 "verfetzt ber Religionsfebrer fich und feine 4 "meine moglichft weit aus dem Sonate; benn e "ber Grange beffelben ift bie Rietbe erbunt." - Bas be Das? Alfo mare bie Rirche and Dem Brante? Alfo foll & moralische Religion mit dem Coast mides zu einn.

## 3. D. Thief Millett. jur Beiet famtelt ic. 283

ben? Soll von bem Staate moglicbff weit verfett fen? Alfo foll ble Religion, und durch fie ber Drediger nicht bem Staate gute Regenten und gure Barger jugleben, indem er fe ju guten Denfchen bilbet? Alfo foll hiermie Die Diligion felbft auf Staat und Staateverfaffang nicht eben fo machita als mobithatig einwirten ? Dein! Rirche und Staat find eine, weil ber Burger und der Chrift eine in einer Decion Ober foll benn etwa ber Chrift nur in bet Rirde, nicht aber im Graate, und in feinem allfaglichen burgerlichen Lee ben, als ein Chrift, D. b. als ein moralico guter, nach ben Grundfaben Des Chriftenthums gebildeter Denich, Derten und handeln? Benn Alles in ber Welt unter bem Gebiete bet moralifchen Bernunft, und affo auch unter bem Gebiete ber moralifden Religion nothwendig fiebt und fteben muß; wie foll benn micht auch felbit ber Staat in ihrem Birtungsfreife llegen , und unter ihrem Einftulle ftebn muffen ? Barum foll benn alfo ber Religionslehrer nicht auch abfichtlich ibren Einfluß babin leiten burfen? Jedoch ber Birf., wie mir balb boren werben, widerfpricht in ber Kolge bierin fich felbit. -Mach S. 43 "ift ber Prediger nicht fowohl ein Lebter, ale bein Erinnerer an bas, was ber Menich nicht erft gu lernen braucht, mas er weiß." - Dun? Bas meiß benn bet, obne Unterricht aufgemadiene, bloge robe Denich ichon bon fich felbit, und aus fich felbit, von reiner Moralitat, von Spat und Pflicht ? Copiet, ale gidie, wie die Erfahrung put Onlige lebrt. Er vernimmt nichts vom Geiffe Gottes. Co leber auch icon ein Dantus. - Mach 5. 45 fft bie fogenafinte moralifche Weltoronung Afles in Allem. "Als ebendige Ordnung ift fie Bott; ale Diejenige, fa welche ber Denfc beftanbig binuberichreitet, ift fie Dorfebung, und als biejenige, in welcher er unaufborlich fortidrettet. aff fie Unfferblichfeit." - Dige Doch Die lebendige Debe. nung bet gelunden Bernunft bes Ben. D Thief fich erbarmen, und recht bald Orbnung und Bufammenhang in feinen febr verichtobenen Begriffen wiederheift ling! Doge Re ibn boch Tebren , Daß eine fo willführliche moftifche gubewiefene Sopothefe auf teine Beife bem Prediger und fehler Semeine nuben fann! - Dach f. 47 foll der Devoiger Die Engenblebre von der Rechtslebre ganglith trengen, und bed Belellidafistedit, fomobi bas bauslide, ale bas bungere tide, anild anffer feinem Gefichistreife fleen laffen. Det Bett, vergift aber, daß die Pflichtenlebre von ber Brechts.

lebre nur in ber Theorie, feinesmeges aber, in ber Denrie fich trennen läft, und daß die chriftliche Engendlehte, jene fowohl als diefe, wefentlich in fich faßt. Denn fann man benn in feinen burgerlichen ober bauslichen Berhaltnillen bas Recht verlegen und Unrecht thun, und bennoch, inbent man unrecht handelt, Tugend uben ? Aber es wird mit Orn. D. Thief noch immer arger! Denn auch fogar mit Der Pflichtenlebre und mit den Pflichten foll ber Religions. lebret nach 5. 48 nichts ju thun haben; gerabe als ob es nicht Legalitat mare, wodurch bie Moralitat fic richtig auf-Menichen gleichgultig fenn tonnte, ob er feine Pflichten wichtig tennt oder nicht. Webe ber Menfcheit und ber Belt, wenn es Dobe werben follte, eine jogenannte motalifche Religion von ben Rangeln ju verfundigen, Die ben det Moralitat um Legalitat ober Juegalitat, um Pflichterfül-lung ober Pflichtverlegung fic nicht befimmert, und alfo porausfest, bag barauf weiter gar nichts antomme! 3mat, meint ber Berf. jur moralifchen Befinnting beshalb nicht verpflichtet ju fepn, weil Diemand ein Recht, babe, fie von tom ju forbern; aber follte benn wirflich jeber Wenfch nicht gebem Denfchen mit Recht fie jumuthen tonnen ? Und wenn Das auch nicht mare; ift benn ber Denich fie nicht felbft foul. Dig, und fordert fle benn nicht non jedem Menichen bas Des raigefeb? Bas nun aber blefes forbert, ift benn bas nicht alles Pflicht? Ueberhaupt verrath ber Berf. felbft nach Site tenlebte eine febr umfdrobene aufferft fonderbare Borftele lungeart. Eine moralifde Gefinnung, ber an tichtiger Rennt miß und Erfallung ibrer Pflichten nichts gelegen ift, ift ein wahrer Biberfpruch, und bebt fich felbft auf. Much miberfpeicht fic ber Beef, nicht felten felbft in feinen Behauptun-gen. Denn i. B. nach 5. 47 foll ber Prediger auf bausli de und bargerliche Berbaltniffe gar teine Rudlicht nebe men; nach 5. 55 bligegen foll er möglichft speciell febn; foll die Situation, worin fic der Menfch als Mann und Deib befindet, vornehmlich betrachten; doch and bie Mist vernachläßigen, in welche Der Barger tommen fann. Delft bas nicht felbft wiberfprechen? - Dach 5. 60 lebre Der Prediger blog Piffit (Glaubensubung); - alfo (6.61) feine Dogmatit. - Bie? Bott, Vorsehung und Une ferblichkeit Rad allo keine Dogmata, keine Glaubenslehten? Der Preplact foll alfo Glanben lebren, obne fon be

lebren? Wie Pang und wird er bas woul anfangen? Und wartim foll et beim nun bas, was Donna ift, boet nicht Boanractico febren burfen ? "Beit, " fagt ber Berf., "teine LEinfiche in die nieralische Weltordnung; fonbern nur Leine Musficht unf blefeibe Statt findet. Welches elembe Borefpiel, um eine elende gang unbewiefene fepnfollende por lefonbfice Doporbefe ju ftagen! Dr. Thief verlangt alfo ein ne famarmerliche Auslicht' ohne alle Brunde! - " Rach . 64 -weiß bicher ber Drebiger von feinen Berbeifen; fond dern er erzeuge und flarte den Glauben an die unendlis che moralische Welterdnung, indem er von der morar elifchen Ratur bes Denfchen, und von ber emigen Rraft, im welcher ber Zugendlafte über fic als Sinnenwelen binause Zgebt, rebet." - Bie wird benn aber ber Deebiger biete Son etwas wiffen burfen , wenn er, Aberhaupt von Brunben and Beweisen nichts wissen darf? Und was wird ibn benk berechtigen, von einer ewigen Rraft au reben, wenn er eit men Grund, ber ibn und feing Gemeine überzengen tonnte, baß eine folde Rraft vorbanden, und bag fle wirtlich eine ewige if, gar nicht tennt, und gur nichts bavon wiffen Surf? D! ftebt es fo um unfern Glauben; welcher vernunftige' Denfc, ber nach Granten fragt, wieb bann noch Etwas won Glauben und Religion wiffen mogen? Ber follte es chuben, daß ein gang neuer Doktor ber Theologie baran at-Beiten tonnte, in bie Belten bes blinben Glaubens, bes Glaubens obne Grund und sone Beweife, uns wieber 'lus' radunfabren! Das Geift boch in ber Ebat, als ein Detolb Des Unglaubens boer bes Aberglaufens entweber bem Ginen ober Dem Anbern beit Bet bereifen ! - Dach 5, 66 foll ber Ores ofger an ven Coo gar nitht benten lebreit. eine überfpaffite follofering gorbetung ! Gleichwohl foll bet Religionsfebres gen fiellichen Denfchen wer bem Dichtiges : gebanten an ben Lob fchnell vorüberfahren." — Sage : Dus nicht bas gerabe Beffentheil von fenem ? - Bluch f. 71 ! if Goit eine blofie Gort, Jose, b. f. ble Itee einer lebena! bigen, b. S. wirtiiden und immerwahrenben moralifden Beltorbnung, bie abet meiter feinen Grund bat; fondern all ein bloges Gefcopf einer moralifd brobucirenben Eine bifbungetraft etideint und verfdwindet! Denn wie tann efne bloge felbitgefcaffene Ibee eines armen fomachen Dens for eine lebenbige morplifche Befrordnung fenn und belf fett? - Bad 5. 93 foll ber Drediger fogar won bem Des" griffe

"qviffe Der Eriffenz, Gonea, ale einer Guffant binmer leiten." - [ Onger ber Prebiget! O Medigi. Medich - Bedoch et felbft foff nie obne jene 3bee ben Gotte beit fepn. "Ba." fagt ber Berf., - per felbft ift mur burch Ble. indem Die Sinnenwelt exiftiet, D. b. ericheint und ver--lidmindet." - Alfo ber Denfch ift nur dutch eine Ides Die er leibit erft ichafft und bildet! Bortrefflich! Gott und bie Binnenwelt eriftirt nur in bem Grn. D. Ebles! Er lagt fie ericeinen, und lagt fie perfchwinden, wie er will ! Beld ein machtiger Zauberer! - Bad G. 74 .. weiß ber Dree biger von teiner Schopfung. Denn eine Schonfung. aus Michte, und ein Schöpler, ber eriffire, find," wie unfet Dr. Thieg meint, siu widersprechende Borftellungen, als bag der Prediger nicht bandr warnen, b. b. ftillichweigend Ne ablehnen sollte - Ilnd Rec. warnt vor dieser Thiefle men Dredigerweisheit nicht nur Gillichmeigenb; fonbern fo laut und bringend als et fann. --

Much in bem zwepten Theile, ber von ber form bes Bortrags handelt, tommt neben vielem Guten boch auch manche bochfrerkehrte Anweilung vor. Die Rec. unmöglich billigen fann, und bir ber Bf. ben genauerer Ueberlegung auch wohl felbit um fo weniger wird billigen tonnen, je mehr es im. Die Augen fallt, baf fie fagar mit bem, mas boch ber Drebiger felbit nad ber Borberung bes Berf. leiften foff, im bellen Bie berfpruche ftebt. 3. B. nach f. 122 ff. poll ber Prediget uniche heweisen, weber burch Autorität, noch burch Grupe. bes ja, and niche einmal belobnen;" und bach foll et nad f. 129 nalle feine Bortrage auf Die Mirbung berecht men, bie bann im Jumerften bes Wenichen worgebt, wenn, "ber Denich mit frepem Billen , unb von feiner Deigung bebindert, ber grtannten Babrboit bulbigt, feine Uebers Lieugung in feiner Gefinnung aufnimmt, und feine Ertennt-"uiff in Thatfachen vermandelt." — Bie foll nun wohl der Drediger obne Belehrung und ohne Borbaltung von: Brunden und Beweisen auf biefe Birfung technen, phet Cinfluß darauf haben tonnen? Giebt es benn eine Ertenntulf ohne Belehrung, und eine Ueberzeugung ohne Grande? Rerner: wie ftimmt denn mit der obigen Anmeie fung bas überein, baf pad 5, 134 ber Prediger auf die Grundlagen bes moralifden Glaubens im Gewiffen, und ; auf bas Drincip ber Tugenb und Battabulidteit beständig

surfictedumen foll. Der moralifche Glaube hat boch ello elne Grundlage, und die Lugend ein Drincip. Und boch foll tene fo wir biefes ber Drebiter nicht nachweifen, nicht entwickeln, nicht fenntlich, verftanblich und enichaulich mes den? Indem er aber bas tont, beigt benn bas nicht ans Granden and mit Granden belehren und beweisen? Und Do liegt benn jene Grundlage und jenes Deincio? Der Bf. nennt bier das Gewiffen, und eine B. 173 aus Sichte am geführte Stelle nennt Das Bors. Bas ift beun aber bas Gewiffen? 3ft es erwas Anberes, als Die moralifch richtende Bernunft, und bas baraus emfpringende innere Bewufts fenn entweder von der Babrheit einer Glaubenelebre, b. b. von ihrer Bernunftmäkiafeit, und ihrer Ginfimmung mit bem Orinripe aller Babrbelt, ober von ber Rechtmäßigteit einer Sandlungsweife, d. b. von ibrer Ginftimmung mit bem Moraigefebe, beffen Urgrund bie Bernunft ift? Und mas tft beun das Bers? Ift es nicht ebenfalls bie moralifc richtende Bernunft, und das darans entforingende moralific Befühl , ober bie Babenebmung bes wirtiamen Ginfisfics, ben jene auf bas Innerfte unfetes Bemathe bat? - Dad 5. 158 ff. foll ber wurdige Prediger auch gar fein Concept weber baben noch gebrauchen; er foll folglich auch wicht memoriren; fonbern er foll blog aus dem Bergen predigen, und, wenn man will, aus bem Straereife rebent; furs, ele nen bollig freven Bortrag nach bloger Debigation forbert Dr. Thief von bem wurdigen Brediger, - Rec. fann bas nur als Ausnahme von ber Regel gelten faffen, und noch dazu nur als febr settene Ausnahme. Denn gewie glebt es febr viele marbige Deebiger, Die biefe Rertiafeit nicht beffe ben. Ber inbeffen fie befist, ber mag fich Glad waniden. Dag aber Dr. Thief Diefe Rertigfeit jur ausschlichlichen Bebingung ber Burbigfeit eines Predigers machen will f bas Ift ju arg; bas ift Berfundigung an ber großen Debrbete toftrbiger Drebiger, Die fich nicht entschließen tonnen, bie Rangel ju berteten, obne vorber nicht nur forefalefa mebb tirt; fondern auch geborig concipirt und memoriet ju haben. Auch ift Rec. febr fibergenat, bas bie Befolgung biefer Thiefe - Alden Grundfage ben ber Bilbung junger Leute, Die jum Predigramte bestimmt find , und bie Anwendung biefer Dethobe ben ihrer nachberigen Amesführung, in bet Regel nicht warbige Prediger; fonbern mir Somaker bilben warbe. -

Bebach genug jur Probe von ber Alles werteftenben Phis lofophie, Die in Diefer Domiletit faft alles Gute gang vere birbt. Ochlieflich aber tonnen wir boch nicht umbin, Den. Thief inftandigft ju bitten, bag er boch an ber einen untheile baren gefunden Bernunft, die boch das Befte ift, was bem Menich hat, nicht mehr is entlehlich fich verfündigen wolle! Es ware Schabe um ihn, wenn er fo fortsubre!

Meden ben Taufen, Trauungen und leichenbegangnissen, herausgegeben von einer Gesellschaft protestantischer Prediger. Zweyte Sammlung. Nostock und Leipzig, in Stullers Buchhandl. 1801. 177 S. 8. 12 K.

Diefer, menten Sammlung tann Mec. ichon welt mehr feb men Bepfall geben, als ber erften. Die Gachen find gang ant & pur bie Art, wie fie gefett werben, ift nicht immer bie befe. Es wird bin und wieder noch zu febr affettirt. In viel getunfteit, und aus Begierbe, etmas Schones, und Diefes Schone recht fabn ju fagen, wirb zuweilen wohl gar Etwas telagt, was weder gang richtig noch gang gewiß ist. 2. B. 5. 26: In Diefem Rinde butfen bepte Acttern boffen, ibe arem beffern Cheile nach, burd bas Bute, was fie für -feite Bilbung gethan baben, auch bann nach auf der Er-De foreguleben, wenn ihre Beifter fich fcon an bibern Sternen emporgeschwungen baben." - Bas ift benn aber the besterer Theil? Micht ihr Geist? Dieser also soll noch auf ber Erbe foreleben, und boch auch jugleich ju bobern Sternen fich icon emporgefcwungen baben? Und was find benn bobere Sterne? Bober weiß ber Berf. , bag bie bobere Belt, ju melder unfer Beift fich emporichwingen fall, und ber er angebore, in ben Sternen, und noch bage in bobera Sternen, ihr Dafenn bat? - 6. 28 beißt Gatt: "bu etob -ger perbullter Beift der Liebe." -In der Trautede G. 89 beißt es: "verzeihen Sie mit, wenn ich Sie jeht mit -folgenben Bragen unterbreche, u. f. m." - Rommt bas nicht gerade eben fo beraus, als wenn ber Berf. gefaat bate te: Debmen Gie es nicht abel, bag ich mir bie grepheit nebe me, fie jest ju topuliren? Auch bie oft portommende frage an die Laufjeugen : "wollen Sie bezeugen, daß biefes Rind

### Reueftes tateset. Magazin v. J.B. C. Graffe. 229

gerauft fen?" — Ander Rer. fo leer und unbebeutend, daß er fich schamen matter, fie zu thun. Denn Taufzeugen find henriges Tages nicht mehr eigentliche Zeugen; sondern es fund Petsonen, die ber Taufe beproohnen, um fie als Froundo, und so zu sagen, als Mit und Rebenaltern, für das Alad und für die tanftige Bildung und Erziehung dels seiben naber zu interesfiren. Der herausgeber has nun fich und seine Mitarbeiten in der Borrede genannte. Jener ift herr heine. Th. Seiller, tonial. preuß. Feldprediger in Prenzian; diese aber find: Dr. D. Herrmann, Archibis abonus in Gerifswalde, Dr. Dh. W. Bolf, Frühprediger in Prenziau, und Dr. J. M. Petother zu Bratis tom bep Prenziau.

Neuestes katechetisches Magazin zur Beförberung bes katechetischen Studiums. Bierter Band. Ausgearbeitet von Johann Friedrich Christoph Graffe, Doktor der Theologie und Philosophie, und Pastor an der St. Nikolai Kirche zu Göttingen. Göttingen, ben Vanderhöck und Ruprecht.

1801. 396 S. 8. 20 %.

Diefer vierte Band bes neueften fatechetischen Magazins enthalt eine Unterfuchung über bas Gebachtniß in tatemetie fer Raitficht betrachtet. Dierzu namlich batte ein Rec. in ber allgem, Liter. Zeitung bem Berf. gerathen. Er fant bies fen Rath aut und nutlid, und alfo entichloft er fich, ibn au bee folgen. Uebrigens glanbt er mit biefer feiner Arbeit bem Dublie Bum eine nabliche Schrift übergeben ju baben ; und mir glaue ben es mit ibm. Denn fo richtig ber Grundlag ift, bagin ber Erziehung fowohl, als im tatedetifden Unterrichte alle Deben-Profte bes Menfchen barmonifc gebilbet werben muffen : eben to richtin ift auch bie Bemerkung, bag bieft Megel in Unfebung ber Bebachenifftraft gewöhnlich, leiber, nur gar ju fehr vern medläßiger und aus ben Augen gefest wird; ein Rebier, ber befandern feit Bafebom's Beiten bet gar febr aberhand ace Es ift baber allerdings ein febr nubliches Mountten fat. bantenswerthes Unternehmen, and die bobe Nothwendiafeit. and bas Gebachteifvermbgen burch zweckmäßige Hebungmebr

mebr und miebr ju ber bemfelben erreichferen Rertfaftet : Bollfommenbeit auszahilben, aufwertfam ju machen, fle gut Srache ju bringen, und einen Berfuch ju machen, in einem eigenen ausführlichen Lebebuche bie Ragela aufwitellen, Die bas fa unblide und bichanbtbies Beichafft einer zwedmäßie gen Gebachtnifibung pronen und leiten muffen. An . entem lillen, verfichett bet Berf., und an Eifer ben blefem Bere bebe babe es ibm nicht gefehlt; woran Rec. auch gar nicht weiselt. Den Stoff feiner Abbandlung über das Gebachtmis bat ber Berf. in amen Abfchnitte vertheilt; einen theore Michen und einen praftischen. Benet, ber die Theorie bes Bebächtniffes enthält, jerfällt wieber in vier Kapitel. bem erften Rapitel wird bet Begriff bes Gebachtniffes, nach Bolf, Erufins, Soller, Lode, Leibnig benetheilt und babin beffimmt. 6. 16: "Das Gebachtnif ift bas Bermogen, ges "babte Borftellungen aufaubewahren. und fie wieder berpon-\_tubringen : Erinnerungeftaft bingegen bezeichnet bas Bei "bachtnif mit ber bestimmten Angabe einer Bollfommenbele. bie fic auf bie Beit bezieht. — Die Einbildungstraft, (G. 37) "ift bas Bermogen, einen Gegenftand auch obne beffen Begenwart in ber Unidaunng barguftellen." - Rann Denn aber ble Ginbilbungstraft nicht auch Bilber ichaffen, bie ald folde gar teinen Gegenfland haben, unt biefe Bilber mille Bidelich an einem gangen Grmaibe aufammen feben, welches abenfalls nitgende einen Wegenftanb bat ? Bloc. balt alfo bies & Definition ber Einbildungsfreit für viel zu ente. - Diere auf wirb bas Gebidenis pipchologifc, aud nach feiner Abe idualateit von bem Abruer betrachtet, und bie Unfabrung Balder mertwarbiern Berfpiele theils von grofer Berfchie benbele und befunderer Eigenbeit, thelis von anfferorbentib der faft unglaublicher Starte bas Bebacheniffes, macht ben Boldius: Das swepte Rapitel , welches bem Rec, vorziker Mid fotereffant und angiebend gewefen ift , befchafftigt fic wit dem . was die atten Abetveller iber bas Webachenig gelebet, und jur Centung beffelben empfoblen baben; flefett Ueber musen ber fleffischen Otelle und ben Bochern ad Horectmium I, III, c, 16 ff., ingleiden bie Stelle de Orntore i. If. 26-22; Bearbeiter ben Inhalt betfeiben mit whier granbib den Belehrfamfeit und Cachfennenif, made baraber wiell aute Bemerfringen, und vergleicht julett obige Stellen mit ber Anweisung bes Quintflians über benfelben Genenftand. - Das britte Lavitel enthalt bes Betf. und anderer Das-

## Neueftes tattaget Magazin v. J. F. C. Graffe. 291

Digen Priabrung Aber Danen, Erweiterung und Dulfqmittel bes Gebachtniffen. Das vierte Rapitel endlich, welches als Refultat aus ben vorgebenben Kapiteln, die Theorie bes Ges bachtniffes, selbst enthält, tragt folgende Sachen vor:

- 1. Entfernte Möglichkelt bes Gedachnisses, welche bas bin bestimmt wird: 1) "Alles, was die Gefundhest bes Kore pets und der Seele bestdert; 2) Alles, was die Gelenschipteten auf eine volltommnere Weise unterstücht, bestotett und begünstigt auch das Gedachnis; wozu noch 3) hinzwitomme, das wir, je mehr alle Seelenkaste in harmonische Anstengung gebracht worden, auch viel leichter Etwas auf sassen, und länger behalten werden." Es ist als hier eigentlich nicht sewohl die Rede von der entserntern Mögliche keit des Sedächnisses an sich, wie man beym ersten Andlische gungen und Ersordernissen, wodurch ein leichtere und läne geres Behalten im Gedächnisse möglich gemacht, ober der gründet und vorbereitet wird.
- II. Mabete Miglideolt bes Bebadeniffes. Mart ber Berf. etwas fonberbar aus ber Rraft ber Eranbelt (bit inertibe) und aus ber Einbildungefraft, Die'er ebenfalls 465 eine erhöhete vis inerties betrachtet. Cine Ertiatuna. moburd im Grunde nichts erfidet wird. Beit leichter und matirilder fommt man ja baju, wenn man fagt: jene Roofe bat bie natürliche Strebfamfeit, bas ju bewirfen, was fie au bewirten ihrer Ratur nach fabig und bestimmt ift. Das Goddunif ift die Redft, etwas zu behandeln; atqui, orgo. Meberbief nebraucht ber Berf. bas Bort vis inertiae in ein mer bem mabren Ginne beffelben gang fremben Bebeutung. Denn vie inerties bezeichnet ja blog ben Begriff bes Biber Canbes, mit welchem ein Rorper vermbge feinet Comertraft almem anbern Abweren Rorper, ber ibn in bewegen aber auf mbalten Bribt, entgegenftrebt, und auf benfeiben gutad wieft. Bie bift fic nun das Gebachtuig unter bem Begriff. fe eines Biberftanbes ober einer Schibertraft benten? Bel des babere Bicht, welche Riarbeit und Deutlichkeit erhalt bas burch Die Gade feibit ? -
  - III. Specielle Regeln und Golete für bas Gebächruig, und zwar in Rudficht, a) auf Sinnlichkeit (Receptivität) 3 b) auf

by auf Goonfaneitat : c) auf Refferionevernibeen : d) auf Beinblevermogen : e) auf Begehrungsvermogen. - Benn buin aber Recentivitat (b. b. Apperceptions . ober Auffule fungs und Bahrnehmungeveritigen .) und Spottaneitat, (b. b. Beibftebatigfeitebermogen,) bie ben ben Grundvere mogen ber menfchlichen Seele nach bet Cantifchen Dallolo. phie find; wie konnte denn der Berf. Diefen die abrigen coordiniren? fle mufiten ia, follte man benten, bem einen ober Bem anbern subordinirt merben. Biernacht aber tann Rec. aud nicht umbin, ben Digbrand ju rugen, ben ber Berf. noch immer , und bier abermale, mit bem Borte : "Sinne "lidfelt," treibt. Denn biefes Bort ein Beelenvermbaen. eine Gigenichaft unferes Beiftes, bedeuten ju laffen, if of fenbar gang und gar wiber allen Oprachgebrauch. Bermbae bes allgemeinen, fonft gewöhnlichen, theologifchen fomphi als abilosophischen Sprachgebrauche ift vielmehr Geift und Sinne lichteit etwas gant Beterogenes, etwas einander fic gant Entgegengefestes, und Ginnlichfeit fann bemnach feinesmeges ein Beilenvermogen, ober eine Eigenichaft unferes Beis Res bedeuten: fondern fle ift biejenige Beichaffenbeit unferes Morpets, vermbae meldet er ein branchbares Merttene unferes Seiftes ift und amar 1) für bas vernünftige Borfiele lungevermagen ale Bertzeug ber Babrnehmung und ber Auffaffung bes Stoffe ju Begriffen, u. f. m.: 2) fat bas vernünftige Billensvermogen als Triebfeber bes Billens mermitteift ber finnlichen Eriebe und Begierben, und 3) fin bas Befühlevermogen ale Bertjeug ber Erregung geiftigen Befühle burch finnliche Empfindungen. Den von bem Bf. angenommenen Oprachgebrauch alfo fann Rec. fur nichte anderes ertiaren . als far Cad. und Oprachvermirrung. --Den Beschluß biefes Rapitels macht theils eine allgemeine Bemerfung über bie Befebe ber Berenupfung im Webachtnife Le, theils eine allgemeine golgerung, die Mothwenbigfeit ber Nebung beffelben betreffend. - Dierauf tommt nun ber Bf. m bem amenten Abschnitte seiner Untersuchung, welcher bie praftifde Unwendung ber gegebenen Theorie mit und nach. Geriellen Regeln lebren foll- Das erfte Ravicel biefes Abs fonites lebrt biefe Unwendung in Anfebung ber Erglefinne Aberhaupt, und zeigt, wie die Ergiebung für Die Befandheit ber Rinder jum Bortbeile bes Bebachtniffes, fur biftinctes Borfagen ber Botter und Damen, die bem Gebachenffle eine ameagt werden follen, fur Anleitung der Rinder ann Affici

## Renestes kajachet, Magazin v.J. & E. Graffe. 293

nerklamfelt und Beobachtung, für Bewohnung berfeiben an Dronung und Dunttlichfeit forgen muffe, was für Hebunges mittel für das. Bebichtnif fle angemenben, babe; wie untums ganglich norbwendig zweckmäßige Gebackniffibungen in pat bagogifder Sinfict find, und endich wie bie Erglebung per gehöriger Beit befonbene and bad: Inumenbielermen, als eie gentliche und voridalichfte. Debachtniffabnna. wlichtmäßig in betreiben babe. Den Defdlug bes Bangen anichedas were de Canitel bieles Abichmitte: warin bie mattifche Mamenbund ber gegebenen Theorie in Unfebung ber Antechifationen vor? getragen, und won 5. 36-46 anseinandergefeler wiet. Deb Raum perbietet aber, bapon mich etwas auszubeben. - In ber Borrebe vertheibigt fich der Berf. gegen birienigen, bie bin ben Bormurf gemacht betten , bag er in leinen Carlfer Den gu weltiauftig fen. Dep Die fer Berthelbigung vermechalt or aber Beithinftigfeit mit Ausfahrlichleit. Diefe. b. b. aof name bestimmte und vollftandige Aneupd Ausführung besten. mas jum richtigen. Berfiandwiß und jur bentfichen Einficht ber Cache gebort, wird Miemand tabein; befto gerechtet bina gegen ift ber Zabel, ber jene trifft, b. b. bie Bewoonbeit, Aber etwas viele Worte ju machen, was boch eben fo gut! weit fürzer gejagt werben fonute, ober etwas bertrumtebn. und einjumifchen, was bod mir ber Gache felbft wer in einerfebr eutfernten Berbindung ftebt, und alle nand toeges bleiben tonnte, obne ber beutliden und binlanglichen Darm dellung ber Bade baburd Etwes ju entileben. Diefen Jas. del wird aber ber Berf. wohl, fowerlich gant, von fich abelebnen tonnen, ba er wirtlich in feinen Schriften bemielben; nicht immer ju entgeben gemuße bat. Hebrigens glauben: wir biele Schrift, wenigsteus ihrem Saupeinhalte nach, aleis ein Wort ju feiner Beit, mit Becht empfehlen me tonnen. und febr augelegentlich empfehlen zu maffet.

Memorabilien für Meligiösgestunte, hergiogegehen von D. Albrecht Deinrich Matthias Köchen. Erftes Bandchen. Jena, bep Gabler, 1801. 182.
Seit, 8. 16 92.

Und das spilen Memorabilien für Meligibsgestinnte fenn?

mad biefes Beniae findet fic ba'; we bie Liebfingehinbothefe. bie ben Betf. befeffen bat, und jur firen Joee beb ibm ger morten zu fenn fortit imidet mertlich ibren Ginfluß link fert. De ift es, wo ber Berf. qut ju fprechen fobint, unb mo bem Lefer jaweiten fo 38 Marbe wird, als'ob aus einzele men Brudenden ein achter Meligioneffinn lieblich ibm entges ann mehtet bolewohl Rec. Ich wicht baffe verburgen man ab micht Dir icobnen, auth Theil felbit bibliden : Borier. Mebensutiff unt Meufferungen benned vieffeicht ben beit Benf. erwas gang Anderes Bedenten mogen, ale fonft andere deffilich und vernunftige Reffgibsgefinnte baben ju benfest gemobnt finb. Denn aufer Berf. ift nicht ber Philosophen einer . Die um fo mehr bie genanefte Beflichinibeit fin Auss bend fic pur Pflicht machen, und je einfacher, beutlicher and verftanblicher zu reben fic befreben, je wichtiger ober Mwieriger Die Sache ift, von ber fle reben. Bielmebe liebt er eine idmaliftige Ovende, eine Art, ju erffaren, bie nichts ertfart, undreine lieppinteit in Bilbern und Gleichniffen, woo Durd auf ben Begenftand ein falfcher Schimmer geworfen wird. der dem wahren eigenthamitiden Lithte, worin man ibn zu fer ten reanice, mehr binbertich ale ganftig ift. Schon bieraus erbellet, bas ber Betf. ju einem mabren Dhilofopben noch wiel m umreif und ju jung ift. Cobaid nun aber vollende fene phantaftifden Lieblingsider mit in Antenna und ins Boiel tonimt: fo redet er wolltommen irre; fo phantafict er. antatt ju philosophiren, und wenn man auf bie Gas de felbit fiebt. Die et in einem Deere von leeren famantene Don unbestimmten Borten, Bilbern und Gleichniffen fcmime men idet : fo ficht und bort man überall nichts, als bie ete munlichften Merrwunder; nichts als Gefcopfe einer ples lemben Dhantefle., ober, wie men es auch fonft neunt, cie ner produttiven Infebauung, ble fin fühnften Gebantene folele nach Derzensluft Belten ichafft, und Belten gerftort. und mit ihrer gittige machtigem Schwingen über bie allaes meine gefende Denfchenvernnet tulnt und gefentos aute bine wegfliegt. Anti, Die Religion des Bi ift nichts Anderes, als ber transcendentale Joealismus, ber bier ichlechten softufirt wird. Selbst Belief, beffen Lebre ber Berf, aleide sam wieder in thre Knospe zuräckzudrängen, (welch ein. Bild ! Bie tranfcenbental . philosophifc gemablt, und ente. lebnt von einer Same, bie an fich felbft widerfprechend Bol , tumboglich if , ) in diefen Briefen unternimmt, foll-

de nud bei tunpfrendentellen Ibenlitung foon gelebet ba lien. Biur vergifte ber Berf. Daß Alles bas, was er Befein ibe Religion, Rotalitat und Reid Gottes fagen und fefe run lift's und wie er felbft bier feine Reben commentiet , mus alebena einen wirftid religisten und vernfuftigen Sinn bat. worm man an einen tranfcenbentalen Ibealismus gant und gar nicht baben benft; fo fort bingenen vollig finnles und bachfwernunftmitrig wird, wenn man jenes Gefeuft baben im Dinterhalte liegen laut. Da fibrigens bie Bache bes manfcenbentalen 3bealismus in unferer Dibliothet fcon bin binglich eterret worden ift: fo bag bie Witten zum Sprieche not bem Michtarftuble ber allgemeinen gefunden Menichennere munft mobi ale gefchloffen angefeben werden tonnen: fo übeer bebt fich Rec. febr getn ber Dube, alles bas ungereimte vermunftlofe Beug, welches unfere neueften vontaffrenden Schwindelfopfe jest fo machtig produciren, noch einmal Durchaugebn, und es in feiner Bloke barauftellen. anbern fpridt ber Betf. auch viel bavon, bag man von bid fer Sinnenwelt fitt machtig loeveissen, und die Soffel des Endlichen von sich abwerfen muffe, u. f. m. wird boch alfe nicht etwa wohl gar fich tobt folegen mole len? Es mare Boobe um ibn! Denn allem Anfebe nach fennte noch wohl Etwas aus ihm werben, wenn et pur recht Said noch anfangt, nicht mehr von fich ju balten, benn fic gebubret ju baften, und aus einem eingebilbeten tranfcenbene taien Ibealiften wiebes - ein Monfch au werben.

Wd.

## Katholische Bottesgelahrheit.

Bollftanbiges lexifon für Prebiger und Katecheten; herausgegeben von einer Gesellschaft von Freunden ben bes Prebigeramis. Erster Band, Augsburg, bur Bolf. 1802 206 G. 8.

Leber ben Gehalt biefes Prebigeleftiens ju nethellen, feht und gielch ber erfte Areitei: Abendenabl, in Stand. Diet. heife es im erften Prebigtenmunf über bie enforberfiche Born bereitung zu vinnen marbigen Genuffe : "In bem beit Abend-amab-

andle ift für ben undichtiten Christien; das iber dan Beimnif bes granen Donnerftags bachbenft, alles brof, al ife gebeimnifvoll. Er fiebt feinen Gort, den Urbebes amo: Schöpfer bes Welinlis, ben Glans feiner derry "hichfeit unter Brodund Weingesigten verbällen, and Lid: feinen Geschopfen als besetigende. Sweise Darren Lesichen. Gott, Die Seiligkeit selbst, läfft fich fo weis chemb. Baft er en nicht uneer feiner Warbe bale, indons wielt fandhaften und gebrechlicher Wenfchen berd abresteigen. Et : ein allmädriget Bott, vor dem Lalles auffer iben, wie Wiches ift, giebt fich felbst seis anen eigenen Gefchopfen gu genieffen, "Unter bem Artie tel! Armuth, lauter ber zwente Otebigtentwurf alle: Are mach: iff der ficherfte Weg sur Geligfeit. bir Berf, noch feruer fortfabren, in bieles Danasin fite Geis Besurmuthis reichlich einzuführen: so darf man fich auf eine babide Unjaft Banbe Rechnung machen. Diefer eiffe Banb eurhält folgende Artifel: Abendmabl. Ablaf ... Abeddenno. Aergernis, Almosen. Armuib

Senbichreiben des hochwarbigsten Farsten und Arn. Rari Theodor, Bischofs zu Konstanz, des heil. R. R. Fürsten, an Seine Beislichkeit. Erfurt, bey Moring. 2802. 32 S-4.

Das issentliche Leben Dalbergs, ebe er Bischof murbe, hat seine Kirche und ganz Deutschland zu nicht geringen Dossungen von seinem dereinftigen Oberhirtenannte berechtige. Er wurde duf den Aldhillstat Gruft gehöben zu diere Bete, da ihn als deutschen Fürsten die Lage des Vaerelands und seinen eigenen Handcase an mandersen politischen Manfam gein und Sorgen abtbigte, warunter die geistliche Oltsenspflicht leicht beschänkt werden und Roth leiden konnte; die Umstände zwangen ihn sogar, den bischstlichen Sie eine Beitlang zu verlassen. Dost bat fich die Gestald den Dings geändert, und der hochwardigste Jürst und Jerr, ober, wie wit ihn tieber ant. Umgehung der Konzlehsprache infat "Derzensgrund nennen wollen, der wärdigse Gbergeistliches wied dan thun, was Ratigion und Stritichteit geheren, und fo thun, wie veldte Raisspeit und Kingheit gestanger. Abem

and noch unter jenen unganftigen Umftenben vernachläffiate er feine Pflicht ale Bifchof nicht, und biefes Genbichreiben Eft eine Brucht feiner Lebrerforgen. Es lafte fich telebe begreie fen, bağ eine Gelegenheitsfebrift biefer Art feine neuen Borg Bellungen, feine frappente Darftellungsatt zufakt : genug. wenn ble Babebelten richtig und flar porgetregen, und burch beutliche und liebevolle Ermabnungen beilfame Entfibliffe et weckt auch baneben bie forberungen bes Gefcmacks, ber ben lebem idriftiiden Bortrage ein Bertden ju fanen bat, bes Stiebiet merban. Dies alles findet fich in biefem Dirtenbries fe auf eine genugthuende Beife. Det Gang ber gangen Abe Sandlung ift, booft einfach, folgender: Detzetbebend ift es får einen Offchof, bie Glieber feiner Gemeine verrinigt, und Alles mm Sweet ber Befferung und des Eroftes verbunden su feben. Ater was bat er argen Aberglauben, Unglauben und Baftet, was bemm Gefabl vinener Comade ju thun? Brebe bem Gebet und ber Doffnung, bag bas ausgestreute Saamentorn nicht verloren geht, haut er verzäglich auf Diewiefung giner Debulfen, ber Beiftlichen feines Sprengels. Die maffen fich mit ibm vereinigen, ihre Pflegempfohiene ju Beben, weil Liebe die Triebfeber ju allem Guten ift, und die Augend, als ben bochften 3meet, beforbert; fie durch Erwes dung ber Soffnung, burch Befeftigung bes Glaubens, und Durch Anempfeblung ber Liebe ju Chriften ju bilden; vorzüge lich aber ihnen in feber Qugend mit ihrem elgenen Bepfolele vertulendern. - Reich find bie Bogen an gehaltvollen Gurft. den, und eine fanfte Barne belebt bas Bange, fo baß wie bald einen Senelan, balb einen Spener in lefen glaubten. Bide gang leer find fie von jenem albetifden Druftigismus, ber mich anbern Auffahen bes Birf, eingewebt, und felbft vielemproteftantifden Ochriftfiellern eigen ift, brffen Dafenn fie the bas Rriterium einer babern Reibgiofitat, und beffen Dam gel für bas Rennzeichen eines tolten Bergens, aber gar bes dem Athalemus fic nabernden Materaliemus belten. Go 6. 45. "Die Menfden verfteben sinander durch Zeichen ibe ater finnliden Wortfprade. Dich Beiden find unenthebe-"lid, weil ihre geiftigen Goelen in tarperlichen Dallen vers Lichieffen fint : aber warum ibil :eine reine Bebautenforache abom teinen Seifte unmbalid fenn? Marum foll Gott, wate an, follen feine Engel, warum feine vertiarten Seitigen nicht munittelber (?). gute Orbanten, fittide Empfinbungen, atogendhafte Entichteffungen in der Geele bes Denichen er-2. 2. D. 2. LXXL 23, 2. St. V. deft.

meden tonnen?" Diefe Modlichfeit einmal angegeben. beil es bevifte au febn icheint, bie Granzen ber Bieffamtelt Bottes und Der feligen Beifter bestimmen ju wollen; meifet und einmal die unwidersprechlichen Rennzeichen auf, mas burd fic eine mabrhaft gottliche anmittelbare Ditthele lang frommet Bebanten und Empfindungen von einer vere meinelich gottlichen unterideiben laft! Die werben fich meber in ber Mittheilungsart nich in bem Inhalte ber Dite eheilungen finden faffen; und fo werben fie, ben vollig auges Ranbiter ERbeilditeit, für uns foviel als nicht vorbanben fenn', ba man boch bie Musiage bes Ginzelnen, ber fie ffin unmittelbar gottlich balt, gewiß nicht für emfcheibend bale ten wirb. Co viel fep nur benjenigen gefatt, bie, liebios Sieb andriftlich: benteninen Religion und Chriftenehum ale fpreden; die bergleichen Birfungen nicht vermaren, und bem Manben barun für Schwarmeren balten. Diefer Glanba bann fich übrigens eben fo aut als ber Dangel beffelben mie achter auf Geffunung und That wirfenber Richtafefitat vertragen, und es ift weber rübmlich noch recht, bag Unbangen der entnegengefehren Dartemen bieß noch nicht andetennen mollen. - Bie einfach Greathe and Darffellangsart bes Berf. ift, mag folgende Stelle bewelfen: .. ber Denfc te \_barin Chenbild Bottes, baf er Boblgefallen an all bemise anigen empfindet, was er als gat ertennt. . Dobe Stufe bles afes Bobigefallens ift Liebe , und bas Bobigefallen an bem Sittlichqueen und Tugendbuften ift gefflitche Liebe. Diele "geiftliche Biebe, buech gertliche Liebe gewecht und belebt, ift able Eriebfeber aller guten Werte, u. f. w. Mangfonle ift eine Blastel , Die folden Dirtenbelefen eigen au febn febeint : bet Rec. glaubt fie oftere gefunden au baben. Moch muffen wie Etwas in Erinnerung fringen. Der Bie that bedient tid ein Paarunt des Ausbrucks & dreiftkathos lifche Eugenden. Richt zu gebenten, baf bas Conberbane biervon fobald anffallt, als wie auch von drifftichrefone mirten, derifflicblutbeelfchen Tugenden foreden wollten i meldes wie mobi tonnten, de bem Spraderbrande ut Rolae reformivelutherifch und tatholifch als Abebeilangen in ber driftliden Kirde einander coordiniet find : fo follten Bee nennungen biefer Art foon barum wegfallen , wall fie in ch ner Cache, worin alle Chriften einander gleich find, an eine Abfonderung erinnern. Spreche man immer wom driftliche. tholischen Dogma des Sezioners, vom deiftlichresvenieren

Lebrfay ber Gnadenmabl, von ber driftlichlutheriften Det mung in ber Abendmablelebre; aber ja nie pon driftlichte thollichen Eugenben! Ja felbft ber Umftand, ben man wiefe leicht ju Entichuldigung biefes Ausbrucks anführen machte, daß ber Brief an tatholifche Beififiche gefchrieben ift, muß ben Banich, er michte nicht gebraucht warbett fepn, noch Abhafter erregen. Gerade bie Seiftlichtein foffte man , wenn Ar noch nicht baran gewöhnt feyn follte, allmabilg baran so wifnign, auch in andern Ritchen driftifche Tugmben anduetangen, und ihr einicharfen, und es ihr burch Abgemale mung einer fetieresifden Oproche, geläufig, meden : dad fo Diefe Hebergeugung auch bem Bolfe nach und nach mittheile. Bir verlangen nicht, unvernünftig und unbillig, bag ber Ratholft aufhbre, Ratholit ju fenn; aber mit Recht erwarten wir, baß ber Settengeift fich vermindere. Da ber murdige Bifcher bleigu fcon fo viel begeftragen bat! De foleb er auch liefene, Miligen Beriangen fricht eutgegen hanbein.

Mean mich bat 17 Japan L.

Moralisches Handbuch für Studirende jum Gebranche in Stunden der Andacht, von Joh. Baptist
Gebler, zwertem Direktor der hochfürfill Edetking
ben. Erster Thesi. Salzburg, im Beitage bet
Mantischen Buchhandlung, 1801. 1848.

with the state of the state of

Sweiller Chell. Chent. 1801: 139 S.

Diese moraliche Danbhuch, welches unter ben Andacts fichern bet katholischen Kitche, wie sie gewöhnlich ju seyn pflegen, sich set beitbeilhaft auszeichner, verdient allerdings gebildeten jungen Leuten, benen es junachst bestimmt ist, so wie jedem katholischen Ekristen, der wahre Erdauung schätzt und lucht, sehr empsolien zu werden. Wenn man an die kirchliche Konfession des Verf. nicht bin und wieder durch ein leichtes Anstreisen an die Unterscheldungslehren seiner Kirche erinnert wurde: so tonite man allenfalls es ganz vergesten, daß man ein kordolisches Andachtsbuch vor sich habe. Es ist ein guter wohlthätiget Deist, der darin webet; ein Geist des Bartlandes und des thätigen Christenthums, worauf der

Berf. ales hinleiter. Auch die Sprache und bet Bortrag tift mur evenig ju erinnern übeig. 3. D. ich mache diefen Borfind — über fich felbst gering urtheilen, anstatt über sich seicht zu wenig, ober nicht gefortz urtheilen — nehme mich bin, — bey meinem vorhabendem bin, anstatt, uhum mich bin, — bey meinem vorhabendem Busgeschäffte, als ob ein Geschäfft vorhabend sein Konnte, — wegen seinem Einstuß, anstatt, wegen seines Einslusses. Auch die in den Gebeten häusig vorkummende Anrede: "bester "Gott" ist eine nicht ganz schiefliche Zusammenstellung. Ein anderes ist es, wenn man sagt: bester Bater. Denn es glebt mehrere Bater; micht aber mehrere Götter.

Wd

Ehriftliche Sitzenlehre für Kinder, ehe fie aus ber Schule austreten. Bon M. Rumpher, Ramonio fus des Maria Schnee-Stifts und Konsistorials Accessisten in Salzburg. Mit Gutachen des hochstgnad, hochw. Roufssoriums. Salzburg, ben Mayr. 1802, 114 S. 8.

Mar paelen mit. Babrheit fagen, bag une bie Erfchefinne leger Sierentebre viel Bergnagen gemacht bat. Zuf biefem Bege tann Die finftre Dondbaftetit, Die elende Jefuitentas fuffill verbrangt werben, um ber reinern Doral, welche bie Bernunft und bas Chriftenthum lebten, Plat ja machen. Dies muß auch werben, wenn die tatholifche Rirche burch untinge und undriftliche Sanbhabung eines finftern, medas mifchen Ceremoniendienftes nicht ben unbelibaren Schaben werarbgeen will. ben fie burd aufferliche Erfchatterungen bea Bette erlitten bat. Dieran, am Aufftellung einer mabrhaft vernünftigen und mabrhaft delftliden Sittenlehre, ju arbeb ten, ift noch weit bringlicher, als ben Sauergeig ber icholas Bifden Dogmatit auszufegen. Das tonnen ant ble finftern Detren an & Salpator in Angeburg, und die fich bon ibe nen leiten faffen, bas tonnen nur ble neuen Befuttertolonis Ben ju Dillingen laugnen; es ift aber vielleicht die Beit nicht ferne, da felbft ber größere Thell ber Ratholiten fiber fir foreien wird, wenn die erbarmlichen Daasregeln, in wels den fie Regenten und Riechenbamptet ju verleiten fichens

### D. Rumplett duffil, Gittenlefer für Rinber. 302

nich mehr in die Augen fallen, und die Bunben, die ben durch geschlagen werden, welleicht unfollier fest werben, --Bebe richtig fangt ber Berf., nachbein er bie Definitionen son Sittenlehre, Sitten, gefittet, Cwofdr er aber finine fittlich batte fagen follen .) voraudgefibiete bat, mit ber fitte liden Brevbelt, bem Gewiffen und bem Pflichtbeatiff an. Damit batten aber fogield auch Die erft foater folgenben 200 foiltre won ben Leibenichaften, Begierben und bem Billen; Menlaftens anthropologisch abgebandelt, und die mun als Une bang em Ende abgebandefte Materie von dem Ralle, De man nicht recht weiß, was man thun foll, verbunden werben follen, G. s batte bie fittliche Frenheit bes Biffent nicht nur aus demjenigen, was ber Menfc thun tann, beareific erment: fonbern auch burch Bernfung auf bas une mittelbare Bemufitienn belfen, mas vermittelft beffeiben ich on gethan worden ift, ber liebergenanna naber gebracht mer-Den follen. Meberhaupt mochte baufig mehr Dopularirat. mehr Inbivibualifirung, meniger Soulfprache, weniger Des finitionen ju minichen fenn. Diefer Tabel trifft hauptfichlich befi Abiconitt von ben Offichen gegen Gott. Der Berk. leibet ben Glauben an Bote, nach Rantliden 3been, aus bem Bewiffen ber. Bir wollen den Berth ober Unwerth Diefes Beweifes auf fich berüben laffen; aber baran tonnen wir nicht in Geningften zwelfeln, baf diefer Beweis, fo wie bier vorgetragen, von Diemanben, fir be biefe Schrift ges Schrieben ift, verftanden werden wirb. Die fittliche Bernusfe wird die Pflichten gegen Gott immer lebendig anerfennen maffen, bet Blaube an Gott mag aus bem Gewiffen, aber aus ber Betrachma ber Weltelnricheung bergeleitet merben. Much bat bee Berf. biefem Abidnitte um biefes Beweffes willen eint fomberbare Stelle angewielen; Die Wfichten gw gen Gatt metben in bie Mitte geftellt, auffdet bie Pflichten erten bat Bemiffen und gegen ben Beckant. - G. 59% Do von den Pflichten gegen fich felbft in Kranfheiten bie Des de ift, batte in einem Boltebuche auch eine Warnuma gegen Blanben au Anecfalber Dlat finden follen. Chriftlich bat ber Berf. biefe Sittenfebre baputn genannt, weil et meiftens für die aufgefiellten Pflichten Stellen aus der beil. Ochrife auffhet. "Die Bittenlebre." fagt er bierdber fin Anfang, wird deiftlich gerfannt, well auch Chelftus fle gelebet, und mus gu balten geboten bat. Er bat uns in fo vielen Stin fen ausbeheftlich aber unfer Steen belebrt, worthber bann ta 11 1

pielem Adelein auch eit, leine Monte angelchenftub. Ander ander er uns aber nicht ansdrücklich belehrt hat, da haben mir im Allaemeinen solgande Regel zu beobachten: Was immer wahr, schaambaft, necht, beilig, liebense mützig und wahrbaft ehrebringend ist; was immen "Tugend und löbliche Lehre beist, dem trachtet nach; "(Philipp. IV. 8.)". Nicht immer ist die Sprache des Bh gebildet genna, 3. B. S. 35 peeschmacherisch und saw übel, baberisch gegen andere, S. 42 auf seinen Willen perselfen sen, u. s. w. Noch ist S. 10 z. u. der Druch lehler zu andern: gesittet statt gesinnet.

Des Verfossers ber Rebe über ben Frenheisebaum, Pater Alberts, Kapuziners, sammtliche Gebet-Buß. Dant. Siegs. und Ermunterungsreben, nebst einigen andern, die mahrend ber fortbauernd ben Kriegszerrüttung und ben verschiedenen Gelegenheiten gehalten worden. Nebst einer Anhongsrebe über die heutigen Apostel. Mit Erlaubnig des hochwärd. Ordinarlats. Augsburg, ben Veit und Rieger. 1892. 454 S. 8.

Es scheint, ber Berf, habe fich burch leine Rebe über ben Arepheitsbaum in leinem Baterlonde Tucol eben fo berühmt gemacht, als ber Berf, bes Zingloo Zingloini ben bemier nigen Theile des Romanenlesenden Onblifums, der es mit feiner Beit und feinem Siefdmaite-nicht fo genau wimmt ; das ber auch jener, wie biefer, unter bem ehrenvollen Schift bor etften Ochrift mit feinen übrigen Berten vor bem Dublitum oufgeführt wird. Beider Beift in biefen Prebigten bertide. ift mabl nicht fchwer ju errathen. Im beftigffen tobt er im den Reben über ben Frenheitsbaum , aber ben am Ende bes achtzehnten Jahrbunberte erneuerten Engelefturg, und über Die bentigen Afterapoliel. Sin allen wird auf eine eines Ras puginere murbige Urt Brepheit, Grauel, Philosophie, Jas. fobinismus . Illuminatismus, neue Bachen , Gottestaftes eung und Unglauben fo in einen Topf geworfen, um pu eis sem Brep vertacht, daß ber unwiffende Saufe alles für jus feinmen geborig balten, unt ale. Tenfelsfpeife weamenfet

mil. Einmat beruft et fich, um mit ber Dbilofopbie einen Burgen Progeff gu machen, blog auf bie in Druck etfchienenen Attemftuce ble Muminaten betreffenb, aus welchen man ben neuen verberblichen Belft am beften fennen lerne. Der Mebertreibungen, Die den wildeften Ranatismus erregen mufe fen, ift tein Ende. Doch biefe Oprache ift bereits fo befannt, Dag es überfluffig ift, Proben bavon auszuheben. Dur bar. auf muffen wir ben Berf., ober, ba die 2. D. Bibl. ibm wohl fcwerlich unter bie Alugen tommen butfre, bia Lefer aufmertfam machen, bag bie Frangofeir, wie bie neuern Ere efaniffe lebren, boch feine fa verabicenungsmurbige Aberune nige find , daß bie gute Mutter allet Soffnung , fle wieder ju gewinnen, entjagen mußte, und die übrigen Rinder biefen Mutter beghalb ben Rluch über fie als abgefallene Bruber aussprechen burften. Diefem gangliden Abfall weiß bie que te und Linge Mutter vorzubengen. Den Berf. follten alfo feine Anatheme. Die er fo allgemein aber die Krangolen ausa gefprochen bat, billig reuen. Der geiffliche und weltliche Arm leiften fich, wie jur Beit ber großen Frankentonige, aud unter Bonaparte's Ronfulate wechfelfeitig Buife, und bet Glaube febrt in veriungter Geftalt in bas unglaublis de Land gurud. - Dag bas menfchliche Berg ein tropia und verjagt Ding ift , bavon geben biefe Reben einen neuen In ben Siegespredigten tont es, als ob wenig mebr febite, baf bie tonigemorbrifden und beibnifden Krane jofen vernichtet feyn murben; in ben Reben nach Unnabes rung bes Reinbes ift bingeaen ein Rlaggefchten, welches befürchten bint, baf die in Riammen gesette Etde, und mit ibr atle Ehronen und Mitare und Menichennobnungen in Afche verwandelt werden wurden. Rur ein Proben von feinem Stole in Giegesprebigten, aus ben, Rebe über bie Biebereroberung Maneua's: "- und dee Bantapfel bed "Paris, bas R'einod Stuliens, Mantua ift wieder in un-Mern Banbens Bit bes moglich? fragte man in Darie. Des "reug, gatichbeit, Betratheren muß ba mit unter gelaufen "fenn! - Deint, Bruder! tonnte man ibnen facen: nicht "Berratheren, fonbern Gott - und Rrap, - Sonbertar Burnaparte, ber agpptifche Graferanber ift es frepfich. "getraute fich nicht, Mantua formlich ju bombarbiren. Er agriff es, fa ju reben, nur am Debarme an, er bungerte ed aus; und er brauchte bogo 18 gange Monate - Weg mit "derley Roffleisch. Beldentbaten! - Blicht fo machte

plesem Phalein auch alt, seine Monte angelaben Auch. Anden aber eine nicht ans hudelich beiehrt hat, da haben mit im Allaemeinen folgande Regel zu beobachten: Was immer wahr, schaambass, necht, beilig, liebens mützig und wahrbast ehrebringend ist; was immen "Tugend und löbliche Lebre beist, dem trachtet nach, "Cybilipp. IV. 8.)" Nicht immer ist die Sprache des Bh. gebildet genna, 3. B. S. 35 neeschmacherisch und sans beels baberisch gegen andere, S. 42 auf seinen Wilsen verseisen sen, u. s. w. Noch ist S. 10 z. u. der Drucke lebter zu ändern: gesittet satt gesinnet.

Des Verfassers ber Rebe über ben Frenheissbaum, Dater Aiberts, Kapuziners, sammtliche Gebet-Buß. Dant. Siegs. und Ermunterungsreben, nebst einigen andern, die mahrend ber fortbauerns ben Kriegszerrüttung und bep verschiedenen Gelegenheiten gehalten worden. Nebst einer Anspongsrebe über die heutigen Apostel. Mit Erlaubnig des hochwürd, Ordinarlats. Augsburg, bep Veit und Rieger. 1892. 454 S. 8.

Es scheint, ber Berf, habe fich burch seine Rebe über ben Frepheitsbaum in feinem Baterlande Tycol eben fo berühmt gemacht, als ber Berf, bes Ringloo Ringloini fen bemier nigen Theile bes Romanenlefenden Onbifums, ber es mit feiner Zeit und feinem Weidmaile nicht fo genau minmt ; bar ber auch joner, wie biefer, unter dem ehrenvollen Schilb bee erften Schrift mit feinen ubrigen Berten von bem Bublitum Belder Beift in biefen Prebigten bertide. oufgeführt wirb. ift mabl nicht fchwer zu errathen. Um hefrigffen tobt er im den Reben über ben Frenheitsbaum, über ben am Ende bes achtjebnien Jahrbunderte ernenerten Engelefturt, und uber Die beneigen Afterapostel. In allen wird auf eine eines Ras pupinere murbige Art Brepheit, Grauel, Philosophie, Jasfobinismus, Muminatismus, neue Bachen, Gotteclaftes sung und linglauben fo in einen Topf geworfen, um pa eis sem Grey vertacht, daß der unwiffende Saufe alles für imfemmen gehörig balten, und ale Teubispelfe wegmenfen

mit. Einmal beruft et fich, um mit ber Philosophie einen Burgen Progef gu machen, bloß auf bie in Drud ericbienenen Aftemfidde Die Juminaten betreffent, aus welchen man ben neuen verberblichen Gelft am beften tennen lerne. Der Diebertreibungen, Die ben wilbeften Ranatismus erregen mufe fen, ift tein Ende. Doch diefe Oprache ift bereits fo befount, bag es überfluffig fit, Proben bavon auszuheben. Dur bar. auf muffen wir ben Berf., ober, ba die 21. D. Bibl. ibm wobl fdwerlich unter ble Mugen tommen burfce, Die Lefer aufmertfam machen, baf bie Frangofen, wie bie neuern Ere eigniffe lebren. boch feine fa verabichenungsmurbige Aberung nine find, daß bie gute Mutter allet Soffnung, fie wieber ju gewinnen, entlagen mußte, und bie übrigen Rinder Diefer Mutter beghalb ben Rluch aber fie als abgefallene Bruber ansfprechen barften. Diefem gangliden Abfall weiß bie que te und fluge Mutter vorzubengen. Den Berf. follten alfo feine Anatheme, ble er fo allgemein aber ble Frangofen ausa gesprochen bat, billig reuen. Der geiftliche und weltliche Arm leiften fic, wie jur Belt ber großen Brantentonige, aud unter Bonaparte's Ronfulate wechfelfeitig Bulfe, und bet Glaube febrt in verjungter Geftalt in bas unglaublia' de Land gurud. - Dag bas menfchliche Derg ein tropla und verzagt Ding ift , bavon geben biefe Reben einen neuen In den Siegespredigten tont es, als ob wenig mehr fehlte, bag bie tonigemorbrifden und beibnifden Rrane jolen vernichtet fenn murben; in ben Reben nach Unnabee rung bes Reindes ift hingegen ein Rlaggeldten, welches befürchten lift, bag die in Rlammen gefehte Erbe, und mit ibe alle Ehronen und Altare und Menfchenrichnungen in Afche verwandelt werden murden. Rur ein Proben von feinem Style in Glegespredigten. aus ben, Rebr über bie Biebereroberung Maneua's: "- und bee Bantapfel best "Paris, bas R'einod Staffens, Mantua ift wieder in un-"fern Banbens Sit bas moglich? fragte man in Darie. Be-"trug, Balichbeit, Betratheren muß ba mit unter gelaufen gfenn! - Deint, Bruber! tonnte man ibnen facen; nicht "Berratheren, fonbern Gott - und Rtan, - Condertar Burnaparte, ber agyptifche Graferanber -\_ift es frepfich. "getraute fich nicht, Mantua formiich ju bombarbiren. auff as, fo bu reben, nur am Gebarme an, er bungerte es gaus; und er brambte bage 18 gange Monate - Deg mit "derley Roffleisch Beldentbaten! - Blicht fo machte

nes Rray. - Diefer mit feinen affirten Beiben gelf Mame stua nicht am Bauche, fonbern beum Rouf an - er bunaets "te es nicht aus ; fonbern exaberte es mit Benet, und Capfers Lfeit - er gieng gerabe ju auf Die Fronte los; und anfatt denrebe auf &. Jofeph II. ftellt er ihn ale ben Starten dar in Unternehmung ber Reformen, und als ben noch Otasfern in ber Burndnabme berfelben. Bem follte man nach dem bieberigen erft fagen muffen, was in diefer Rede ju etmarten fen? Die bentigen Ufteranaftel merben gefdilbert im ber Lob und Sittenrebe auf ben von P. Pins VI. feelig ges wrechenen Leonard De Portu Mauritio. Die if andern Reben biefer Art in Form und Inhalt gang gleich. biervon nur ein Drobden aus ber Stelle, wo ber Seift der Afterapoftel als Lagengeift bargeftellt wirb: "Betrachten "wit nur ein wenig bie Quellen, wotaus fie fcopfen. Coo-"pfen fte toobl auch aus ben Bunben bes Befreugigten? So "len fie bie Rraftmaffer ihrer Beishelt, womit fie bie Belt, "wie der Milftrom gant Aegypten, beleben wollen - wenigft aus gotelider Schrift, ans Brunbfagen ber Religion, ans bem reinen Evangelium? - Erbarme es Sott! Dan darf ben elenben Quart ihres lagenhaften Gemafches nur burde Liefen , fo tann man am Ende ben einer jeben Stelle binge--feben: Co febrieb ber fel. Buther - fo ber gelehrte Joans fen: fo ber große Englander Lode - fo bachte Baile, Bolo \_taire - Rouffean . Wicobeau - und mas wels ich , wie fie alle beifen, ibre verractette Glaubensvåtet." -

Vz.

# Arznengelahrheit.

Wie können bie Menschen lang seben und baben froh und gesund senn? Rach Sufeland. Für Leser, welche sich in die höhere Kunstsprache nicht sinden können. München, ben kindauer. 1801. 183 S. 8. 122.

Der Litel zeigt ben guten Zwed biefer Umarbeitung bet ber fiebten Onfelandichen Bertes binlanglich an. Rec. findet fie im Momeinen wohl gelungen, ber Berf. schreibt überans pfan, und hat alles Philosophische und Literarische wengelafign, so das das Buch für Jedermann verständlich sepn wied, der nur einige Bildung bat. In afthetischer Ramen: Affeinilation, Animalisation, den undeurschen Namen: Affeimilation, Animalisation, Consumtion, Aestauratie an ze. ausgenommen, welche Dr. Hustland seibst gar wohl hatte deutsch geben mögen. Uedrigens ist dies Buch nicht etwa hloß ein Auszug ans Hustlands Werte, der Berf. hat hier und da die gange Jeensolge geändert: so das man os eine Diatetit nach Duselands Borscheiften nennen toninte. Do aber der Berf. des Originals mit dieses Caple justleden kun: mitd?

Fw.

Taschenbuch für gerichtliche Aerzte und Wundärzte bey gesetzmässigen Leichenöffnungen. Entworsen von D. Theodor Georg August Roose, Professor zu Braunschweig. Zweyte verbesserte Auflage. Bremen, bey Wilmans. 1801. 216 S. 2. 16 g.

Im Jahre 1800 erfchien bie erfte Auflage biefes unblichen Cofdenbuche. Der fcweile Abfat berfeiben fcheint ju bemeis fen, bağ eine Schrift blefer Art, für ben auf bem Litel gemannten Theil Des Dublitums, ein wahtes Bebitefall war. Die innere Ginrichtung Diefes Werfchens fdrantt fich auf mehrere Sunderte problematifche Regeln ein, Die bevnahe Alles ericopfen, mas über ben bearbeiteten Gegenftand gefagt werben tann. Inbeffen entgiengen bem fleiffigen Berf. bod einige Dinge, die nun in biefer ampten Auflage berichtiget und ergangt find. Rec., der vorliegendes Exemplar mit einem der erften Auflage Wort für Bott verglich, tann verfis dern, daß Dr. Roofe Mandes, nicht allein in Rudficht bes Style und ber Materie verbeffett; fondern auch bie Binfe. Die einige öffentliche Beurtheilungen aber feine Schrift ente bielten, auf eine rabmliche Art benuht bat. Dandes ift 3. B. verändert, womit vorher ber Rechtsgelehete nicht mie trieben feyn modes & 40 B. ift bie Borm bes Munbicheine

arneben, mit in inebreren Munuetfunnen finb neuere Enebbs dungen aus dem geburtebulflichen Rache, in fofern blefe auf Die gerichtliche Ataneptunde Einfluß baben, angeführet, und bas burd ben Behauptungen im Terte mehr Evidens gegeben motben. Rec. ber aus Erfabrung welft, worgn es ben meiften Orn. Phoficis au fehlen pflegt, ift überzeugt, bag biefes brauchbare Safdenbuch mehrere Auftagen erleben wirb: in ber Sinfict balt er fic verpflichtet - in ber Soffnung, bag mebrete Dete ren Amtebruber bie von Orn. Rofe gelammelten Regein nicht in ber Talde, fondern im Kopfe mit fic berum tragen wer Den - bier noch auf einige Dangel aufmertfam gu machen. ble von unferm Berk vielleicht in der Avige verdienem ergangt an merten. I. Allgemeine, bev jeder gerichtlichen Leise chenöffnung zu beobschtende Regeln. S. 16, 1) Das phriafeitliche Derfonale, meldes zu einer gelehmafigen Leis denoffnung erforberlich ift , bestebet : aus bem Richter , bem Dhufitus, bem Bunbarate, bem peinlichen Aftungius und dus imen Bluticopfen. 2) Der gerichtliche Argt (Phyfitus) und Bunbargt muffen von ber respettiven Berichtestelle nas mentlich aufgefarbert werben. Das Befchlecht und bie Statur bes Berftorben muffen in bom gunbicheine bemertt merben. S. 17 medicinische oder chirorgische Behandlung wann und wie fie Statt gefunden babe? wie das Berbalten des Bermundeten mabrend der Beit ber erhaltenen Berletung und bes Todes gewesen ift? 6. 20. 5. Auch bat Ad ber Arit Die Jeie und Die Beschaffenbeit Des Orten wo man die Leiche gefunden bat, und wann ober wo bie Unterfindbung vorgenommen murbe, zu merten. 6. 23. 24. 8. 9. Der Pholitus muß, wahrend er biftirt, fein eigenes Deptotoli fubren: fo wie ber Aftuar ein gleiches. te bangt feinem, von bem geraliebernben Bunbargte mit uns terfcbriebenes, Settionsprotofoll, bas parere medicum an: . Das von bem Aftuar geführte Settionsprotofoll mitb von ben fammtlich anmelenben mebichulid gerichtlichen Berfo. nen .. noch defchehener Ablefung beffelben, unterfchrieben, und · bonbe Protofolle wetben ad acta gelegt. Dag ber Phyfifus Abfdrift von feinem Prototolle nimmt, ift rathfam, und bet Rlugbeit angemeffen. O. 25, 10. Die Untersuchung muß an einem binlanglich bellen Orte, ober in einer wohl erleuche teten Stube vorgenommen werben; und bag bieß gefdeben fen, im Eingange bes Protofolle bemerte merben. Der Leiche nam foll, auffer bon bem Bunburgter und nothigenfalls von

den Matel bon Beideite iffienfeben berührt werben. Der Baffetlaung eines amsbiffe todtgebornen Rindes; mud menigftene ber Richter bas ju unterfuchende Rind; ber Dute ter borzeigen. leffen . 36 ff es für bas von ibr gehorne Kind erelare. Benn bas Rint an einen anbern Die getragen minds fo much bief im Begenwart aller verichelichen Berfos men gefdeiten. ' B. 28. 114. Das mon bie Mugenbolen. vore minlich aber bir Deffnung ber Schaamtheile febr forgialtig unterfaden muffe, burte fiben bier nachbrucklich empfohlen worden follen. Der von de Meza erzählte mertwilrbige Rall, bull eine busbatter Dann, feln Beib nach verrichtetem Bep-Schliffe, and withrend fie libilet, dadurch veralftete, daß er ibt Arfenit in bie Dantrerftbeibe' ftectte if ift nicht allen Setren Bhofisis bekannt. Barum blieb die aute Barnang S. 21 bet' erften Anbachbe - mir bet Conbe feine neue Berlebune gen su machen - in biefer. Anfinge wer ; ba men boch biefes Imfrument ben vielen Sebeionen nicht wohl entbebren fann ? 6. 36. fr nach Knochenbrüche - Ginbrade, Spalten, Berder Bunden, Mille rc. nach ffirer Lande, Tiefe und Brefe te, u. f. w. S. it. rr. Die verlette Bole muß zuerft anterfucht werben. Die gewohnliche Ordnung fit : erft bet Unterfelt, bann bie Bruft, mient ber Ropf. S. 43. D. Das Amithren von Schiftftellern ift auch bes Porurcheils worden mannichmal nothia. Rec. tenne Gerichteftellen, wo der Pant Zachiae et Conforten mehr fidem haben, als bas sief burchbachte und grandliche Urtheil bes gerichtlichen Uthe Des. Wer fein Urtbeit mit biniangliden Stunden unterftübt. mag immerbin bie alten Derren als Bengen anführen. 2Benn es aber bie Gelegenbeft mit fich bringt; Die Inconfequengen ber alten Bafer, befonders aus ben Beiten; wo ber Clerus noch mitfprechen burfte, in's Bicht ju ftellen: bann mag ber Minfitus feinem Bergen Luft machen. II. Regeln bey der nähern Unterluchung des Kopfs. S. 58. b. mare ju ets innern, bag man nicht allein bas Gewicht; fonbern auch bie Beldaffenfielt des in die Strubble ausgetretenen Blutes mad ob foldes geronnen feb? bemerten muffe. 111. Regeln bey der Untersuchung der Rückenwirbelhöhle. Die S. 181 angefährte Rrage: ob ein fremder Kheper z. B. eine Nadel zwischen den Wirbelbeinen zu entdecken sey? bat de, ber Ordnung halber bierber geboret. IV. Regeln bos der Unterfuchung des Halfes und der Mundhöhle, Rogela, bey der Unterluchung der Bruft. VI. Regelft bey

bey der Unterfuchung des Unterleibes. bey der Unterluchung erftichter Personen insbesonders B. 121. C. 06 bie Anne and bem Mutbe bange? bid aber verbiffen ift? D. Ob bas Geficht blau, blepfarbigt, fcmars - in ober vor bem Manbe ein fcbleitnigter Rob -aber an ben Lipvett eine Quetidung ber ffeifchigten Theife au bemetten fen. 6. 146. 7. a. Db ble Magel blau? aber Coon Mabrilpiten) fleine rothe Riecten, wie Alphitice, muter ben Magein wabtaenommen werben? VIII. Rogoln bev der Leichenöffnung vergiftster Perforen insbefondere. E. 133. Berfcludtes Gias ift fcablid, sone fic an bie Ges barme gu bangen, und - ohne demifche Birtung. taunce einen Glasiteffer , ber bie Glasicherben amiiden beit Babnen flein germalmte, und bann binunter foluche. Ez war Branntweinftufer von Brofeffion, und fath, aus Uns miffigfeit, an einer Ernnthoft ber Gebarme. Mi Ragain, welche bey der Unterluchung todegefundener neugebotner Kinder zu beobschten find. 6. 176. 100fe bas Rint und die Machaeburt enthunden? ab bie Lachien Gart account gen? ob ber Leichnam mift Bint ober Meconfum befubelt? haumfächlich aber, ob bem neugebornen todescheinenden Rinde Luft in die Lungen geblaftn wooden fer? Ein aufferft bemertenswerther Umfant, ber, wenn er forfeben wurde, bie gange Unterfuchung ununge machen, ober wohl gar ben gerichtlichen Arat zu einem fallden Urtheile Beranlafting geben mußte! B. 123. Suzillationen am Kopia mo? wie lang und breit? sm Rückgrathe. besonders an ben Saldwirbeibeinen. C. 195. Bie bie Stenftut und Befchafe fenheit ber Racharburt? G. 109. Wie die Birmmafie ber Schaffen? wie viel Bint ober Reuchtigfeit ausgetreten? G. 194. Ob ber Mund, Raches, u. f. w. "auf irgend eine "Art verengert" ober vermachfen find? 6, 196.9. "Ein-"geweide" befanders leber und Wift. 6. 197. Ob der Darmkanel, vorzäglich bas Colon, Kindepech enthelte? - ab Blut oder amdete Kenchtiakelten in die Unterleibsbole auch getreten leu? wie viet? und in welcher Befchaffenbeit es go funden worden? 6. 200. b. Ben bet Deffinne bes Bruft, und ben ber Ablofung bes Beuftbeins wom ben Rippen und' ben Ochliffelbeinen, maffen bie nach ben Urmen gufaufen. ben Gefaffe micht burch femieren werben , bomit mit benfelben fein Blut in Die Brufthole laufe. Bur Borficht fann man de auterblieben. G. oder c. Db Motmachfungen ber Lun-

#### D. D. Collenbufchs' Rimfe bas meufcht, Leben 20. 309

gin mit der Pfeuma, dem Imerchmustel und dem Berthens
fet vorhanden find? S. 208. L. Der Inhalt des Geläßes
jur Lungemprode muß genau ansgemossen, das Wasser gewogen, und die Temperatur desseinen sich die dustere Temperatur des Zimmers, durch einen richtigen Thermometer bes
kimmer werden. S. 215. 2, Ob die einzosnen, vom
Ofter ansgedrücken, Stücke der Lungen im Waller
schwimmen?

Br.

Die Kunst das menschliche leben zu verlängern, fün den Bürger und kandmann umgearbeitet von D. Waniel Collenbusch, und herausgegeben von D. Chtistoph Wilhelm Duseland. Erster Lheil. 1801. 182 C. 8, 6 M. oder 27 Kr. rhn.

Der Gebante, biefes nitbliche und beliebte Dufelanbifche Bert für Die weniger gebilbeten Rlaffen Des Dublitums utne auarbeiten , war an fich gificfitte und fobendwerth; Schade mur; baff wie von ber Umarbeitung felbft, (und nur auf bles fe beilebt fich unfte Bentthettung, ba bas Originalwert fcon tanift nach Berbienft gewärdige ift.) fo wie fie vor und liege. withe baffelbe fagen tonnen. Das Dufelandifche Bert bes burfte vielleicht einer folden Umarbeitung i) wegen bes für ben Burger und Canbinann viel gu gefcombiften , und burd Die Wenge ber eingemifchten, für ibn unverftanblichen, Zus. Bride und Mebensarten, undentlichen Bortrags; 2) wegen ber, mit feiner utfprangfichen Brftimmung, als Lefebuch für Die gebilbetern Stanbe, gang wohl barmonirenden, fur bent' Barger und Candmann aber unpaffenden Ausfilbritotelt in. manden gu ber Sauptfache eben nicht nothwendig geborinen Andaben und Raifonnetnenes, unb 3) wegen bet aus bemfefe. Ben Grunde entfpringenden Ratze in manchen, ben miffene iaftlich gebildeten Lefern icon als bekannt voransunfeftene beit, bem Burger und Landmann aber meiftentheils gar nicht. eber bod nicht richtig befannten Bebren. - Der Umgrbeis ter mußte alfo, wenn er es fich auch nicht erlauben wollte. dir biefer ober jener Dufelanbifthen Stoet feibft etwas gu mobefichten, (welches buch bier und ba mobl batte nelcheben tone" den und follen .) wenigftene a) ben ganten Boftent buttbaus

kuft jum Bubbren vergeben. Der Schullebert fahlt dies auch felbft, und verspricht auch, fich buntig furzer zu faffen ; mmrecht aber ift es von ihm, daß er feinen Bauern fein befetere Benfplet vom Borthalten glebt. Im Anfange fast ev wohl feinen Boetrag etwas jusammen; ober balb nachber warnt er die Bauern vor dem Schaden gar zu angestrengter philosophischet metaphosischer Spekulationen, und glebt ihnen die Regein an, wie sie sich bepm Studieren und Medle tiren zu verhalten haben!!!

Beffer wentaftene fit bie britte von ben oben andes debenen Rorberungen erfafft. Dan finbet G. 106 als Bus fat eine (freplich mangelhafte) Befchreibung ber Berbane und und ber verfcbiebenen Bede, auf welchen ber aus ben Rabennasmitteln anbereitete Rabennasiaft an den Ort feiner Beftimmung gelougt; C. 129 find einige bet gemabnijdften Bebler in ber Bebandinng ber Rinder in ber erften Jahren angegeben. 6. 144 fteben ein Daar Rose te aber einige Urfachen ber Berunreinigung Der Luft in Stadten (mehrere find aber übergangen). G. 147 ift eine Erffarung ber Bufelanbifden Behauptung, bal verfchiebene Speifen, die einzeln alle leicht verbaulid find, durch die Zufammenfehung und Bermifdung mit einander, fdmer were baulid werben, eingefcaltet; welche aber bie Cache giene lich unerflatt laft. 6. 150 ff finden bie Bronnterveintries ter Etwas ju ihrer Bebergigung jugefest; und enblich G. 154 ff. Reft eine (leiber verungludte) p'poologische, phofios foatfche und pathologifche Abbandlung uber bie Leibenichafe. ten , wovon wir bier nur einige Beilen mittheilen wollen. 3. B. bie Schambaftigfeit ift eine aus zweren gulam. -mengefetzte Leidenfchaft (welche find benn bas?) Die eis ne derfelben treibt das Blut schnell und mit vieles IGewalt in die Adern, felbst in die kleinsten Endiaune gen derfelben; die andere balt das Blut einige Beit Dafelbft guract." - Diet fehlt noch eine beitte, welche bas Mieberfchlagen ber Angen, eine vierte, welche bas Born holten ber Danbe vor einen jur Ungeit entbloften Theil, bewirft ec. Atod mufterhafter und vollftanbiger ift bie Abehandlung über die ungladliche Liebe. Die beftebt in folgenden Worten: " Diefe reibt oft die gefundeften Menschen auf. Der Körper zehrt ab, der Unterleib ift sufammengezogen, der Puls ungleich." Das

Leifet boch wohl bie Menfchen füffeen machen, und ihm dann nichts als ein Doar Salme leeres Strob geben. -Dies fint die ausfährlichern Bufabe. Auffer Diefen find bied und ba noch einzelne Beilen als'Erflarungen eingeschaltet ! aber leiber anch faft eben fo viele Unrichtigteiten. Die in Sinfict auf Die Beftimmung Diefes Buches weniger bebeus tenben Jerthamer, als s. B. (G. 107) bag bas mit bem Midfage vermehrte Blut in Die Lungen und bas Ders bimitet, und bafeibft mit bem in biefen Theilen befindlichen. Binte demilicht wird : ober (S. 134) baf die Weiber benm Denidlate einen febr fcabbaten Caft vertieten ; pher bal ein und beraf. ben allen Riebern febr nachtheilig fen, u. a. m. will ich jest, um nicht gu weltlauftig gu werben, übergeben, und nur noch eine Probe von bes Drn. Dr. C. grandlicher Manier gu philofophiren, bingufngen. 6. 31 merben bie Eigenthumlidelten ber organifden Rorper angegeben, (motmater aber eine ber vorzuglichften, namlich Ernabrung und Gedethum butch Unfah von funen, fehlt,) und bann folgt Die Urfache Diefer Cigenthumichteiten. Diefe liegt blog barfa. daß diefe Corper aus Theiten beltebn, die immer von ein mer Geelle titt anbenn betroat werben; besmeden beifen fie auch organische Korper. Die Liefache biefer Bewegungen enblich ift bie Lebenstraft : und mober tommt biefe ? Der Coule lebert antwortet wie ein achter Dorffdulmeifter : " Die fommt -von Cott." - August fragt weiter : "Ronnen Gie mit nicht fegen, was biefe Lebenstraft rigentlich ift ?" - Schulfebrer: . Do wie man es nicht erforiden und fagen tann. mas Satt eigentlich fen, fo tann man auch nicht fagen, mas. "bie lebenstraft ift. Aber fo wie wir Gott aus feinen Bers afen ertennen : fo tonnen wir auch Die Birtungen ertennen. -welche bie Lebenstraft bervorbringt; und wenn wir es wife "fen, wie fle wirft! fo tonnen wir auch aufrieben fenn. Denn ain das Immere ber Matne bringt fein erfchaffener Beift, und Les iff Thorbeit, wenn ber Menfc weiter fommen will. als \_ar tommen tann." -!! Dit biefer fo granblich und icon befdriebenen Lebenstraft wird bann burch bas gante Bud ein gar poffierliches Opiel getrieben; fie ift allenthalben ber dans ex machina. 3ft frgent Etwas zu ertfaren : fo beift es. Das thut Die Lebensfraft; und bamit ifte abgethan. Die Beat am Eingange bes Dagens, und nimmt ble unfommene Den Oneifen in Empfang; fie geeftampfe und germalmt biefeiben, fuche bas Befte beraus, und behalt es fur fich, bas 12. 2. D. D. LXXI, D. 2. Gt. Vs Acft.

wohne fiele-fie im Parmtonale fort, nob geht banneam Unte pange biefes. Ranals als sorgialtige Beichließerinn, Des Schullehrer muß indeh sehr bekannt und vertraut mit dieser wunderbaren Zauberinn senn, und ihr in diesen Beichaften oft jugelchaut haben; benn er weiß und versichert uns S. 108, us foste ihr viele Mühe. Die gute Lebenstraft; miß es noch nicht so nut versteben, sich ihre Arbeiten leicht zu machen, wie Gr. Dr. C., souft tame fie besser bavon; benn leichere und bequenner läßt fich wohrlich kein Buch jusaningenschreiben, vote eigentlich nur abschreiben, als es hier gescheben ift.

Mas enblich ber Bulat auf bem Eirelblatte, "beraust gegeben von Sufeland," bedeuren foll, läßt fich niche einsehen. Wollte fich etwa ber Hr. Dr. C. babuich vor dem Bormurfe eines bloßen Nachbruckes sichern? ober foll es so viel beißen, wie das ertra ff. englisch auf den gewöhnlichen Siegenlackftangen?

Das Teuffere bes Buches ihrfehr richtig auf Wohlfelb beit berechnets: nur Schade, daß fo wele abgenubte Letterw bagu genommen find, woher es bann konnnt, bag sine Mannige Buchftaben nicht ausgedrückt find, wie bieß in bem vor uns liegenden Exemplate besonders S. 75 der Fall ift.

Shornton über die Natur der Gefundheit und die Defete des Nerven- und Muskelspftems. Nach der
dritten Auflage ber englischen Urschrift im einer
zweitmäßig abgefürzien Berdeutschung mit einigen Anmerkungen begleitet, herausgegeben von D. Theodor Georg August Roofe, Professor un Beaunschweig. Göttingen, ben Dieterich, 1801.
526. 8. 1 RR. 12 M.

Menn ein Mann, ben man bisher wenigstens noch nicht ju ben gewöhnlichen Weglieferanten und Fabrikanten gabite, die Ueberfetung eines fremben Wertes aus irgend einer Wisfenschaft übernimmt: fo kann man doch wohl mit Recht ere warten, daß dieses Werk auch der Uebersetung werth sepn mulfe, d. h. daß es entweder erhebliche neue Entdeckungen, ober

Boer beffer Begeandung, wiffenfchafeliche Debntelon und Betbifoung bet fcon befannten Lebren, ober boch wenige Rent neue, beffere und fruchtbarere Umvenbung berfelben Wenn man nun aber nach forgfaltiger Britfalten werbe. Drafung biefe billige Erwartung entweder gang geraufcht, Wher boch nur feft unvollfommen' befriedigt findet: mas foll Iman bann über Dugen und 3met biefer Ueberfetung urrheis fen ? muß man fich bann nicht munbern, bag auch olche Daniter fic nicht iceuen, bie obnebin nicht fleine Denge Berfiffiget Bacher noch ju vertitebten? Wentge Merte find Till im Stande, ein mit ber ichigen Denge und mir ben Atligen Dreifen ber Bucher im Berhaftnig ftebenbes Rapfral Mun ibre Bibliothet zu verwenden; und bogr laft fich mene whet, ber Bertt mit fortichkeiten will; butch bie amittebeffe Beratolegung, und burch bas ganftige Boruribeil; weiches Mich Die endfichen Zerste eiworben haben, verleiten, Joide Meberfebungen fich anguideaffen, and bat immer weninfteris ben Schaben bavon ; baff ifini bie Unichaffung brandibarerer Berte babutd erschwert wird. Daben tann boch wahl bie Biffenfchaft eben fo weifig gewinnen als ber Rredie Des Ule. Berfebeit." Diefe unangenehmen Bemerkungen brangten fic Dem Ret. benn Durchlefen biefes Buches abermold auf, well baffetbe, nach feiner Ueberzengung, auch in bie Rlaffe, von welcher eben gerebet wurde, gehort. Der Bert Phof. R. rafimt groat von bemfelben in ber Borrebe: "es gabe eine "sehr branchbare Uedersicht des gegenwärrigen Ju-Randes der Theorie der Arzneykunde in England. ...infonderbele der pneumatischen." - Mic. glaubt abet, Baft ble englifden Mergte, felbft blefenigen, bie ber Berf. b oft effeitt, fefte bagegen prateftiren mirben, wenn man folde Mintonfegnengen, foldes fabes Rafonnement, wie es in bie Wer Offiff gu finden ift, als'ble Theorie ber 2. K. In Eng. Sand anfthen wollte. Dus Briginal foll nichte mehr und Mobis wehiger fenn, als ein Boltslesebuch, und ift, wie Der Meberfeller feloft fagt, mit einer Dienge trivlatet Agenerkuns Mit . enetennet Gebitbre, Erjaffifagen , theofogifches Mis Bunbfumen. Bebete und berdi. fo ausa fartet; bag'es & Biende ausmacht; follte man benn wohl aus einem folden Berte ellie Urberfiche ber M. R. in England, ober ans bem Bederften Dothe und Saliebuche eine Ueberficht ber A. K. in Deutschland berausbringen tonnen? Roch beftimmtet 'aber glebf Sr. Drof. R. ben 3wed ber Urberfegang in ben Bete

Morten an: . Diefe Heberfenung ift fibr Merste baffimmt, denen daran flegt, eine unbefangene Drue fung der auf Brownsche und Darwinsche Brundfa-Ine begrundeten Lebufang der pneumatichen Seil funde auffellen zu tonnen; " und bier muß Rec. Cobue The jest in einen Streit aber Die Moglichtelt einer mitte phifch richtigen Begrundung ber Lebtfice ber uneutnactie Beilfunde auf Br. und D. Grundiate einzulaffen) marfteben, bag man allerbings manche gute und brauchbate Bomertung, und manden finnceiden Berfud von Priefiley, Sourcroy, Lavoifier, Ingenbouf, Cavendifb, Soneana, Sunter, Beddoes, Darwin ic. batin findet. Aber follten benn webl bie Odriften biefer Danner ben Mersten. Die mit Browns und Darwins Grundfagen betannt find. donen an einer Drafnug bet Lebrfabe ber pneumatiffen Delle Lunde gelegen ift, fo gang unbefannt fenn, bag imen mi fo barftigen Austagen, wie fie fie bier finben, etwas gebiene fenn tonnte?? Diefe Ausinge aber, fo abgeriffen und bi gia fie auch find , machen noch ben beffen , ben allein bean baren Theil bes gangen Bertes and; ba faft affes andere. mas ber Berf. aus fich felbft bingufagt, in gang willfage lichen und unerwiefenen Spootbefen und in Raffonnements Seftebt, über beren Beichtigteit und Inconfequent man oft erftaunen muß. Da wir jest bier bie Arbeiten ber eben acnannten Manner nicht ju beurtheilen baben, und ba es and febr überfiuffig fenn murbe, einen Anszug aus biefem ichon aberfluffigen Auszuge ju geben : fo wollen wir nur die auf ben Litel bes Berte fich begiebenben Danptrubriten bes Sahalts angeben, und alebann einige Beiege an unferm'llde theile aber die Arbeit bes englischen Berausgebers binaufages. Der gange Anfichlus, ben wir über Die Marne ber Befunde belt erhalten, ift bet : ber Sauerftoff ift bad primum agens in ber Matur, bie Seele von allem, burch fon ift und miel Mlat - und die Gefehe des Rerven - und Mustelfoffefind. Die wir bier fennen lernen, find folgenbe: 1) eine gehörler Etva gung ift nothwendig jur Erhaltung ber Gefundheit u lete (soucht des Korwers als der Geele); 2) eine ma arole le Erregung erfchöpft bie Erregbarteit (und fowacht bie Beifteetrafte); 3) burch Mangel an Reizung wird Die Reizbars Leit angebäuft (und mangelnde Erregung bes Gemuths bankt die Merventraft an, wahrend fle jugleich die Merven Miriaft). - Das erfte biefer Befete mirt bant auf fob

genbe Art beducker und erlautert: "Um fich einen Begriff won der Geble biefes Gegenftandes ju machen, beufe man "fic einen Augenblich: es werbe burd bas allmächtige "Werde die Bewegung aller Dinge gebemmt. Dunn ware ben Tae und Racht nicht mehr medleln, ble Beramberuns sen ber Jabrateiten würben nicht mehr fenn, bann mutbe afein Bind, tein Regen, tein Rreislanf, teine Abfondes grung, fein Leben mehr fenn. Best aber polibringt bie Blau emr ibren ewigen Rreislauf immer fort ze." Alfo, eine de borige Erregung ift nothwendig; weil, wenn alle Bewedun einmal aufbort, fich nichts mehr bewegt; jest aber, ba bie Beroegung noch nicht aufgebort bat, bewegt fich Miles !! Die Reize werben in zwen Rlaffen gethellt: 1) Dirette Zeie se, welche Tonus ober Starte in bet Rafer, und einen Auf: mand bes Princips ber Reitbarfeit bervorbringen, und 2) indirette Reize, welche Atonie aber Schmache in bet Rafor, und eine Bunabme bes Orincias ber Relibarteit bervovbringen - ??? In ber Bolge geigt es fich, bag unter blefete indireften Deigen nichts anders verftanben wird, als ber Bue Rand des Sorpers, wo es ibm an geborigem Reige fehit; benn es werben babin gerechnet Raite, Dunfelbeit, Ochlaf, unteine Luft, (foll beifen, Luft mit vermindertem Canet-Roff.) Sunger ic. - Die Gelete ber thierifden Sausbale tung find bie Beranderungen, welche bie Rafer und bas Drincip ber Reitbarteit auf bie Unbringung von Reizen etleiben !! - C. sa's beift es : man muß eingefteben, bal Das Ride ein Reigmittel ift, bas uns gur Dusfeitbatigfeit beat, und bem Reize verfcbiebener Leibenfchaften, befoniets aber bem madtigen Einfluffe bes Lichte Eingang werfcafft. - G. 271. Da bie Lungen bas Organ gur Berbognag bes Blute mit Sauerftoff find: fo ift es eine weise Cincideung ber Matur, daß wir bas Bint nicht burch ben . Dagenfaft fauern follen zc, ad modum : gleichwie ber Lite th ein grimmig Thier, alfo ze. - 6. 194 ff. beingt bet Bf: febr angelegentlich auf genaue Unterfchelbung bar Duys. Beltelibarteit und ber Empfinblichfeit ber Derven, dis weis de durchaus verfcbieben fepn, und gar nichte mit einanbeb gentein haben follen; und 8. 329 ff. und 341 ff. wete unie Randlich bewiefen, daß die Reitbarfeit sowohl, als die Eme Dfinblichteit von dem Sauerftoffe und von bem Belatibiteme abbange. Diefe Dreben matben wohl fcon binreichend fepn, om ju beweifen, bag ber Werf. jum Rafonntru Rinen Be-

euf bat; aber einige neue Enthebungen, auf welche Kab. Der felbe befonderg viel ju Gute thut, muffen wie noch auszeiche sen. 6,344 beift es : "Im Buftande temporarer Ericos -vifung verfagt Lie Rafer aus Mangel an Reitbarteit. Die "Anwendung bes gewöhnlichen Reigmittels bringt fie, fo lan--ae fle in diefem Buffande ift, nicht jur Bufammenziehung. Bur nach und nach ethalt fie ihre Reizbarteit wieder. Dies Je Wahrheit, unterstebe ich mich zu behaupten, ift eben so nen als auffallend, und enthalt eine große Menge von Erscheinungen, die bisber unertlarlich waren. 4 - G. 139. Entftehung der thierifden Barme. Das Benenblut nimmt in den Lungen Sauerftoffgas auf; benm Ereislaufe bes Blutes burch ben Rorper wird bet Caueritoff, wenn er auf ftartere Bermandtichairen fibbt, von feinem Barmeftoffe longeriffen, Der, indem er fren wird, feine befannte Thatfateit auffert, und als unverbundenes Beuer fich beitrebt, indem er ben Rorpeg' burchftromt, fic ins Gleichgewicht zu feben .. und fo die Quelle des Lebens wird. - Die Bermebrung Der Barme und Befdleunie gung der Cirtulation und Respiration bemm Bergsteigen und beym Eragen einer schweren Caft, wird B. 255 auf folgene be finnreiche Art ertfart. "In biefem Salle wird mehr Dervenelettricitat von dem Behirne gu ben Dusteln gefchict. ale wenn man auf ebenem Boben gebt und nichts au tragen "bar; die Mustelbewegung ift immer diefelbe - burch "biefen varmehrten Anfmand ber Derveneletitleitat englebe anun ein großeres Bedurinig von Sauerflaffgad. Daber bas schnellere Athmen, und aus tiefer Bermehrung bes Squeta Boffgas im Blute folgt nun bie ftartere Berbauumn. bez "Schnellete Rreislauf, und aus allen Diefem bie vermebre "Barme." - Bem biefe wenigen Proben ben Appetit nach mebreren reifen, ber lefe das Buch felbft, fein Zippetit wird befriedigt merden.

Um nun enblich noch bas Verbienst des deutschen Gerausgebere wurdigen ju tonnen, mussen wir die in der Vors
reds enthaltenen Aeusserungen und Verspeechungen bestelben,
jum Maagstabe nehmen. Es beißt bort nämlich: "Ailes in
"medicinische hinstebestliche ist bepbehalten; alles das
"aber, mas jum Unterrichte der Nichtärzte aus der Anaton,
mie ze. in der Urschrift vorgettagen ist, ben Verzten aben
"als zu bekannt vorausgestar werden kann, ift in der liebern

### Thornton über die Ratur der Gefundheit zc. 319

"febung weggelaffen." - Ferner: " Sier und ba babe 16 nauch fir Anmertungen bie andre Seite (ber einfeleigen und "halbroubren Behauptungen des Bf.) bargeftellt.". - Dieg leste Berfprechen ift auch wirflich bier und ba erfullt; die Erfallung bee erftern ift abet fo feft vernachlaffrat, baß man fait alauben folite, bet Ueberfeter habe mehr an die bevorftes bende Deffe, ale an fein Berfprechen gedacht; ober der Dr. Drof. R. muffie eine unverantwortlich folechte Meinung von feinen beutschen Rollegen begen. Bey welchem Babetbutfchen follte man wohl nicht bie S. 132-135 befindliche magere und atmfelige anatomifche Beidreibung bes Bergens und des Rreislaufs als ju befannt vorausfegen tonnen ? und welcher Argt follte wohl nicht wiffen, daß die Luft gur Erhaltung des Lebens nothwendig, daß ein gehöriger Erfat b . felben unentbehrlich fen, bag ber Sauerftoff berfelben benm Athmen vermindert werde? - und doch haben alle biefe Rubrifen ihre eigenen Abidnitte, in benen bas Alltdaliche gant alltäglich wiederholt wird. Bas foll die Ueberficht der Rort. fchritte der Chemie, von &. 1-74, und die fleberficht bet pneumatifden Chemie, von S. 75-114. Bugegeben auch, Die lettere fen noch nicht hinlanglich befannt unter ben beutichen Mergten; fo foll boch wohl biefe Ueberficht nicht bagu bentragen, fle befannter ju machen? und bie gange Ueberfer bung ift ja fur Mergte beftimmt, benen an einer Drufung ber Lebifate der pneumatifchen Seiltunde gelegen ift; Diefen mufe fen doch wohl die erften Grundbegriffe der pneumatifchen . Chemie befannt feyn. - Bas foll endlich ber 21 6. lange Auszug aus ber Reifebeschreibung des Rapitain Bligh? — Rurg, Rec. getraut fich, nach der Meinung die er von beute ichen Mergten bat, ju behaupten, daß von diefen 526 S. faum einige wenige fibrig bleiben werden, wenn man alles .das, mas icon als 30 betannt ben Mergten vorausgefest werden tann, und das, mas icon an mehreren andern Orten, beffer als hier gefagt ift, megichneiben wollte. Uebrigens lagt fich die Ueberfetung, was die Gyrache anbetrifft, bis auf einige fleine Oprachunri brigfeiten und Barten, leicht und angenehm lefen.

Meues Journal ber Erfindungen, Theoriest und Widerspruche in der Natur und Arzneywissenschaft. Achtes und neuntes Stuck. Gocha, bep Perthes. 1800. 18 M.

Das achte Sthet enthalt unter bem gewöhnlichen Liteft Auch eine Geschichte bes Brown'schen Systems, plagenbe Auffahr:

1) eine von bem Sofrath und Leibarzt Widemann werbeitete Beurtheilung ber Schrift: Von dem Einflus der Brownschen Theorie in die praktische Heilkunde, von D. A. Roschlaub. Würzburg. 1798, Diefe fogenannte Beurthellung ift gang in bem Cone ber gemeinen antibrown. iden Schriften , ber niemale jur Babrbeit führt ; fondern Die Darteben noch mebe gegen einander erhibt. Bas foll man von einer Beurtbeilung erwarten, die mit folgenber Ele rade anbebt : "Sft es nicht ein trautiger Anblid, wenn man \_bie Gabrung unfrer Arzneywiffenfchaft in biefem letten Jahre "jebend betrad tet, Die ein unbaltbares grundlofes Suftem de "nes leibenichaftlichen, ichwelgerifchen, in Renntniffen noch anreifen Schotten bervergebracht bat?" - Heberhaupt Scheint es bem Beurtheiler nicht fomobi um Zusmittelung ber Babrbeit, als vielmehr um Retrung ber Chre und bes Mus febens ber beutfchen, befonbers ber altern, Merate ju tonn ju Senn : meshalb fich berfeibe bann auch alle Dabe giebt, ju ber meilen, daß ber "schottische Kandidat" burdans nichts Blemes gelehrt babe, ober bas bas Reue, was allenfalls von ibm bertommen tonnte, nichts werth fen (bief lebte wir aber nur bebauptet, nicht bewiefen). Diefe Bemubung, elnem Jeben bas Beine ju fichern, ift nun zwar an fich eben fo wenig ju tabelu, als es ju laugnen if, bag bie Brownies mer in ihrem erhihten Gifer meiftentheils febr ungerecht gegen alle andere fowohl altere als neuere Merger find; aber man muß boch auch nicht, indem men andere berichtigen und ans rechtweisen will, in benfetben Rebler verfallen. wohl wahr fepn, daß die jungen brownifirenden Aerate ibrer Theorie Lobesopfer liefern, Die nach den beffeven vosbrownischen Grundskrien so sieber und anklogisch gewiff batten gevettet werden kinnen? - und follte es

wohl hillig fenn, von Anvagen ju reben, die biefe Boes eie nurichtet? — Golde unbestimmte aberteiebem Morge fen, solde Ausfälle auf den, für und gang gleichguleigen, personlichen Charafter des Grifters blefen Theorie, abendanpt solche Beurtheilungen und Bercheibigungen, mie dle, won welcher hier die Rode ift, haben den Brownlanern bischer mehr genunge, als geschadet.

- a) D. J. U. G. Schaffers Darffellung einiger Tweifel über einzelne Satze des Arn. Prof. Abschnlaubs in seiner Untersuchung über Patbogenie. Ern fer Speil. Ein mit eben so wiel Gründlichteit als Under fangenheit geschriebener, sehr lefenswertber Ansiah, zu deffen näherer Zerglieberung uns hier wur der Naum fehlt. Besonders gegen den lehren Abschnitt, "die in moch kannthosse "Altion des Organismus," lieffen fich wohl noch einige Einzwendungen machen, so wie and wohl die gar zu große Wordssätze getadelt werden tonnte.
  - 1) Schutzschrift für einige Stellen einer Accension in der A. E. 3. gegen Ben. Prof. Abschlaub, vom D. Stieglitz in Sannover und zuleht seigt

II. Ueber den Satz: ubi irritatio, ibs affmaus, etc. me Abhandlung, bie man in Anfange für ganz unbebeutend halten möchte, berein Wichtigteit fich aber erft am Ende ente dectt, indem wir in den lehten Zeilen noch die Belehtung etc halten: "bas wir van schwächender Bellengsmethode git micht mehr reben purchen. Die Indikation ist immier nich mit flatten, nie zu ichwächen." — Dien wäre boch die Argemenselstenschaft einsach genng.

Das neunte Stück enthält 1) Beyträge zur Gofcbichte und naberen Kenntniff der Tatur des Gosichteschmerzes, ans G. Chr. Siebolds Schriften, misgetheilt vom Kosmeditus Sachse in Parchiem — ein Auszug aus einigen Belegenheitsschriften des zu früh verflordenen S., der dazu, dient, die Aerzte, die eine mit diesen Schriften nach nicht befannt wären, darauf ausmertsam zu Moristen nach nicht befannt wären, darauf ausmertsam zu maden. 2) Literatur und Geschiches der Aubpocken; Werth der Aubpockenimpfung, nach den die zum Linde des achtsehnten Jahrhunderze vorhindenen Ehatsachen — zwar nicht gant vollständig, aber interessen st lefen, um'so mehr, ba fic ber Berf. immer auf bem fle Geren Bege ber rubigen und unbefangenen Untersuchung witt. — Enblich 3) die zehnze Jortfetzung der Geschich40 des Brown'schen Systems, die einige wenig bedeutende Recensionen enthält.

Fn.

Rurt Sprengels fritische Uebersicht des Zustandes der Arznenkunde in dem lesten Jahrzehend.- Hale, beg Gebauer. 1801. 524 Seit. gr. 8. ohne Vorrede, Inhalt und doppeltes Nagister. 1 Re. 21 Se.

Dhugeachter ber Menge fritifd mebicinifder Zeitungen. Jonenale, und Repertorien, ichien Den. Sprengel eine tritis fche Ueberficht der mebicinischen Literatur bennoch ein mabe res Bedütfniß für unfre Beit ju fenn. In wiefern ber Dr. Berf. feinen 3med erreicht, und barch gegenwartiges Bud bem Beburfniffe abgeholfen babe, werden wir in der Rolge feben. Das Buch ift in ambif Abschnitte gethellt, und die Lites ratur in benfelben chronologisch geordnet; welches allerdings (die steere Wiederholung einer und derfelben Materie abgerechnet) bie beste Ordnung mar, ba'es teine pragmatiiche Go ichicire der medicinischen Literatur; fondern nur eine Revisto an berielben enthalten follte. Ein jeder Abichnitt zerfällt wie bedum in funf Unterabtheilungen, und enthalt die Litetatur von einem Sabre in folgender Ordnung: 1) Soriften ibe Unacomie und Physiologie; 2) über Pathologie; 3) über Materia medica und Therapie; 4) über Chirurgie und Ext bindungskunft; 5) über Staats und Bolfemedicin. im erften Abichniete' find Chirurgie, Entbindungstunft und Staatswiffenichaft vergeffen ; aber bafur ift bem vierten und fünften noch eine fechfte Unterabtheilung beygefügt, welche bie Schriften von der Geschichte ber Medicin und Propadens tit, und von der medicinischen Literatur enthält.

In ber Einleitung fpeicht ber Br. Berf, zuerft von ber franzbilichen Revolution, bann von der Erziehung ber Ingend und Berbefferung bes Schulumterrichts, in frie alles

nastant ; aber freitid Gaden, die zu efnar feitilden Lieben Adt ibed Zuftanbes ber Uranovlunde nicht gehoren. Rernen banbeit berfeibe von den Rorofdritten aber bem Beifte ber Mbilosopie upsers Leitalters, bauptsächlich durch Kante non ben Bulfswiffenichaften ber Debicin, als Chemie, Da. mergelchichte, Botanif te. moben er einen Bodwig. Wille denom. Garenere Sofmann, Jacquin zc. nach Berdien, ften murbigt. Dun tomme er im erften Abiconitte, ber ben Aufand der Armentunde ben bein Anfange bes lehten Sabre Bebends' enthalt, guerft auf ben unfterblichen Sallet, und geht alebann in ben fo'genden von Jahre ju Jahre die bem ansgetommenen Schriften, ober bas Bachsthum ber Armen Bunde fritifc durch. Allein ba auf 544 S. mehr als 1600 Schriften. Schriftchen und mediciniiche Auffate belenchtet werben welche alle in bepaefugten Moten namentlich ange fibrt find: fo fann man fich leicht benfen, baf die Rritik ber meiften febr. furs fenn muß; und Rec. muß hinzufugen, ball fie micht feiten auch febr flüchtig und ungleichartig ift, indem den Reieiter fich ben manchen Berten ungewehnlich lange berweilt, bie es oft viel weniger verbienen, ale andere bie er war ben Damen pach anfahrt. Inbeffen, ba bier bem bra. Borf, allerdings bie Enticuldigung zu Statten fommt, bag ieber Rrititer noib ber ibm eigenen inbividuellen Unficht uts etilt, und da bier auch der Raum fehlt, um gegen einzelne, win unfrer Webertenging abweichenbe. Urtheile grundliche Einwandungen vorbringen zu tonnen: fo wollen wir uns das mit begnugen, ju geigen, bag bas Buch, ungeachtet ber in der Borrede enthaltenen Berficherung bes Berf. ... wenige bealleutende Produtte der medicinischen Literatur ben feiner Im beit übergangen zu baben," bir mögliche Bollftanbigfeit noch micht etreicht babe. Mes, wählt hierzu den zehnten Abschnitz dolder Die Literatur vom Sahr 1798 enthalt, woben noch folgende Schriften gu fuppliren find: 1) Actermann über Die Disinal Verfassing in Demidland; 2) Berchtolds Mach. nicht von bem bewährten einfachen Mittel die Deft zu beilent BocBohners Anweifung jum Unterricht in ber Knochenlehre: 4) Callifens Onftem ber neuern Bunbatinevfunft, nene 2115. gabe; 5) Camus Grundfage ber prattifchen Geelenheilfunde; 6) Ernifibangs Abbanblung von unmerflicher Ausbunftung ; 3) Dauffin und Dubruil von der Epilepfie, aus bem Rrame Soffden: 8) Deffen Bibhandlung vom Colleime 2c. 9) De Anntes Abbandiumervon bem Wasserbruche te- 10) Ectures erta 🛴 🛴 pan

Banka ibre bas affirmative Orincia bes Lebens, preactes Delucia des Todelt : 11) Ettmillere medicial auratifie Abbanblung über Die Rranfbeiten ber Rabne und bes Bahnfieliches; ta) Flajani's prattifche Bemerfningen aber bie Abisfung bet Gliebmaufen, Die veralteten Berten tungen bes Armes, ben Baffertopf und ben Ringermutte aus bem Stallantiden von Rubn: 13) Rriebrid. bas noll milde Defott nind die reinigende Birtung ber meliden Binte ichaalen wiber bie Luftfeuche und anbre ichwere Rraufheiten : 14) Goehde de tropani administratione : 15) Surrarbs wodentliche Unterhaltungen über Bolfes und Thierarinene Pinibe: 16) Barner über bie Ursachen bes Bahuffunes: 17) Heekeren de ofteogenes, praeternat. 12) Hennings Analocta literaria epilepliam spectantia; 19) Dilpetrante Bemerfungen über ben Rrabansichlag; so) Jahns auneymiffenichaftliche Auffabe bobmifder Geleberen; 21) Berbens. morinne befteht ber großte Reichthum eines Staates? 22) Rernble dieurgifd : praftifde Abhanding fiber bie venezie fche Drufenbenle; \$3) Riettens fritifde Boen aber ben swedmäligften Bortrag ber ausübenben Belifunbe 2c. 424) Antheis dronolacifice lieberficht ber Literatutaefchichte bat Araneptunde; 25) Lindbelmers philosophischer Arit; 26) Malaspina Bemertungen fiber bie Sospieliet: 27) Meal aber bie Kranfbeiten vom Biff toller Dunde to, aus bem Em élitaen: 98) Meder de morbis endemiis Dillenburgentis um: 19) Mengers Unterricht in ber Bunbarinenfunft; 30) Monteglas praftifche Bemerfungen aber bie venerifchen Rrantbeiten, aus bem Stal. von Eperell; 31) Dullers De thoborie und Deterodorie; 32) Michus Abhandlung über die Operation Des Steinschnittes; 33) Offerhausen über Die mis Dieinische Austidrung; 34) Pablt de hydrope; 35) Mongu mente Abbandi, von der Bunbemuth , a. b. Rrant, von Bei aci ; 36) Samabens Ratedismus ber Geburtebulfe für Debi ammen; 37) Spence Softem ber Enthinbungsfunft: 38) Trommeberfe demifche Rocentirfunk; 39) Trutas Abbandinna fiber bie Damorrholbal : Rrantbelt; 40) Belftein von Leiften . und Babeibenden.

Wenn fich, nun ju einem Abfchnitte allein moch 40 Schriften, vone bie minderbedentenben, und biefenigen, welche ber Rec. bis jest vielleicht feibft noch nicht lennt, fupplie ven laffen; fo läte fich leicht aruchten, mas bem Gangen ale acten

gefen muß; und bag affe blifes Wert unbere Malide Arbeiten noch nicht ausbestich macht. Indiffen blobb es immer sin schlaberer Beptong des deutschen Bielfes, und ift allebdings für die enigen Verste bir den jedigen Auftand und das Wachschum der Atzneytunde wollen kunnen ietnen, ein branchbares Buch, juingl, wenn ihnen andere Sulfsquellen allgeschnitten find.

Chirurgischer Apparat, oder Verzeichnist einer Sammlung von chirurgischen Instrumenten, Bandagen und Maschinen, herausgegeben von H. J. Brünninghausen, Professor etc. und J. G. Pischel, Professor. Nebst einem Anhange von chemischen Präparaten. Erlangen, bey Palm. 1801.

Die bier vollennnenben Infrantente, Banbagen und Dafainen : welche bie Derren B. und D. ju Warghung verfentigen laffen , und jum Wertauf authieten , besteben in 102 Stummern, und find auf folgende Art geordnet: 1) Appar net ju Beinbrichen, Betreufungen und anbern Anoden Emeribeisen : a) Apparat in den Kranfbeiten der Urimveges a) Apparat ju ben Borfallen ber Bebarmuter und ber Dut-Bericheibe : 4) Apparat ju ben Borfallen bes Afters; 5) Apparat in ben Rranfpelten bes Schundes; 6) Apparat in ben Brachen; ?) Apparat ju Rinftiren; 2) Apparat ju ben Montholten ber Brufte; 9) Apparat ju verfchiebenem Ge beauche. - Ben ben meiften Studen find bie Geriften maefibet, in welchen fie von ihren Erfindern beideichen marben find, und manche find nach ben Einfichten bet Dere ben B. und D. verbeffert werben. Sin und wieber ift and Asped von ihrer Anvendung gejagt, und zuweilen find and bie Grande angegeben, warnen bief ober jenes Inftrue ment ic. einem andern von gleichem Bebranche vorgegogen ift. Mec. bat mehrere von biefen Inftrumenten und Dafdinen meter ben Danden gehabt, und mig befennen, baf fie in and weetmakig gentbeitet waren; une aus er and nield bedauren, bag viele in Abfict bes Dreifes ju boch ju fleben tommen; j. D. der Apparat dum Bruibb bes Morgerus aus 'n lobernen Schreinen und ber Vaga gewänigenwöwereis boftebend, 8 fl., nud: a Shienen zum Brenddeser Dhetfchenteis, u.K. fl. Det Apparatt zu Beinbruchen, Warremtungen und andern Anschenkvantheiten, aus 18 fenist. Westehend, koftet uns fl. u.s. St.

Im Anhange werben von Grn. D. einige demilie Praparate, ohne bengefesten Preis jum Berkauf angeboten, aber beren Berth Roc. nicht urtheilen tann, indem ihm noch nichts bavon ju Gesichte getommen ift.

Dit achte Barjungungsfunft bes Alters, sowohl bes ... mannithen als bes weiblichen Geschlechts, ivon ... S. Hurgheim, ber Arzuengelabeheit Dektor. Leipzig, jun Rohme. 28022 KVIII und 3 26, el. 8. 6 ge.

Theoratische mostischen Untericht, mie men sich wie beredie Unstedung durch ein venerischen Gife sicher bewahren, und vereigentellt bie venerischen Krankfreiten vollig vertigen könne. Von S. B. Burgheim, der Urfnengelahrheit Doktor. Schendaf1801. 82 S. 3 R.

D'in: Danr ber etendeften, unanftanbliffen Marfifdregesfi-Deleven, Die; fo lange es Marttichrevet giebt, erfchleneff find. Unter : ber Berfungungefunft berfieht. ber Berfuffer de Rem ber Imwoteng und der Steriffict; wohn er neine von ibch etfundene geheime Mittel, mie fchenen Ramen ( 3. Be eine Orgenden Danffe, Ambrofia und Refrat 20.) und them den Dreifen anbietet; und bas in einer bochft miferalien Schreibart; und in einem, für ben Bent. Dr. Birtheile lebt unauftinotaen; aber einem andern in ben Orideiften Romanen als aroffen Banberhelb aeruhinten Budabolik febr anvallenden Cone. Bon wissenschaftlichem Werthe faith ben folden werdehriichen Drobuften ber niebrinften Beieffift under gar nicht die Biebe fein. "Um aber boch Die gelftige Sie potens und Gemilitat bes Brn. Berf. einigermaafen gu dit pafterifices, book Mec. folgende Stellen uns. "Das Erech .citie scitium oder die Uebung des Berschlafs bellebet in sweren paupttempos; namiico a) in einem naturliche forperlichen, und b) in einem naturlich geiftigen "Tempo." Ferner O. 8 beift ce; "Les macht Der Elie tor eine Erektion, wie der Penis, nicht weniger eis "ne Einculation wie der Penis - und iffigue Cont ception unumganglich nothwendig." - B. 11. Es fann burd bie Tempos a) und b) feinesweges anders eine Beidwodnherung fatt finben, als: es wuß fdifecterbings ber mannliche und weibfiche Geame: mit ethander vereinigt. und foonn in einem und ebantemfelben Augenblich vermite telft bes Tempos b) in ber Gebahrmutter ic, eintreffen; S. 17. Obne Tadbebeil der Gefundezit kon. nen die Angben icon vom innfehren Industries die Undang des Colles An Dor. I der ich odurie

Den theoretisch profitischen Ungerrichter maben 20 darafteriffren efelt ben Rec. an; benn-bier ift Die Martie febroveren, die niedtiafte betmigliche Seminnlucht und die line Mulichteit aufe. bochfie getrieben. Dier werben jegar Rais fannements von Borbellichmeftern, über ben Benaff, bes Deis nes und des Maffers "wortlich angelührts; main ber Or. Des D. um feine bochfte Billigung auszudrucken ... bingufote "Scoon gefagt." Das Bange beftebt in ber Unpreifung eines Arcani neines unbeschreiblich allgemeinnunigen goer von überaus großer - Michrigtrit, jevenden, mie "unschatbaren großen Wirtungen ober Eigenschaften "begabren Mittels." (S. 16) "Ein Mittel von folader mabeschreiblich großen Wichtigfeis ift; ohne mich felbe rubnien gut mollen, dem Pubile bis jette "moch nicht bargeboten worden; und eben, deshalb fand ich paffend, es mit dem Mamen eines Surffen Der 213 litel, over auf lateinisch: Princeps Remedi-\_orum, 3n belegen." Racotlich miff ein foides Wittel einen angemeffenen Preis baben; es toftet acht Dufaten. der vier und zwanzig Thaler, and eine folde Poridir if hinteldend, um fich bres bis biermal wiber wenitifche And ftedung ju ficheen. In ber gangen Schartede Monter ein eines alger vernftiger und erfreulicher Gebatte: mintill BF 3 2 2 wo ber Burf, fagt : "baß er trift ber Bifanhematian binie "undefchreiblich wichtigen ober nübliden Witteles dileifdunte Arbeiten biefer Art, für biefes Leben befdlieffen wollieund alle Welt fage: Ameni, bas gebe Gott, und werbe wahr.

D. Matthias Sartorphs Umrif der Entbindungswissenschaft für Wehmutter. Aus dem Danischen
zuerst übersest von A. F. Schröder, d. A. B.
Darauf nach der neuesten Deiginalausgade umgearbeitet, und seht wieder nach einer neuen Durchsicht von dem Sohne des Werf., hrn. Prosessor
S. Sartorph, herausgegeben von D. Johann
Clemens Lude, 1c. Kopenhagen und Leipzig, dep
Schubothe. 1801. 260 G. 8. 16 22.

Pfec. fann wohl mit Recht votanslehen, das diefes brands bare handbuch fcon langk in den Sanden der meiften GoBurrsteifer ift; er finder daber nicht nächig, von diefer brite ein deutschen Ausgade mehr ju fagen, als daß fie durch die Berbefferungen und Jufahr und dem Sohne des verftorbenen Berf. wefentliche Borginge vor den verhergehenden Ausgaden erbalten hat.

Bon den Mitteln die Sesundheit der Augen zu erhalsten, ihren Krankheiten vorzubeugen und folche vernünftig zu behandeln. Gine Haustafel für alle Seinde, von D. Christ. Friede. Bened. Stiemaller. Zweite unveränderte Auslage. Lüdben, ben Erbstein und Sohn, und Deesden im Abbrehomteir. gr. Fol. 2 R.

Majeficinisch ift es barauf berechnet, bas bie, felt einiger Beit fo beliebern, Sant. Roth und Stillerafein die biober Abliden Tapenn und andeze Binmerverzieungen ganz und ger verbuingen fallen; bern foot nöchte, wenn man fotte, fohren wellte, über jeden einzelnen Theil des Körpers eine Gunspafel hernnigegeben, (welches nach der Ner der gier and

stelaten Lafel erwas febr Leichtes mare, balb, ber Raum Be Angen damit gestiftet werben? 7, tollten fle nicht gid ibe in Quarfalberepen verleiten? ? Bwar wird auf det genindetigen Tafel oft genug gesagt, "inen luche die Hills geines Arates" aber baben merben sine Denge Ditte ete mele anempfohien; und bag biefe alle erft burchprobire werben, che ber Lefer aus ben unteren Stanten (und pfe and leiber aus ber boberen) fic an einen Argt wendet, wordber benn nothwendig bie Beit ber Offe oft von-tyren geben muß, bafur bat Rec. in feiner Erfabeung Bei welle mennd. " Ret. beiffnftens iff ber Beeffung. ball ingn Mer Bebandlung, bes Augentrantheiten gane arfondets alembee fegenonuten population Debicio, probannon falle. - Diefe Lafel nun entoalt L. Befcbreibung Des Juges, "Das Ange, bie Wertftatt bes Sebens, ift eine aus onrchfichtie poeglide Rugel, welche bie geraben und jurudgebog enen Bofti blen fammt ihren Bilbern, quinimmt, und in fich Riefle, woburch in bet Seele bie Begriffe bon ben Farben mit Bilbern, großen Dabeffand, Entfernung u. bergt. Mitteben. Das Auge richtet fich entmeder burch feine eines We Bewegung ober burch Weirbung bes Dalfes und bes gant Berpers, nach ben Rorpern, welche burch bas Geben Gerffen werden follen. In biefer Abficht ift bas Auge Burd felie Mustein, 6 an ber gabi, beweglich." Wer bat der iffer einen Elaren, beutlichen Begriff vom Ange !! de auflen Tafel. II. Don den Mitteln, die Befunde lie ber Mugen ju erhalten und Arantheiten vorzus bogen - Sollte wirflich bas Dafden ber Angen mit Mirem Bhffer fo allgemein ju empfehlen fenn? Diec bat an bernt andere entgegengefente Erfahrungen gefammelt 3ft wir ding borfichtig, in einer folden Saustafel gang unbee offige in figen; Dan gebe ben Rinbern ben ben Blattern Reinen Bein ju trinfen -? affo and nicht, wenn ibn ber Megt berbionet, wenn bie Blattern gurucfgetreten find, pher Welle Beben wollen? III. Von der vernunftigen Bes bandlung bey Rrantbeiten der Mugen, Bon Diefen Reantheiten werben bann bie Entsandung, bas Gerffen-Forn and bas Schielen abgehandelt. Bur Rur bes lettern feblers werden banit auch Brillen und Biafer empfohigne. LB. 2. LXXI. 23. s. St. Vs deft.

und am Ende feißt es! "Man muß abet fat Gegenftande, deren Beleuchtung feht anterfchieden ift, auch Brillen von verbaltenspmäßiger Ungleichbeit der Bidler Ben der Sand baben." — Wie viel Brillen muß benn wohl ein solcher Ontient ben fich fahren? — und sollte dies wohl ein Kapitel fron, welches in die populate Medicin, oder gar in einer haustafel geborte?

Bentrag zur Tolletten Lektüre für Tocher ebler Berkunft, bevon ihre Gefundheit und Schänheit lieb und werth ift. Roftod, im Werlage ber Still letschen Buthhandlung. 1867: 456 Seit. 8.

righted and and wided drive

Im Jahre 1794 gab herr Prof. Malbe in Rasiod ein Bert beraus, unter bem Eltel: Ballerie der alsern und neuern Gefundbeitglebrer für bas icone Gefchlecht worin betfelbe gebrangte Audrige aus alteren und neuern bide beifden Bachern lieferte. Der bamalige Mes biefen Mare fes (L. M. A. D. Bibl. XIX. Bb. 2. Ct. C. 304) auffente bie Deforgnif, baf bieß Unternehmen, welches auf mebnere Baube angelegt war, in biefer Geftalt wohl wenig Renfall Anden marbe, und meinte, es mare beiler gemeire. ein Lollettenbandden barans ju machen. Die Beforguig traf ein; es erfchien nur ber eine Dand, und biefer wollte niche deben; ba entfolog fich benn ber Berleger ben Rath bes Rec. ju befolgen, Das Buch erhielt, min ben neuen Litel. Beyrrag it, und wurde jum mentenmale in bie Belt nee foldt. Dod mar ber Berleger noch ehrlich genug, auf ein nem bepgelegten Blatte au gefteben, bag es ein altes Bert mit einem neuen Litel fep. Der bamalige Rec. urthellte. baruber: bas Buch ift mehr für Danner und Merten ane forieben, welche nicht alle blatetifche Schriftfteller tennen, und haben, folglich fich mit Auszugen behelfen muffen Blefen fann es immer buglich fepn. - Diefem Methe filmmt auch ber jenige Rec. vollig ben. ticker and the commence of the control

a**ntlings:** English actual actors in State (1) in 1979 and 1979 an

tiger adjects that its To

# Commlung anverlefeiter Abhandlungen zc. 441

Bammilung ausertesener Abbanblungen zum Gebrauit, de praktischen Berute. Deunzehnten Bandes
viertes Stud. Leipzig, ich Diet. 1811-18 pon

S. 483 6is 64 % 8.

in biefen Grude fommen vor: 1) Sabatier über ben Dif taller Dunbe. Der Berf. ift als ein icharfer Deobache ter foon betunt, und ble bier gelleferten Bespachtungen Bet bie fotedlichften Folgen pon einem folden Bille find metenfirbig. Bon eilf gebiffenen Derfonen flacben funfe an Der Bafferichen , Die übrigen genafen, Die Leichenoffnungen biefer Gebiffenen jeigten nichts an ben Theilen, mo man eine febr merfliche Menderung ermartet batte; ben bem einen mar ber Saumen feicht entgundet, und unten am Schlunde mar eine gwen Queerfinger lange Stelle jusammengejogen. 2) Bus ben Ceichenoffnungen ergaben fich mehrentheils Berbare thingen und Ocirchoffraten bieles Gingeweibes. Da aber ber Deuftoutin und bie Sarnblafe auch franthaft werden tone wit, und inentherlen abnliche Bufalle erregen; fo bat ber Bert. bier Befonders Die Rennzeichen angegeben, worans eine Pranthafte Gebarmutter infonberbeit ju ertennen ift. Ch. Partinion über ben aufferlichen Gebrauch bes Beingeiftes ber Branbichaben, bavon herrubrenben Scharfen, a. L. w. Dean perfahrt damit alfo : Die feibenben Theile fols ien mit einer bodit bunnen Blafe, j. B. Golbidlagerblatte den, bebedt und eine Beit lang, etwa 24 bis 36 Stunden, Immet mit reftificirtem Beingelfte, auch wohl Bittloiather, feucht erhaten werben, woburch bie Entjundung verbutet ber gehoben wird, wornach am Enbe nur noch ein milbes Cerac nus Bache aut Del erforderlich ift. Dieg wird burch funf Balle bestätiget. 4) Benj, Butchinfon über ben augerib den Gebraud des Brechweinfteins. Dieg Mittel wird burd bas Einreiben in die Sande allerdings abforbirt, und errege Baran Schweiß ober mehrern Abgang des Urins und lieblich. fien, and wirer es fpecififc auf Die Blutgefaffe. 5) benbfing. Die Urfache mar eine aufferorbentliche Bereit. gerung bes untern Theils bes Grimmbarms, und einen beile bes Daffbarms. theile bet Maftdarms. 6) Coyland über bie fleinaufic. Diele Geure wird taglich

Dreumal zu 15 und fleigend bis 30 Tropfen, mit Ballet vere bannt gehbreiten , worauf mit bem Barne Cand und Gries abaebet. Die ift bier die wier fallen beflatiget. 2) Ebong. 200 barely, über sinfee Calle einenmofter Iblattetn. nebe Demertungen aber biefe Rrantbeit. Mandenal fann an ber Impfftelle nach gefchebener Impfung weber Entjundung noch Duftel ericheinen, und boch brachen die Docton jur gewihne licen Beft aus, ba das Masma eingefogen und aus ber Impffelle in bas Blut übergegangen ift, abne bafelbit Birgung ju auffeen. 8) Gr. Rigby Broobelt über eine Ablebung bes Quedfilbers auf bie Anochen. Der Lob bes Rop pers im negenwartigen Salle Schien Die Rolge einer allgemeis nen Bafferfucht, befonders der Bruftmafferfucht, ju fepu, wodutd vielleicht die Ablenung bes Quedfilbers auf Die Rnas den und andere Theile verurfact ober vermebrt worden. 9) Seine Gleto über einige Balle ber bautigen Braune, nebf Bemerkungen aber biefe Krantbeit. Es glebt zwen verfchies bene Arten bavon, namlich eine frampfhafte und eine ente gunbliche; fie foll auch anftectend fenn. 10) Thom, Wale Tham über eine besondere Urt ber Rofe. Rach ber bepges fügten Leichenöffnung in zwey Rallen war bet Dagen befombers ber leibende Theil ber febr enernudet und deftruitt mar. Rec. hat diele Role einigemal an neugebornen Rindern beobs achtet, bie nicht jedesmal toblic ablief. 11) Blair file Die antivenerischen Wirtungen verschiedener Sauren und anberge Mittel, welche nenerlich anftatt bes Quedfilbers bem ber Rur ber Luffenche vorgefchlagen worben find. Der Berf. bat fle gang unpartepifc in vielen Rallen genau verfucht, aber untraftig gefunden; er marnt also davor. (2) Jac. Sie mes's parbologifche Bemerfungen über verfchiebene Arten bes Bahnfinns, Gin wichtiger Muffat. Der Berf, ninmt btet Dauptarten bes Babnfinns an, namlich ben Stumpf. finn, die Raferen und bas Delirium. Den Stumpffinn theilt er wieder ab in die Albernheit und ben bummen Blob. finn; die Maferen in Melancholie und Manie, und bas Deliefum in Rafein und volliges Phantafteren. Bebe Daupte und Unterart sucht er bentlich zu schildetn. 13) Portal's Bemertungen über bie Debanblung ber Fallfucht. len entftebet Ballfucht bon Reiten an entfernten Theilen, bie burch die Bergen fortgepfiangt und bem Bebirne mitgetheilt wetben; tann ber leitenbe Derve beftruirt merben : fo bort bas Uebel fauf. Diet been gluckliche Bepfplele babon.

rie bifEbenstoff. Weinertungen fiber ible Lage Ber Schaffe icht randlitien Juftaibe, info iber bie Abr ; barding weine genant beb? ten Derfeiber burche Sofabl auf etfention comennemme bis Brode unterfieden fant erforfden will bente man bien dien allelir in berkontriber Lage Bed Rediten stant; Manbenn beme felben balu entweder fiben ober gerade fteben . auch muß man ibn überdieß baben noch tief einathmen laffen : fo wird man wan-ber Leber mebr jum Befffort befommen ffereffliche Sammlung erbalt fic den frem omdetten Birthe, Dager Seber Die Fordiepung berfeiben Perbagton

Magagin für Thieroryneyfunde. Dritten Jahrgang 1801. Deittes und viertes Quartalis bon Robines. Berlin, Ben Maurer. von S. 187 c. 378 8. nebft a R.

and while it is a she

the reason that also is the rectified from Der: glaifet ber Beife aberboben ja fem . Ach aber ben Boc Dalt diefes fortgefehten Dingagins fornerweit audieffen ju bi fen, Die Die Befie biefer BiBl. fin bet boobergranigenen Steot Ife. fionen bil einmern betfeben poerben; bemir Depr &. fabry auch ein wiefen Seiten ungebeffere fort. feinen alnum seite. urmmeiten arib file ger befundenen Dien fortpileten, alen. Meinenegen meit ben feinigen zu weinerbeit, michte. Weues zu filgen und ikugeitbirgeffenen aufrumismen. Rec, und mebrere Chierarste verfichern baber Arrin &. Daß fle-far nicht bofe maren wenn er fein Magain foliefe fen wollte.

Diefe stoer Befer Giffuten in aftem eff Abharofina gen. Il Don voe Gibale mat ben Bebaten ; warpin fie nicht gebeilt werden fann. IL Don den Leiften. der Pierdan III. Meber die Penmundung der großen ration einer Balggeschwuff, Die fich bin und Wieder Bengesebne am Binterbeine eines Pferdes. IV an der Mafe der Pferde zeigte. V. Ueber den Bruch eines ginterbeine ber Den Etlederverfen eines Pfetdes Chient fedem raften Dierbeneuer tur Warnung, finfete vorficial de transporte de antenede de la Company de La Compa

with that the stand of a species by you got the but it of Atte-Questal 1114 Geraferung der norherigen Ab. handlandumom Bollen, milleben pas viele Maeriallen hat Bec deten faine Deinung gefagt. Aber alte Derockeste find eben fo wenig zu beffern, wie alte Suffchmiebe. und Stallinechte, die ohne Kaspel, Suffalbe und Schwaltenol nicht leben konnen. II. Von der Drufe der Pferde und deren Beilang. III. Don dem Rome der Pferde. Um bie Bogen voll ju machen, ift Sind, Milistiof und Rerfring abhirfthibein, 11. Beidreihung cheer Marfchian, woonerh das Eingeben der Crants ber Den Pfanden uhr enteichtent wird. Solche man Erfine Duisgen wunicht - werigftens Mec gar nicht, und begauptet frey, daß folde Einguffe Martetmittel ber Dictoe find und bleiben, fie mogen mit oder ohne Maschine benne. bedar werben i nicht zu geweben. Das mandes Kland baben estition town ... Allie towers much folibe: Mittel ihre gebbtige Bisting leiden, ba das This outfloss Surdes lichte in Bewenting varlett, wird ? 1995 Bum Schlus melle Mec. 1166 antener flore ihne Derr Reginne Ruben leiften weiter i wenne di blodi edomertunament bine Bran fennofebielenen i lieferte. und alle Cimmischung pon feinen Urtheilen binmen. und Men Thionary: felbik dartifer markidenten fiefa. A to the real to be a commence of the transfer of the transfer of

Die Auglisten fondliche beken zu erhalten und in unbeilbaren Krankheiten zu fristen, von D. Christian
" August Steitos, Hanhover, bei die Gebrüb,
Dahn, Lyor, Brister Theil, VIII und 39 r
Seit. B. L. DR. 4 R.

भे भी भारतकारी है है जा सम्राज्य कार्य करते कार्य **व्यक्ति** 

Die bevonn erften Theile flits bereits in der M. A. D. B. vor Aurzem angezeigt worden. Bep Bearbeltung berfelben

# Ch. A. Struve's Avail bas fitmathe leben ic. 32

fen, wie ber Berf. verfichert, vorzüglich auf Tente Bill fict genommen gewelen; man habe fie aber als eine rigerer liche Bolfsfdrift angefeben , und baber aus einem unrichtigen Gefichtspuntte beurtheilet; boch auffett er auch bier, bef bier le Schrift bis babin ebenfalls fur Dichtarate naulid feyn bitte fe. Der gegenmartige britte Theil foll aber nine bem Angie gang allein gewidmer fenn ; baber er auch noch einen siemen Titel, ale ein por fich beffebenbes Wert mit Befonnen Date und diefer Titel fautet : Die Bunft Das fdmunde Rebin in unbeilbaren Rrantbeiten gu friffen . W. f. W. Grunde fann man biefes aber nur eine Litelpleieren ne nen; Die Sache bleibet wie fie einmal ift: genug, wenn bie Boriffi dur an ben Dann gebracht wirb!

Diefer britte Eheil beftebet aus zwey Abichnitten. erffen, Abfarites handelt ber Berf. bie Theorie ber unfelling ren Rrantheiten ab woben er febr umftanblich perfabrt : hit gibenten Abidnitte wird bie Bebandfung etilger unbeitbareit Reanthelein berdettagen. Dabin idblit ber Berf. vere loistie Abiebrungut abio Befferluchen Delde , Eplestie, Labmung, Scorbut, Algberrefte venerifder Rignibeigen, Die Rolgen nach Arfeniebergiftung, verbinbertes Sollingen, Berengerung und Bethartung des Magens, Engbruftiafeit, Doc ino bes Beitans, Erwettetung beentetung Bundethaltung Dem Geferfins i merifter bei im ereftifetenen Wiellen ; verfichte wine taffiches al bechlichtische Eine gegetiebeigen Ehelle folgeti ben Berfi ficher bin Bobunfibus Bedieffich, und verfichte, was is in im immat ben Bedunfibus Betieft ben Conbinm bie Erregangenbeble plat verbante. art fin en exelated of a Canadamie, fur die menigen fire in frein der bei gen bie Presigneren begen ber bei gen beite Zo. bont?

erend ig niebt, gegie eun liegeren. I gie aufurt im gegie Dandbuchiten intromination dukern Delkimber 3men onie Manbeso erftere beit: Die mGeburtebuile: on Die mGeburtebuile: Di o bonneriet ben Gueldhofte Ranjauen felpsige ben · MapphingHing Rows, ing Amo Social Ste na 1980 a. a. a. a. egian ipers des par de della commentation de la com

erlatig nie Cominais de vonding ibrechtigen Gebeuter bie eine

, प्राथम क्षेत्र अस्त 🖯

Addig indernan Morte zu achen.). Mi. Dien von allermeie, nan Kindrofeleinsche (Almonispell.) Jik Ackenmann, Arbrigheinsche nechanische Mil. Don Enchandung den Örhlerneis der rafpiden Kaller dem Pferden. Einr von Gennier: darüste: für Lente mahrlich keiner Ueberfebungs

अवस्था दर्शको को ६० स. . ये. एकार्य र हेर् १ स्ट्रांस सर्वे 🕏 🙃 Martes-Quantal 11 & Gernferung Der norherigen Mbe handingingom: Biolice, will the pas plete Agerialies hat Mon-debon feine Meinung gefant. Aber alte Pferdearste find eben fo wenig zu beffern, wie alte gufichmiebe und Stallinechte, die ohne Raspel, Sussalbe und Schwaldenol nicht leben können. II. Von der Drufe der Pferde und deren Beilang. III. Don dem Rome der Pferde. Um bie Bogen voll ju machen, ift Sind, Spilielbof aut Berfiftig abardulebin. 14: Beschreibung cioce Majicina, wobwych das Eingeben der Crants ber Den Pfanden ubr enteidigen with Solde naue Erfin-bungen wunicht - weringtene Mac gar nicht, und begauster fren, bag folde Ginguffe 217arretmittel ber Pichoe find und bleibm, sie mogen mit oder ohne Maschine benges bender werben it nicht auf archentett. Jag mutches Miete baben softieten Camanallatin tomen much folibe, Mittel ibre beboting William leifen, da bos Chier auf das Sardierlichte im Dewegung geriebe, wird ? 1945 Bum Gelus neille Meca noch annen f. utellen perfest, medulft france in unedigententen perfect une benene di blan rammertunament bine Bran fennefebiebaen, ileferte. with alle Minimischung von feinen Urtheilen diemen, will Men Chievarit felbft darbliett nachdenten tiefe. A to the and to be a construction of the construction and

Die Aunst das schwastle schen zu erhalten und in unbelibaren Frankheiten zu fristen, von D. Christian "Audust Stettve Inninover; ben die Gebrüd; Dahn 1801. Ofisier Theil, VIII und 391 Seit B. 1982. AR

Die bephan erften Theile flip bereits in ber R. A. D. B. wer Aurzem angezeigt worden. Bep Beatbeltung berfelben

#### Ch. A. Struve gangfibas fchypache leben ic. 326

fen, mie der Beif, perficier, vergleicht und Teme Rafe fint ginopinen gewelen in man habe fie noer als eine zigener ihr Wolfeldrift angelehrt, und dater an nicht bier, das bier Belleffenuntte beurtheilet; boch aufen an nicht bier, das bier fie bie babig berieffe fie Michtigen muchen Innere fint Der gegenwihrtige geriffer. Theil foll aber munden Innere Lapi, gelein gewihmer genisch daber er auch noch ainem Innere Lieben gebeiter gewihmer genisch daber er auch noch ainem eigenwahrte, geste ein vor fich helbebenden Wert mir bekennen das gub diese Tief lautet i Die Kunft das febrendes Achmelig zunde fann man bieles, geber, nur sine Lieben bieles fann man bieles, geber, nur sine Lieben bieles dare bielbet wie sie einmal ist; genug, wenn die Sarife dur an den Mann gebracht wird!

Diefer britte Ebeil beftebet aus wen Abidnitten. uffen Abidiniere handelt; der Berf. die Theorie der unbelien ern Rrantheiten ab, wobeb er febr umftanblich verfabet: im gweiten Abichnitte wird bie Behanblung einiger unbellbarent Reanthelein burdettigen. Dabin ichlie ber Berf. vero laimene Allebrungent gind Befferfuchern Delde . Eptieffe. Labmung, Ocorbut, Aleberreffe venerifder Regebeigen, Die Bolgen nach Arfenievergiftung, verbinbertes Ochlingen, Berengerung und Berhartung bes Dagens, Engbruftigfeit , Doc too bes Bergens, Ermefreung been Deppens Dittilisergaleung ben Golechus unberterbeigen verfiche berbei Milliten ? verfillte wine 1386 das ar bergf. em. 7647 - Fine gobeinwäckiere Ebelle folgeti ber Beth fectie wie Bodwilliam Budichtiem, und verfichtly, was is tie em immit vert Liebne ju fuffelt beit Gin binn tie Extedingerbeble plit derbante. " 1912 - 121 at 19 feld ichte the Innatomie, fur die menigen alle gir freite ebenben genmest moveflogen P bie ift wan bedb Za. boebb er is in the Sparis in restlighting the court of the state of the court auf beite bie Ciermen and Elle Gelle Gene bei bei bei bei bei bei bei Darbbardiben innene innbidier bei Empe. 3mene niem Bandese eefter Eteit; Die Geburtschilft?
Die Geburtschilft? a homment ben Geolodiste Ranzaur i ihrty ifa. ben · Adoubichtingeren ing gwo. 316 nargentus Se. edule finite in bie gerricht beneit bem boffen befiebt ? erend fied and control control and being define

Pluf bein Schnigthel Achre, Die pieskiffthe Efficieblis fe. Mis einer Aufferrafel; berausgegeben von D. Bellecich Goeflet Spiering, in Bimsborn. Die Le fer Butfen bier itichte Welter erwagten; als eine Rompilation, Dadffenm abermalo magerbelle, oppe weltere Auffcluffel Sie Contine anft Wolft ungebruche bleiben ! Weet offe Muellen De Beifter beffet, fann biefe und abnifche trube Bache ente befren: Die Geburtebuffe fat burch biefes Daddwerte fiichts gebonnen; both ffe is Beffer ftolifiet, als manthe fogenanute Condbinder, Die fede fangwellig gerathen finb.

ATT of the BATT of the same said of the Hilling of the Berfuch einer velissandigen Geschichte ber Dien und Dervenlehre im Mleereburne , von Chrift. Friedr. Darles, ber Deill, Dofter und Profeffer In Er langen, whi Erfer Theil. Erlangen, Ben Coni batt. 1807. 1448 S. 8. 1 Mg.

Partial are a 140 to 10 mile

Diefe medicielle a englquarifderAbhanblung, follest fic em enles frührer Balude. Merelegian primondia. Erle & 950 Hill. Nourtheunt Species 1797. fo bie an den Watfuche singe Geldscher den Mbysielogie des Blates im Altere shume, iniciprengele Bentrague jur Gefd. ber Mchien-1. 96. 3. St. an. AGie: fantly All franchberet Wenneggur fpecieffen Gefdlchte ber Anatomie, für die wenigen Die lettanten; aber auch fur bie Profefforen ber Anatomie bienen, wenn fle etwan ben Anbebung ibrer Borlefungen mit gelehr. ter Kennermiene die Sebanken und Meinungen ihrer Urvaser angelgen Bolleh ; und Bet denturento; wie autobalignie confes et popiem ficht, with fier Ang anscheine Leffire finden. , Raf Die gleeren Megypter und Die griechifden Whie folophen por Sippotrates, mas Sippotrates, Plato, Arifforeles, Ebeophraft, bit Berfi ber undaren Sippo-Ratifchen Schriften, (febr weltlinfuly) und Plauligofan vom Behirn und von den Nerven , in anesonifder jund finge fologischer Rudficht wußten und lehrten, bat ber Berf. mub. fam gefammiet, und in ein Sanges vermebt, mit ben unter-

### Ch. F. Parles Beifilt ein wolften. Gefchichtese. 347

Wieden Buttfelffelie : allentible if betiatib. Gib er de file mothig bielt; und befonders bie Borte, rovoc, recion, Whit-Bec . Seftmbalichft ju bestimmen, und bas Duntle burd Schickliche Interpretation und anatomifche Unalogie aufzubels ien gesucht. Daburch ift manches Diffverftanbnig gehoben. friden fogenahmte Miffeln: Ach: Alben Berfachban un Morthen ber mechanische Anatomifen, ber meinern Chistmite tein, nach Jahrtausenden ju ladein, ober wohl gar ju spote tein pfreger. Ob aber bem Berf. nicht noch manche Stelle einstangen bei der Bind in der Interpretation, bes allem guten Millen, verfest fen , bad wirben bie mebicialfiben Afterthumsforicher, Adermann, Grunen, Schneider, Sprengel, am besten entscheiben. Der folgende Abichnitt foll' dia Rechenfehne pen Alfesandrinischen Aineramifen. des Seropbilus, und Ergfeftratus, des Galens und feiner Dichafgliet, ber Atabet und Afabiften bis in vas lore Jahre. Dunibert begleifen - thie virtumfaffenbe Derlobe bobie es noch viel aufzuflaren und zu berührigen jahr buffer & Bir wunfchen bem Berf. Befundbeit . Unverbroffenbeit und Rieff. sori Golder Dort Bebleiniffen Bublitame alle Ermuntennna and MacRiddennellers & newsparts and a state of The will profession with the state of the

En.

B. Buchan's Anweisung ofne Hilfe eines Arztes bein venerischen Arantheiten zwoor zu könnnten, und bieselben zu hellen. Nach ber zwerten engt. Annertungen und Michael verschen von D. J. E. B. Leune. Anventen Banden, vie Busabe und von Anhang von Michael und Reterben enthalteit. Lipzig, bep Riessalb, 1801–182 S. 8. 14.

In biefem Banden fteben Inchan's Recepte, ind bes Lieberfejang Infabe ju einigen Kap, um biefe ober jene Mebnung cheffs ju berichtigen, theils ju bestätigen. Sie laffen fich lefen — aber auch widerlegen, wenn es fest mußte; vertathen aber, loch einen Mann von Lebting, ber felbft

668 achte de Mannari

denker van die die siet dienete febre die stelenme Testing, whiles a rear day grant of the deleter of the control theigheine bereitenbeite, poor bes Dufte bereit

**สม**กาลในอ เรียกให้ ก็การทำเทาการทำ คนบ ค ring gindrating of the ground of th bund Kvirik ber medicinkkhen umb chiruvaisc

Aeffictletftell Deutschlands für Aergie uich Wun arte Derausgegeben pou Raufd. a: Mehraanses enfler Bend, Leipus, ben Joch no bairiceresis, 1350 Ge 8. 40k Miller, mail 2 norde

neichen Bullen und bei ber Berte anfangen

Beift die Rifeit ber niedletiffchen und chleuegischen Beitichriften Deutschlands füre neunzennte Jahrbundert. Dergusgegeben von Kaulch. Erfiet nie Bandes deipzigeration. un der nie biergien eine

k of the production of the contract of the contract of Datistie Beth bird aftiden Sien und in gleichem Lou-Die Unfahrung ber vorgefchlagenen Formetriumb Doll mo vergeffen, die Auszuge aus Murfinna, Bufeland, Loder, n. bergt. wie ebedem, mit Anhanglichkeit an rationelle Empirie, ohne Spftemlucht, ohne Borliebe fur Brown und Erregungetheorie, mit Bermerfung eines allgemeinen Drin-Ethe jur Debuftion der Mitolcht auf bem Rattifcen der Eid tifchen Bege, mit 3meifelfucht in Betreff bet unbedingt gelobten Baccinfrung. '2Gic begnagen uns alfo bas gitg Bert unter einem neuen Odilbe angezeigt ju baben. Bie ber Musjugmacher bie vorbanbenen Wesbachtungen fie intereffert und auf feiner Rapelle behandete; Diefe Are ber Sonmaloues gation: ff fige gipie shedem ; es hebent feiner Bepfpiele int Polimentirung : Der aus, ienen Jonenalen voller Dallaft bas Brauchbarfte ju haben foffiticht, Det tomine, lefe, aus bebalte . was fom ibertmafffa fcheme; verwetfe inves als Mittelaut, ober als literarifdes lintraut, ber Bermerfung machiffe, state (All a factor and a factor and a diese mit inco have and dea tour or any

che no comple not out that he is not been the Robert.

and a the main by which a continuous and are to make the first

the Cost attention to the engine of

اي. بز . ٠

Life fores to a little mile out (III) in Microsoft Water Tentours, builti and the cities and bell beenfille ften Thierdraten berichtiget. Bon S. D. Die galle. Erfter und amenter Band. Auflage mit einem Rupfer. Brefilau, ber Todan Reits, der A. Om und Genkardier Ron

Die bepben steen Copieel; merche ein ben jurigen Auflagen aus Robertsonie Pferpenbiffenicolle einebner maren. find in Gelet ven moter, mat bie fonftigen Bertenen foben. Les ials bestoft offer that that vas entire was entire ben 9611 : Muffagen: Wen: Die: Miblichen alefen Buiden 295y I in a dres his sea mit il

the determine minibar and mobile at several vocalis es l'englies des est l'aller

efe an B. Baupelogue über einige Giallen "fier Entbinbangstunff, von Reutud. Brang., mit einem Anbange von & D. Mar-.maene "Apar in Jeinigen Leipzig " hen affein, Pacie ile Ceffer Phelidia 72 George von 1980 in 200 felder

Der Beit. Inbit mehrere Defnungen bes berühmten Baue beloque an , mit benefi er nicht einverstanden ift, und Die ec folglich ju miberlegen fucht, 3. D. bas Zuseinanberweichen ber Bedentnoden, welches Banbeloque verwarf, und nach mehreren anderen Deobachtungen wirflich ju verwerfen ift; bie Anwendung ber Baber und Dampfe, welche er fur unwirte fam hielte big theoretifch angenommene form bes Bedens. Die Lebre von der Struftur der Gebarmutter , von der Eme pfangpig und ungablige andere fomobl im theoretifchen als prattifden Theile ber Entbindungsfunft. In vielen Studen bat wirflich &. gegen B. recht; in vielen bleiben aber auch Die Gate feftfteben. Ueber ber Gudt, Alles ju tabeln, bat Derr R. auch bas Bute verfannt, und man mußte in ber That wieber ein Buch uber biefes Buch ichreiben, wenn man die abgehandelten Gegenftande aufe Reine bringen wolle te. Une wundert, daß Derr DR. Dieg Bert aberfest, ober dallen of nickt in chart Augus gripelle, and ble flibbilli furn meggelaffen hate "Danp make os bach etwas geniebe batus.

Ichann Rollo, ber A. Dez und Generalahir. bey ber königl. Artillerie, über die honigartige Harm. Trüft. Bundarties bei der Artillerie, Arritetig Rerlucken mit verzichtebanen Sauenn, und einigen andern Sukfanzen über die Natur des Zuckers, u. f. w. übersent aus bem Englischen von Johann Deinrich Jugler, der A. Dr. und kandphys, zu küchow. Erster Lieft mit einem Kupfer. Stendal, den Franzund Groffe, 1801, 238 S. Zweyter Kill.

er Berf: belbrellt unter bem Mamen boniaabtige Solm. rubu, den Digheten varum, theilt a galle diefet Rranfheit mit, und zieht aus den erfolgten Beranderungen einige allgemeine und vergleichende Bage. Aufferbem ftellt er bie vote Mat von bem Welen und ber Deilart ber Barnrubr, mit fucflicht auf die Dammgeorgane; vermehrt die ebengals and degebenen Rennzeicheft mit einem neuen pathognomonifchen, wied verbindet bamife einige verwandte Rrantheiten, bie ebens folls von einem Rebier des Magens abbangen , L. B. Score bit. Mat d'eftomac', . Sicht, Lungenfaminofuct. Abebten Phile verzeichnet Der Berf. einige mitgetheilte Bes obacheungen , Webft' einigen Bemertungen , und giebt auffere Beite noch ble Refieltate aus ben Cruiticonficen und anberit Berluchen mit Cauren; besonders mit ber Caspeterfaure in Der Luftfende, ingleichem Berluche über bas Wefen bes Bus dere und follege mit ber Radrice von einem Rrantheltes alite. das auf die Geschwüre wirtt, nicht der Ausrow enasart.

Restructionale baster Beleautes: Some Glasuten Birfningen: bes gelchweisften Ernmonial's . ben Bon und efelmadenden Dittel fit ju folieffen, bas die baniaard g Darppufir in eines vermeinten trantinfaen Thatlateit ba Ragens, und beffen Thustelfafern im foiben fen, mit 3 fonderung einer gu großen Wenge bet Blagenfafts and be deffen abgeduberter Qualitat, mobited aus vermanbten Gul finnibet eine juderarfige Materje, und ein gewiffer Mangel in ben Rraften ber Affinntiation erfolge. Der Utin giebe ben demifchen Berfingen eine Bucterfant. Die Definition De Barnenbe enthalt folgende Comptone, einen unerfattiche Appetit, vermehrten und füglichen Urin, baufigen. Dute wenig verniehrte Dife, trodene Dant mit Abzehenng. Di Beilart beftebet barinnen, bag bie Erzengung ober Entwittes Jana ber auderattigen Materie in bem Wanen verlindere. und die wibernatürlich vermebete Radiadelt, Des : Magens an boben, und ber Bagen wieber an einer gefunden Beichaffen. belt gebracht werbe. - (Diefe Andicationen find an fic eicht gemacht; aber fcwer auszusübren, weil bas Uebel im Anfange vertamt und vernachläffige wird, und in ber Bolge Die Schmache bereits for weite maenommen, bat , bak alle fapenaunten ftartenben ober incicivenben Wittel nicht mehr eine Solagen. Bir baben ben wer folden Kranten nichts ande gerichtet.) Es wird alfa gefchmefeftes Ammonial, mid Oplaten und Spieffelgemitteln empfohre, mit Bewegung des Rorners , Brobt , foldliche Dannenfpeifen und iBergane Ben. Der Bogrout muß a als permanbte Rrantbelt. in ber banbelt werben . bag man feinen Ausgang in benigartiae Darnrufer, bemirkt, , And bie Lunge freint bier biggerange thifd du leiben. Das Mal d'Eftomor des Blegern in Boffe indlen, bat viel Aebaliches mit ber Darnrubt, ftarten Une metit bis dum Tobe, fieberhaften Buftant, mit Unlage jur Benfewafferfucht, fparfamen Abgang bes Sarns, und fcheine von abuliden Urladen zu entfteben. Bredmittel, thierifcha Diat, fomadende Magenarinepen, porzäglich ein Aufauf son Tobad, thue bie beite Wirfung. Die Bicht bangt mie Dem Magen gufammen. Die enotige Lungenfdminbfucht bat einige Comptome, die mie benen in ber bonigartigen Sarne rubr viel Aebnildteit haben. Die Anlage bestebet in einer gewiffen Defchaffenbeit der Struttut der Dilde und Lampbe mfaffe, und tann burd ben Genug thierifder Speifen, und turd finnellene Rielbunesftuche auf der biolien Sant nerbin-

| fern, welche am Ende nicht haben angezeigt werben connen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Einleitung S. 9. 8. 4. I. nachsteben ft. entfleben. Ebenbafelbft — 12. in det vorletten Beile, i. babe ft. batte                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| In ber Abhandiung - I 9. l. Erb : und Marfotten, ft. erb-<br>und Marfotter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 12 9. l. nugemeffene ft. ungenoffene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28. 2. 1. Werfall ft. Borfall . sorbors ben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38. 14. L. ungemeffene ft. ungenoffene - 43. in ber lieberfchrift bes 5. 15. Berung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| barfeit ft. Beraußerbarteig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 61 3. l. Laften ft. Roften 64. lette Zeile, I. Aeffarth ft. Aefferths.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die hellfrahlenden Plejaden am arabiiden poetiden Dime<br>mel, ober die fieben am Tempel in Metta guigebangenen<br>arabiiden Gebichte. Ueberfehr, erläutert nib mit einer<br>Einleitung verfeben. Bon A. Th. harmann, Prorettor.                                                                                                                                                           |
| fage, eine den Timl erfcheine in Aufein in nieinem Ben-<br>lege, eine den Freunden der affatifchen Literatus und gebile<br>den Lesern gewiß millommne Uebersogung den auster dem<br>Mamen Waallatat allgemein befannten, fieben arabifchen<br>Preisgedichte, welche in das Beitalier des Mohamed fallen                                                                                    |
| Thie vergesetze anoficeilde Einsetung, wolche fich aber den Zustund der arabischen Poesse wer Mohamed je und über den Unsprung und den Character hieser Gedichte verbreitet, und unterstehende nicht frarfam mitgetheilte Anmerkungen, welche die für europäsiche Leser bunfeln Stellen des Originals anguhellen, und die geheimen Schönheiten desselben zu ente hüsen derstimung von Doel |
| for gewiß achiben. Wanfine in Wefphelen, im Jung 1,200%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Ein und flebengigsten Banbes 3mences Stud.

Sechfies Seft.

### Schone Wissenschaften und Gedichte.

Die Landpferrerinn. Eine elegische Dichtung von Klaner Schmidt. Berlin, bey Maurer. 1801.

Sobne, mitunter gutgeseichnete Alge einer trefflichen Fran. Aber bas Gange ift fein Kunftwerk. Die Aunft der poete fiben Perioden, die Poefte das Stois, und die sobne Samtinde des Berfes scheinen dem Dichter zu sehlen. "(Dem parbeitschenen Bertser) gab sie Opaten und Karst, aber die "Bens in die Sand. Ihr Departement auswärtiger "Stedom benannte Henriette dieß Wert. Bivangig und "Breißig und mehr stellte sie oft hier au. Und wer mit zera griffener Salle hier angesteten, versies ister den pfarelichen "Dienst ind zusammen traun; ward ein geachtetes Mied in der "Benschengesellschaft." Wird dieß Poeste, wenn es im hens inneter und Pentameter abgesehr worden?

Doch hier flege auch die fcone Grabichvift ber Land.

ohler tubt henriette, ble beitre, verfteinbige Sansfran, wont gu feyn, bem giel ftrebte mit Gifte fie ngat. Db fle's immer erreicht ? was fragst bu, stetblicher Mallaber ?

Socie Bolliemmenheit wohnt ben bem Mater bes

M. M.D.D. LXXI. D. a. Ct. Vis Acti-

Der Bers ersathert hier, daß die Spide beit in Bolf tommenheit lang ser; benn die lette Balike des Pentame eers helfct zwey Daktplen. Aber nur, wenn eine entsches bene Kurze folgt, tann die Spide beit lang senn. Dier solgt aber eine entschiedene Kange. Bergleichen, die Mes trif betreffende Anmerkungen konnte man viele machen. Mans de Dichter mochen sich das Bing zu leicht. Autgritäten, die feplich ansuhren konnen, entschuldigen nicht.

Kg.

Reime und Vignetten von Carl Heinrich von Inhof. Ochringen. 1801. 239 6. 8-

Diefe Reime, fagt ber Berf., find ju geringfügig, als baf fle einer Borrebe beburften ; aber eben bestregen beburt ten fie einer Schubrede, und fo febr er im erftern Recht bas ben mag . fo wenig burfre ibm auch von biefet an verfprechen fenn, ba einmal die Rritif fic burch feine Debenrucffichten fere machen laffen barf, und weber fittliche Cenbeng noch beb. nomifches Beburfniß afthetifde Gunben gut machen tonmen. Go febr wir baber Sen. v. Imhof bebauern, baß ibm Bein anderer Ausweg geblieben ift, ale fich auf Diefe Art eine Erwerbsquelle au offnen : fo fonnen wir doch auch feiner felbit millen nicht verbelen , baff er lieber eine anbre fuchen michte. woben er fich mehr Gluck verfprechen burfe, und. da ibn moch jugenbliche Rraft unterftubt, fic nicht burch ginige fluch. Tige Bunftbegeugungen ber fproben Gottinnen von ernftlichem Deichaffrigungen abhaiten laffe, woburd er mit feinen Eas fenten fich leicht einen ficherern Ausweg erbffnen wird. Amar glebe et feinen Berfuchen felbft mur ben beideibenen Eleef Reime; allein auch abgefeben bavon , bag ein blofer Reimit lebt um ein Jahrhundert ju fpat tommt, um Aufmertfamteit au erregen: fo beweifen felbft Reime wie borten, Thas nicht einmal mehr gebrauchlich ift.) und worden, greube. Beute und Beite ic. bağ er felbft bie baju erforberlichen Regeln micht an beobachten weiß.

Bum Demeife bes Gefagten barf une eines feiner Epigramme bierhergefeht werben, namlich : ber Altbentiche an Bertmann,

Arminins! o batt'st du's nicht gethan, Hattst du die Legionen nicht erschlagen, Wir konnten mehr von beutscher Lreue sagen, Best find wir boch Barbaren unterthan.

Die Bigmetten, vom Verf. felbst gezeichnet und gestaften, find bem übrigen gleich, und beweisen auch, daß ber Berf. nicht ohne Anlagen ift, und als Oliettant fich nicht ohne Erfolg mit ben schonen Künften beschäfftigen murbe; ju bffentlichen Ausstellungen aber noch zu welt von bem Biele entfernt fep; doch burften fich feine Beichnungen immer eher Berfall versprechen, als feine Dichtungen.

Lu.

Der Landmann. Ein Gedicht in vier Gelängen nach Delitle von K. L. M. Müller. Leipzig, bey Linke, 1801. 17 Bog. gr. 8. Weltnpapt 2 Mg. Druckpap. 1 Mg. 12 Mg.

Das Original biefes Gebichtes, welches oine, auf bem jest siemlich verboten franzosischen Parnasse ziemlich seitene Erfichtung war, ift, durch die Wenge der von demielden zu gleicher Zeit veranstalteten Ausgaden, und die Beuutheilung gen mehrerer schaffnnigen Aunstrichter, ziemlich allgemein Bekannt geworden. Eine Burdigung desselben liegt überdies anch aussechald den Gränzlinien dieses wur der Beurtheilung deutscher Produkte gewidmeten Bertes; warde uns auch, ben der großen Anzahl von Bemerkungen, welche sich ber Wahrnehmung der großen Schönheit, und nicht geringen Mängel und entstellenden Flecken des Originals so ungesuch darbieten, offenbar viel zu weit sühren.

Man fann ber vorliegenden Uebersehung ober richtigen Bachbitung des Delillischen Gedichres, ohne ungerecht zu sewn, das Zeugniß, das sie mit Ueberlegung gearheitet worden fep, nicht verweigern. Ihr Urbeber hat sein Borbild an den meisten Gerlien verstanden, und fich, obwohl nicht mit sonderlichen Giack, demant, den veinen Genuß, welchen es ihm gewährte, mit seinen Lesen zu thellen. Dies war, ben

ben pielen eigentbumlichen Schinheiten, welche bas Oriafnal. einem nicht geringen Theile nach, auch bem Behlus ber Oprache, in welcher es geichrieben fft, und bem Mhothmus perbantt. fein leichtes Unternehmen; und bas in magnis volmiffe fat eft, fann und muß ihm baben, ben billigen Benribetlern ju Statten tommen.

Bie find ber Deinung, bag eine Dachbilbung eines mit fo fettener Bortrefflichteit verfificirten Berts, gang uneridflich aud in gereimten Berfen batte geliefert merben fellen. Dr. Midler bat fic. durch die Babl reitifrever Bers fe bie Sade freolid febr erleichtert; allein, nach unferm Ber fuble, find baburch auch viele, große und erhebliche Ochonbeiten bes Originals gang verlor m gegangen; und bas um fo mehr. da die Berfe bes Ueberfebers nicht ju ben moble Elingenoften geboren. Unbegreiflich ift es uns, warum fic fa bem beutfien Bebichte jeber Befang mit geteimten Berfen folieft. Benn es bem lieberfeber burt thunlich war, n reimen, warum beschräntte er fich auf biefe furgen Abe fonitte? --

Um unfte Befer über ben Berth biefes Probutte: und Aber bie Bereiderung, welche ibm unfre in Diefer Gatting eben nicht überficifig begabte poetifche Literatur verbantt, ans eigner Auficht urthetfen ju laffen, feben wir eine Stelle bes Originals, nebft ber beutichen Rachbilbung ber. Bit wat len batu best Anfang bes moepten Befanges:

Meurenk, qui dans le fein des dieux domeitiques Se derohe aux fraeas, des tempêtes publiques Et dans un doux abri trompant tous les regards Oultive les jardins, les vertes es les arts l. Tel, quand des triumvirs la main enlanglantes, Disputoit les lambeaux de Rome épouvantie. Virgile, des partis laiffant rouler les flots, Du nom d'Amaryllie enchantoit l'et échos, Nul mortel n'eut ofé, troublant de si doux charme Entourer lon réduit du tumulte des armes; Et lorsque Rome, enfin lasse de tant d'horreure, Sous un regne plus doux oublioit ses luxeurs, S'il vint redemander au maitre de la terre, Le champ de les ayent, que lui ravit la guerre, Bientot on le revit, loin du bruit des palais, Favori du dieu Pan, courtilan de Palés, Fouler, prés du beau las on le cygne le joue, bos pres alors & bound do la chere Manuelle

La, tranquille au milieu des vergers, des troupeaux, Ba bouche harmonioile erroit fur les pipeaux, Et, raniment le goût des richelles ruftiques, Chantoit aux fiere Romains ses douces Georgiques, Comme lui, je n'eus point un champ de mes ayeus. Et le peu que l'avois je l'abandonne aux dienx: Mais comme lui, fuyant les discordes civiles, l'échappe dans les bois au tumulte des villes, Et, content de former quelques rustiques sons, A nos cultivateurs je décte des lecons. Vous donc, qui prétendiés, profanant ma rétraite. En intriguant d'état transformer un poëte, Epargnés à ma muse un régard indiscrét; De son heureux loitir réspectez le secret. Auguste triomphant pour Virgile sut juste: Pimitai le poéte, imites donc Auguste; Et laissez moi, sans nom, sans fortune et sans lets, Réver au bruit dos eque, de la lyre et des vors-

Begludt, wer fich im Schoofe ber Venaten, Birgt por ben Sturmen, die ben Staat ericuttern; Des Spabers Blide ftill verborgen taufcht, Der Lugend nur, ber Aunft, und feinen Garten lebent Indef um ber erichrodnen Roma Studen Dit blut'gen Sanden die Triumviren rangen. Ließ toben der Partenen Sturm Birgil, Der Eco Amarplis Damen fingend. Ihm forte Diemand feine ftillen Freuben, Mit Baffenflang fein' Ginfaurteit umgebend. Lind als fo vieler Schreden mube, Rom Bergaß der Buthrich unter fanftern Bepter, Co bat er nur die vatertiche glur, Die ihm ber Krieg geraubt, vom herrn ber Belt. Und fieh! nun mandelt der Pallafte Drunt Entfliebend, er, ber Pales warmer Freund, Und Pans Geliebter, an bem fconen Gee, 2Bo fpielt ber Schwan, auf Mantua's, ber Beliebten Damale fo iconen, holden Fruhlingennen. Sier unter Baumen, Beerden fanft befeelte, Der glote Con fein Dand voll Sarmoule, Und führte durch der Dichtfunft holden Saubet. Den folgen Romer gur Ratur gurud. Swar hatt' ich nicht, wie er, ein Abnengut, Und was ich hatte, weihte ich den Gottern; Doch flieb' ich gern , wie er ber Burger Rriege, In Balbern por bem Ctabtgeraufd mich bergent. Bufrieden, wenn im landlich ftillen Con Dem Landmann ich ber Beisheit Lehren Ange. 3hr, bie 3hr meine Ginfamteit entweihend,

Den Dichtet vern zu Sigatskabalen führter, Spart meiner Mul' ein unbescheidnes Wort, Und achtet ihres stillen Gluds Geheimnis. Birglien war gerecht der siegende August. Ich will der Dichter sepu, sepb In August! Und last mich ruhm: glud: fesselbs dem Rauschen. Des Bassersall's, der Laut, nud meine Versen lauschen.

Jeber Renner bepber Sprachen wird auf ben erften Bild feben, wie unendlich weit die beutsche Nachblidung himter dem Originale jurud bieibt. Wie ift die schong traftige Dittion verwässert! Wie unharmonisch sind die volltonendsten Werse geworden! — Wir bedauern einen jeden, der auf den hohen Genuß, welchen Delille jedem Freunde des Schonnen in so überstömender Fülle gewährt, Verzicht leisten, und sich mit der Müllerschen losen Speise absinden lassen muß. So hart es klingt, so wahr ist es doch, daß einige Stellen in dem vorstehenden Ubschnitte wahrhaft schülermäßig überstragen worden sind, welches sich, da der Ueberseher, besage des Titels, nur nach Delille arbeitet, gar nicht verzihren läst. Wir rechnen dabin

Die Sthaten der erschrodnen Roma, Birglien war gerecht — Angust Dem warmen Freunde Pales, u. f. w.

Allein auch nicht einmal den Sinn des Originals giebt bie Uebetfehung überall getreu wieder: fo beifit, um nur ein Bepfpiel anzuschren: transforma un poete en intriguant d'etat, nicht, wie bier gemeint wird, ein Dichter zu Staatstabalen führen; sondern ihn als einen, der gegen bieiftes gierung tomplottire, falfchlich barftellen, welches der gange Zusammenhang deutlich ergiebt.

Unfere Dafürhaltens find die Schwierigfelten, welche fich einem Uebersetzet und Bearbeiter des Delilleschen Ges dichte fo johlreich in den Weg stellen, von dem Gegenwartis gen nicht bestegt, und die, sehr unharmonisch ausgedrückten, an der Spipe dieses Buches stebenden Waniche:

O möchten, wie Delille's Con' erklingen Go füß auch mein in deutsche Zerzen bringen! keinesweges erfüllt worden.

Za.

Mons Binmaners sammtliche Werke. Erfter Band enthält Birgils Aeneis ersten Theil mit Kupf. Leipzig, bey Linke. 1801. 124 Geit. 8. 2 M2. 16 M.

Diefer erfte Thell ber Aeneibe fchließt mit Dibos Tob. Die Depben folgenden Banbe follen ben Reft biefes Gebichts lies fern. Der Tenelbe follen bann in furjem Blumquers vermifchte Gebichte in zwey Theilen, nach ihrem voerifchen Charatter geordnet, und fobann feine übrigen Berte folgen. Do fagt eine Borerinnerung, unterfchrieben won R. 2. Dt. Daller, bem Berausgebet. Diefen verfichert noch, "bag er ses fich jum Belet gemacht babe, tein Bort bes Dichters, -wobprch feinen Steen traent ein Gintrag batte gethan mer-Den tonnen, willfibrild ju andern; nur einige Unmertunagen babe er bie und ba bepgefügt, boch, um bas Bert nicht Ju vertheuern, bloß jur Erlauterung folther Dinge, über bie fic der Lefer euft mubfam batte unterrichten tonnen." Da wir bier alfo einen, bem Befentlichen nach, unveraus berten. Abbrud ber Blumauerichen Berlaffenichaft vor und baben: fo mate eine Bergleichung biefer Ausgabe mit bem vorbergebenden eben fo unnothig, als ein Urtheil aber ben Berib von Blumauers Berten, ba biefe langft in jebermanns Sanden, und auch in unferer Bibliothet fon um. Randlich angezeigt find.

Bey biefem erften Bande befinden fich bren niedliche Supfer, wovon der Litel nichts melbet.

Ωm.

Wiegenlieber. Nebst einem Anhange einiger anderen Lieber sur größere Kinder und eines Blumens buches. Bon J. G. Hermes. Begleitet von einem Schreiben des Herrn M. Kinderlings zu Kalbe die Bestimmung und den Werth des Kinderliedes betreffend. Berbst, ben Füchsel. 1801. 424 S. 8. 1 MC. 4 M.

Mer wird nicht bie Mifidt bes Wert, feben, bie gemabne lichen umvernunftigen Biegenlieber an verbrangen, melche ben aufteimenben menfclichen Berftanb, leichtet verfinftern, ober Berfrappeln, ale auftlaren, ober berichtigen tonnen ! Auch ift bas mabr und que, mas Br. Linderling in feinem wornefebten Schreiben, fomgbl abethaupt von Blegenliebern, als auch besonders von biefen fagt. Dur tonnen wir ibm im morven Punfcen nicht gang bepftimmen. | Co unleugbat co immet ift, daß burd bie gewähnlichen fdledten Ammenliebet ber Beift bed Rindes mit einer Denge unfinniger Botftele fungen und Bilber angefüllt, fur bas Bunberbare empfange lich und gur unibtbigen und ichablichen Rurcht verleitet, bie Rolaen biefes Liebels vielleicht bas gange Leben bindurd bas fen muß, eben fo wenig ift bieft ber Rall ben bem Ainde im ber Biege, wo es noch feiner Borftellung fabig ift. Gewills fer ift biefer Schabe, menn es ber Biege entwachfeit; abet noch nicht inr Bernunfr dereicht, biefe elenben Lieber feinen fangern Befdwifter ober auch antern porfingen bott. Bens überbem Dr. R. biefe Bieber vollig gut und zwedmaßig fine bet: so tann Rec. auch biefes Urtheil nicht so gang unterfdreiben. Religible Abficht und mpralifder Ton modin bie Cache hier noch niche aus. Biegenlieber muffen naturlich fo etwas, was fie eben zu einem Biegenfiebe und teinem ans Dern macht, b. b. ibren eigenthumliden Charafter baben. welcher in etwas mehr, als in einigen Diminutiven, be-Befonders muß eine gewiffe marme Derglichkeit aus Beht. benfelben gebmen. Blofier Lebrton, und wenn er auch noch fo treffend, und fogar popular mare, tann nie bas Serg, befonders bas noch tarte ermarmen. Dag aber auch nicht ine mer bie Dovularitat in biefen Liebern, felbft für größere Rinder berifde, bemeifen biefenigen, mo bie oft befannteften Blumen nicht mit ihrem gewöhnlichen, fonbern gelehrten Mainen nach Linne' angefiber werben. Endlich ift auch bie Antabl diefer Lieber zu groß und zu foffbar. (benn fie macht ein ziemlich fartes Befanabad aus,) als bag fich ber beabfichtigte Muben und Gebrouch davon erwarten lieffe. Aurz. fie find moralisch und nicht schlecht; bed fo, daß beffete. med gewacht werben fangten und follten.

#### Moman e

Suftav Reinwald, ober die geheime Geschichte des Grafen v. R. Eine moralische Erzählung von B. Müller. Erster Theil 207 S. Zwenten Sheil 215 S. 8. Stungart, ben Erhard. 1801. TR. 426.

Meinwald, Doktor ber Rechte, ein leichtfinniger leibene Maftlicher Spieler, mirb - was Spieler zu werden pfies pen - nach und nach gemt, und bis ju ben emperenbften Miebertrachtigteiten Betrager, wojn er als Dottor beg Recte mebrere und bebeutendere Beraulaffungen finden Conure, als ein Anderer; muß von Spielernoth und Spielerleibenfchaft gebrungen, wider Meigung und befferes Beabouftfepn, ein Beib nehmen, bas mit jebn taufend Thalet Bermögen alle widrige Gigenschaften verbindet, welche eine folechte Erziehung und ungezähmte, pobelhafte Leibenschaften aum Befolge haben. Die Che ift, mas eine folche Che fenn - and die Erziehung Suftan's (bes Delben unfrer Befdich te, und bie Brucht blefer Che) wird, was fie werben fann, wenn der Bater ein leichtstnniger Spieler und die Mutter ein mit Bublerint ift, Die Mutter Riebt, und ber Bater, nod fimmer Spieler, ender, wie Spieler oft enden, in verzweb kinder Armuth fein &: ben ale Gelbitmorber. Dun fallt bee arme gang vergonene Guftav in Die Bande feines Obeims von twitterlicher Beite. Diefer Mann, ein Borfichulmete fter und einer ber verebrungsmurdigften Menfchen; und fele ne gute, tinderfofe Bertrud, nehmen ben verwahrlofeten Guffav tu fich. und geben ihm eine ante Erziehung.

Der Schulmeister Sander hebt etwas remanhaft dus mit an, daß et unfern Guftau in die kalte tobte hand feit nes, durch Seibstword eine vollends woralisch und physisch schestlich entstellten leidlichen Baters schwbren läßte: keinen kolbenichaft, und besenders der Spielsucht, feine herrschaft ider sich zu verstatien. Dies mag eine erköldterende Scenefenn! Ibes ein vernänftiger Doufschulmeiser wird mehl von einem ber vernänftiger Bourschulmeiser wird geglande kung den einem unersahenen Jüngling erwartet, noch geglande hoben, daß dies ihm heisen wärde, seine Leibenschaften zu beherrichen; der Erfolg zeigt es auch. Suffav erhalt nun eine gute Bildung, und wire ganz gindlich gewesen, batte micht Liebe zu des Pfarrers Tochter im Dorfe sich feto ner bemächtiger. Was frihe Liebe ben jungen unbärtigen Anaben und vorschnellen Mabchen in Romanen so in ihrem Gesolge zu haben pflegt, das ward auch der selnigen zu Theil — allerlen Erübseligteiten; woben der Verf. eine Menoge ganz gemeiner Charaftere und Situationen, so wie fin Gewöhnlichen oft vorsommen, und in vielen mittelmäßisgen Romanen schon hundertmal da gewesen sind, seinen Lexfern auszutischen nicht unterläßt.

Diele Pfarreretachter - ein amendentiere darafteriae fes Ding, welches wird, was bie Umftande baraus maden - liebt auch ibn. Frau Paftorinn - ein bojes Belb, bas mit ber Tochter biber binaus will, als ber vermutbliche Banftige Stand Guftav's boffen laft - beffimmt fie einem innaen lafterbaften Bindbeutel, ber in ber Dfarte um Duse ter und Tochter berumichmangelt. Bebes Mittel jur Erreidung ibrer Abfict ift ibr gleich. - Der Daftor, ein fomas der Dann, ber; bes lieben Dansfriedens megen, auch wie ber befferes Biffen, Alles fo geben lagt, wie es ju geben pfleat, wenn ber Dann, im Befit einer eben nicht jum Suten gebildeten, tafden Frau, nichts bober liebt, als felme Bequemildfeit. Die Dutter legt ben Bamen ber Ciferfucht in die Bergen der bepben Liebenden. Er ichlant Murgel, und trennet und entfernt bepbe ber aller im Dergen beftebenben Liebe nach und nach ganglid. Go nicht wenig verftimmt, begiebet Guffav jest bie Univerficht. Beine mit vermeintlicher Berachtung gefrantte Liebe balt ibn inbef fen nicht ab , bort feinem Broede ju leben, und fich ju einem endrigen Manne ju bilden. Seine juradaelaffene Beliebte wird unterbeffen, burd Unachtlamfeit ber Reitern und Boros lofigfelt bes Dabobene auf fich felbft, und mit planmagiger, bier bennahe etelhaft beidriebener Bosbeit tenes luftigen Buben - verführt. --

Dep ber Rudlehr von ber Universität findet Guffav feinen zwepten Baber, ben im Dorfe allverehrten Schulmelfer, im Sarge; feine alte Beliebte in Lebensgesahr, aus mele der er sie rettet. Sie finden gegenseitig fic wieder geliebt; aber sie war entihrt! und flirbt gefollert von Rene, Schaans

Boann und Berzweiflung, an ben Bolgen ihrer ju fraben Entbindung. | Guffav geht jeht als Sauslehrer in bas Daus eines Rammerberen, beffen zwepte zwanzigjabrige Bemaline unfern Buffav, ben von bem Berf. mit aufferere Dentlicher Schönbeit begabten Guffav, ibm unbewußt, icon auf ber Universitat liebte. Diefe, nicht fcblechte Ffau ift unvorfictig genug, in dem Lebrer ihres Stieftindes Buffawen fich naber ju bringen. Ihren eblen Gemal beleibigen? mit dem iconen Guffav bis jur Befriedigung finnlicher Leibenichaft binabfinten? Da fen Gott vor! bas will fig nicht! Die beflagenswerthe Gelbfteaufcherinn! fle will mur feine Rreundicaft; will in feinem Umgange fich immer mehr verebeln ; will ibn allenfalls platonifch lieben. Das and Diefe platonifche Liebe enden tonne, wie die platonifche Liebe fich gewöhnlich ju enden pflegt, abnet fie im Bering. ften nicht, ober ber Berf. laft es fie nicht abnen. Inbeffen wird Guftav bem gangen Daufe immer werther, und aud ber Rammerberr ident; ibm unbegranztes Butrauen

Es gebt biet nun, wie es ichon oft geftbilbert ift, und wie es in ber Belt pft genng gebt. - Dag aber bie Rammerberrinn im Ranice bet Leidenschaft endlich dem noch ims mer nichts als Areundichaft wahrnebmenden Guffav car zu Rafen falt, feine Rnis umfaßt, und um feine Liebe bittet. Die bier bem gangen Bufammenbange nach, bod nichte Une Deres fenn tonnte, als augenblicilide Befriedigung finnlicher Leidenschaft, - Dieß ift eine plumpe Ungeschicklichkeit des Berf.; benn nun muß jeber verftanbige Lefer glauben, baß Die vorige Unbefangenheit biefer Rran nur Berftellung war. Buffan nimmt fich, als ein anderer Sofenb, jufammen, windet fich aus ihren, jest nun jur Boffuft reienben 21te men, und erinnert fle an ihre Pflicht. Jeht geht alles fein tomanboft au. Guffav fliebt nur auf fein Simmer, fcreibt effig win Billet, bas er ber Rammerbetrinn auwirft, worin er fle nochmale bittet, ju ihrer Pflicht jurudantebren, und fliebt bann unaufbattfam in bie weite Belt binaus. noch von ber beftlaften aller Leibenfchaften getriebene Rame merherrinn eilt auf Buffave Bimmer, ohne ibn noch angetreffen. . Unterbeffen tommt ber Rammerbere au Saufe, und findet auf dem Bimmer feiner Gemalinn Guffave Billet. Schon foredilch unterrichtet, eilt et auf Buffave Bimmer. -Rommft bu endlich? o! bu fonnteft mich nicht flieben, wein. pas tounteft bu nicht! Guffav! mein Guffap!" ruft bie burch Leibenschaft, ober vielmehr vom Berf. verblenbete Frangund brackt ihren Mann heftig an ihren Bufen.

"Ich bin's! ich, dein unglacklicher Mann! — "Da! weg, ich bin Guffav's Geliebte! ich bin dein Beidnicht! weg, weg!" scheie sie wie rasend.

Aber mit feltner Gennithsfaffene roldt ber Beleiblate (von bem une ber Berf. worfichtig berichtet bat , bal bellan Sabre ben Jahren feiner Gemablinn nicht angemeffen maten ) ber Befallenen bie Banb; er aberzeugt die icon Bete morifelabe, baf es nach nicht au fbat fen, jur Beidt guruch aufebren; daß fle zwar verfert; aber mich nicht lasischaft fen ! (woher tonnte mobi ber Mann, ber feine Erm in fole der Lage fand, dies Ledtere wiffen!) Er giebt fie ber Ette gend - fle fich ibm juedet; imnige Dantbarteit, unbearangte Dochachtung, und ble Tochter von berben - beife Liebe - (beiß awlichen awer Leuten von fo febr verichies benem Alter, und zwifchen benen eine foiche Ocene vorgegune gen mar, wie bie phige!) tetten bie nun porsichtiger gewore dene Rau an ibren Satten; berbe genießen forthin die Brem-Den einer gladlichen Che; - wie nus weniggens ber Berf. werfichert. Die Battien vetbantt bem Manue ibre moras Miche Eriften. -

Buftav geht indeffen durch manderley Schickfale, wie fle auch in Nomanen schon oft vergekommen find. Er wird gemeiner Goldat, jedoch aus freper Entschließung, nm einem Encollirten, der jum Soldaten eingezogen ift, der Prant und dürstigen Familie bestelben wiedermgeben; wied bald Unterofficier, und dann Officier durch den Einfluß einer Prafinn, die ein Ange auf ihn hatte. Er kommt als Lieurenant in die Dienste eines andern Fürften, durch diese Ergafinn; welrd Liebling und Minister des Fürsten durch diese Prafinn; — (Wan siebt, die Gaden geben schnell,) — verliert die Gunft des Kurften, und wird Gefungmer durch diese Grafinn; er entwischt; die Gaden geben schnell,) — verliert die Gunft des Kurften, und wird Gefungmer burch diese Grafinn; er entwischt; die Grafinn verfolgt ihn; (sie will ihn nun einmal bestihen,) sie beit ihn auch ein, kann ihn aber nicht fost batten, und — schlest ihn nieder! —

Den aume Guffav! Er hat zwar immer, feiner Schanbeit wegen, niel gelitten; aber fo ary hatte man ibm

and nicht mitgespielt. Wohl doch jedem Wutterfinde, das bom Orn, G. Maller nicht so fison gemacht wird! — Wie bieß alles jugieng? Das mag man im Buche selbst tefen t Indessen lauft Alles noch gut genug ab. Gustav, ber nicht knauferodt ift, wird gebeilt, und die tasend verlieber Gen mit einer langen Base vom Farsten sopreschieft.

Endlich wied Guffer - nach Nounknen. Siete mach Freyberr und Gurobositzer, pulete gar Graf, und ete halt win langt erfeuszeres Liebchen, abermals eine wunderschose Grafinn, deren Besit ihm die bose Lante, die ihn gern selbst gehabt hatte, nicht wenig erschwerte. Es mußte ja der Belb aus dem Schulmeisterstande bis jum Grafen avanselten, und noch obendrein einen Engel diases Standes jum Welbe befommen! Fiat jultitia et perent verifimilitien, helft as ben solchen Romanschreibern, die ihre Belden so aufferder bentilch ausstatten, daß ihnen Alles gebühren soll.

Or. G. Muller fcheint eine Anlage jum Bielfchreiben ju haben, wie wir benn feinen Mamen bep mehrern Romanen erbiidt ju haben uns erinnern. Aber Schreibfeligkeit finnm beinen Mangel bes Talenes und ber Erfindungstraft erfen. Diefer Berf. ift um fo mehr vor der Schreibfeligkeit ju wannen, da er nicht übel fchreibt, und einzelne Scenen nicht gang schiecht erzählt, daber er anch, wenn er mehr fic blidete, und weniger ichriebe, vielleicht noch einmal irgend ein jutes Buch schreiben tonnte.

Det

Der Mann, wie er ist. Von Gustab Schilling, dem Verfasser des Guido von Sohnsdom. Pirna, ben Arnold. 1801. 21 Bogen, 8. 1 Mg. 16 de.

Der Berf., ber in den lethen feche die acht Jahren feine Bruchtbartelt durch eine Menge von Schriften diefer Satotung bewährt hat, prichnet fic durch die gindliche Anniens dung feines entschiedenen Talents von dem jahlteichen Troffe feiner Mittemerber, und den Bepfall der Frennde des Schonen, und einer angenehmen Unterhaltung, vortheilhafe aus. ٠,

Er versingt mehrere Borzüge in fic, bie man nur festen benfammen findet; gründliche Kenntnis des Menfchen in als fen Ständen, Altern und Berhältniffen, einen blühendem größtentheils korretten Styl, einen muntern angenehmen Borreg, die Gabe gut zu erzählen, und die Kunst, die Ers wartung nicht nur zu spannen, sondern sie auch zu besteletzen. Man befindet sich in der Gesellschaft des Berf., und der interessanten Wesen, welche seine Phantasie erschafft, so wohl, daß man es dedauert, daß sein Buch sich sobald em bigt, und er den so schauert, daß sein Buch sich sobald em bigt, und er den so schauert, daß sein Buch sich sobald em bigt, und er den so schauert, daß sein Buch sich sobald einen Baden sobald abreißt; ein Gesähl, welches dem Recensenten, welcher Pflichtbalber einen großen Theil der mit zeder Messe urscheinenden Ramane durchlesen muß, und daben nur zu oft an det peinlichsten Langenweile leider, eine sehr seitene Ersscheinung ist.

Könnte sich ber Verf. entschließen, weniger raich und viel zu schreiben, seine Werke die gehorige Reise erlangen zu taffen, und seine bessernbe Dand nicht zu früh von ihnen abs zuziehen: so würde er, der schon so mencies ausgezeichnet Bute geliesert hat, gewiß etwas Vortreffliches zu geben im Stande sehn. Dann mußte er sich aber auch der üpple gen Auswüchse — der gan zu fregen, dismeilen beynahe freschen Schliderungen und Gemälde enthalten, die bisher salle seine Schristen entstellen. — Ein Mann von seinen Lalenten hat dieser Lockpeise, durch weiche schrichte Romans sabrikanten ihrer elenden Waare Abnehmer verschaffen woblen, wahrlich! — nicht nöthig; und wir trauen ihm zuviel Bartgefühl zu, um glauben zu können, er habe Freude das ean, wenn schuldlose Mädchen und züchtige Weiber seine Schristen nicht ohne Errörhen lesen können.

Ein Abmeg, por welchen wir ihm auch noch werten michten, ift bas Safchen nach Wife, und bas nur gar pa oft miglingende Streben, etwas Auffallendes und Aufferore bentliches fepn ju wollen. —

Diefer Roman ift ein eben fo belehrendes als unterfale sendes Sheftandsgemalbe, in welchem vielen Chemannern und ihren Salfren ein trefficher Spiegel vorgehalten wird, und aus dem man fieht, daß der Berf. bas Thun und Treig den in vielen niedern Chen mit großer Gorgfalt bevbachtet bal.

- Bin Miggiff fcheint es uns ju fenn, wenn Amalje, Diefes fo jartfühlende juchtige Dabden, G. 117 ju Moris fagt: "Geftern burit' ich vielleicht auf Shr Bobimollen fiole pfepn, bente marb ich faum erträglich gefunden." Amalie, wie diefe geschildert wird, wirft fich teinen Dann an den Sals, und, wenn er unenblich reigenber, als 300 menborf. ..

Unice obige Bemertung, daß herr Schilling oft fete ungludlich nach Bibe und bem Sonberbaren halche, mogen folgenbe, aus wielen, gemablte Bep piele rechtfertigen : Blane Dine trenut fich von Moris mit Burgers Borten: wohl - Mann ber Liebe, meines Lebens Stab!" Unfer Berf. fest &. s bingu: "Lebe wohl! feufste der Stab, bes abedt von Ebranen und Rufen, u. f. w. G. 6; "Er warf -bie erfte Bandgrenade, ben erften Rug nach Blandinen." 6. 153; "Die Mathematif verfteinerte meine Derven, und "ich unterwarf meine fuffesten Soffnungen bem Schelbemafefer ber Zweifelsucht." S. 328: "Der Zufall fpundete ben "Fall bes Mannes, ber Unschuld lettes Stundlein, bas Elend ber Boller in eine Beinfigide, und machte bann ben laisniedlichen Finget jum Pfropfgieber; warf mir Donig Lin ben Bermuthefeld, ber Eumeniben Saar in ben Bone "nebecher, und bogfirte mich jest an famachen gaben über "Die Schlepermogen biefes Rategats."

Aud auf bie Sprachrichtigleit follte ber Berf. aufmertfamet fewn, und fich nicht erlauben, bullos (fur bullelos) nensthörungen, wohin verfreeft du ? - ju foreiben.

Belmor, ober Geschichte bes ungläcklichen Babafinnigen, genannt ber Salzburger, erzählt burch Edmund von Belmors Freund und Mitverhafe Berlin, ben Dimburg. 1801. 18 2.

Eine ichanberhafte Geschichte, welche man nicht phine Die leid gegen ben Ungludlichen, und ohne Unwillen gegen bie. welche ibn bagn machten, lefen tann, Welmor, ein Rind ber Liebe, von einem Zurften außer ber The gezenge, wiel

won feiner Mutter ausgefest nebel 200 Dufnith with bem forffiliden Beibrechen eines unbearanten Danes file ben. meldet es finden, annehmen und gut ergieben werbe. Et Dirte der Gegund war es, welcher dies that. Rach feinens Sobe bebiett feln Dachfolger mar ben Rnaben: bebandete fon aber viel barrer, befonders ba ber verfetomene Duite und Unterflatung ber Mutter ausblieb, welche bald nachbie ut-Apren mar: die Matur batte ben fleinen Welmor vermiae feines Beiftes und Abroers fo ausgezeichnet, daß fle bie Abficht zu baben fcbien, einen aufferorbentlichen Dann in ibin auftaftellen. Der Rnabe verftant und fühlte ibre Abficht. und bilbete fich größtentbeile burch fich leibst tiet lo bitt Schnelligfeit und Gilid, daß er nicht nur Infmerhatifeit, fondern auch Bewunderung erregte. Und fo fehlt es fiffe nicht an Chein, welche ibm an feiner groffern Muchilbuil. Mittel und Belegenheit verichafften. Giner betfelber, gledie to weit, daß er ibn ju Ingolftadt ftudiren lieg. Dach bie fer Beit trat er im Buftigfache auf, und flieg in futter Met. bis jum Prafidenten. Go weit feine Sefchichte, bis au feb ner großen Rataftroppe. Bon feinen teften Sabren batte & in einem gewiffen Comund, bem Berfaffer bieler Beidicht. einen Defpieten und Freund betommen, welcher ibm in bes Kolge bas wurde, was Damon einst bem Pithias wit. Welmor batte eine febr geliebte Sattinn verloren. mander traben Otunbe bes Someruns hati' er fic 3meldel und Rlagen gegen bie Borficht erlaubt. Roch mehr aber bat et fic an ber Daitreffe feines Ruchen, burd ein Bautt. den, won den Mebenleidenschaften der gavorite den Sauften verfandiget. Zween neidifche Rathe und ein Des fporifder wollffliger Rangler wußten bief ju einem Dittel du machen, Welmor ju fturgen, und tom feines Amte Auentfeben, mit bem Binte, bag, mofern er an bie gaveries wine Bitficift einreichen wollte, er wohl noch eine Beiffen Dan 200 Gulben erBalten tonbe. Beimot folug biefe Ernice Brigung aus, und wurde bafür belohnt, inbem fein voriger Sowiegervater ihm jahrlich 600 Buiben aussehte. lebt'er mieber fich und feinem Freund Womand. Auch eis nen nemiffen R. batte er jum Rreunde angenommen, welches feboch Bontund febt bebentlich fanb. In ber Begent, wo fie fich aufhielten, bemertten fie bepbe, jeber filt fich, wie an velfchiebener Beit einen im Balbe gefegenen Dallaft, fo an donlich, einem alten Ranbichloffe, verfebn mit Bugbeile

alen und andern Berfchangungen. Auf einem Renfler bemebt fen fle eine icone welbliche Geftalt, welche ibren Rummer im Abre Barfe fingt. Dieg war bas ungladliche Opfer, welches. Die Bolluft des Rangiers bier verschloffen bieft, und nach eimlaer Beit aur Frau eines feiner Bebienten aufsparte. mund und Welmor empfanden nicht nur Liebe; fondern auch bas Berlangen, fie ju entfubren. Bende geftanben eine ander, mas fie empfanden. Abet Welmor batte and bief mal fo wie ichon bed feiner erften Berbeprathung, einen Borbrung. Er mußte, baß fie eine Dichte eines reichen Rauf. mains ju Bemoly, Planto war. Er reifet fogar nach Benedig, und erbalt nebit 1000 Bechinen Reifegeld, and bie Berficherung für fein funfriges volltommnes Blud, wenn es ihm gefange, fle ju befreven: Unb fo wied biefer Plan angelegt, und nebft Edmund auch A. hineingezogen. Aber Diefer Dian miflang, verrathen fielen fie in einen Sinterbold ansgestellter Reuter und Singer. Bon biefem Mimenblick an murben fle getrennt. . Ebmunb fcmachtet feitbem in einem a rjabrigen Revter. In bemielben fiel vor einiger Beit ein Blat Gothalfcher Beitung in feine Band, mit bet Ungeige, daß im nordlichen Ochmaben ein fonderbarer Babnfinniger berumgiebe, welcher fo gang vermildert, Mabrung und Aufo anthalt mit ben Thieren theile; aber in beitern Augenblicken einen fo ausgebildeten Berftand und eine Seelengroße verem the, welche auf einen fonft gang ausgezeichneten Dann fcbließ fen liegen. Er giebe in der Begent umber unter dem Mai men: ber Salsburger. Berungiadte Liebe und Untreue des Rreundes, waren die Saiten, welche von ibm beständig berührt, leinen Beift fonleich wieber in Unordnung brachten: Bein Rhrverbau entivrache bem Abel feines Beifit. Alter ward gegen 50 Sabr angegeben. Ebmund nach allen biefen Rennzeichen nicht einen Zwaenblief mehr zweifelbaft, Dag es fein alter Freund Welmor fen, giebt uns bier feine Wefchichte, in der Abficht, fich gegen ben Berbacht feines unaludlichen Rreundes (welchen er nicht, unbeutlich auf R. fchiebt) ju rechtfertigen, und mit bem Bunfche, baf es ibm. ba er Beitungen noch gern lieft, in die Bande tommen mbe ae, um pielleicht feinen Wahnfinn, wo nicht aant ju beis bin, boch wanigftens ju vermindern. Benn übrigens bes Betf. municht . Daß feine Gefchitbte eben ben Monn finben mbae, ben Schubarts Somnus einft fant, und welches aut 2. 2. D. D. LXXI, B. 2. St. VIs deft.

foince Befrennng beverng: fo ift ibm bas erfte gelungen, und bas zwepte wünscht Rec. mit jedem Wenschenfreunde.

VŁ.

Des Pfarrers Tochter zu Taubenhann. Gine mahre Getchichte nach Burgers Ballabe, neu bearbeitet von Ernst Bornschein. Eisenberg und Leibzig, ben Schone. 1801. 19\frac{1}{2} Bog. 1 Mg. 4 Me.

Burgers Pfarrers Tochter ju Laubenhapn geborte, Erob thret lebendigen Darftellung, nie ju bes Rec. Lieblingsftus Inbalt und Con iconitten allugrell in feine Phantafie und fein Bert ein, und es ichien ibm immer, bag ein is empotender Stoff nie der Gegenstand einer poetischen Bes Sanolung fenn follte. Indeg, konnt' er mit der Wahl des Dichters nicht fempathifiren : fo muft' er. boib feiner boben Darffellungsgabe Berechtigteit wiberfahren laffen. biefe neunzehn Bogen lange Ausspinnung eines Gebichtes von einigen Seiten, diese lanaweilige Paraphrase einzelner Stropben ju dreyfig Kapiteln obne Saft und Rraft. dauten ihm eine ber efelbafteften Reberprobuttionen, die ibm feit langer Zeit vorgetommen find. Um bas Buch recht bich leibig ju machen, beginnt der Berf. ab ovo, und mit einer Beitichweifigteit, mit einer alten Beiberfaalbaberen, burd Die man fich mit aller Unftrengung feiner Gebuth nicht bine burch ju arbeiten vermaa. Da fallen amifchen einer eitlen Marrian von Mutter, groffchen einem ehrlichen Schaafe von Bater, und einem verzogenen Dug- und Gefalluchtigen Toche terden bie Bebanten : und inhaltleerften Ramillengefprache El vor; ba producirt fich in bem Ritter von Raltenftein ein b erbarmlicher Bidt von Buftling und Berführer, daß ale les Antereffe für Die burch ibn ungludliche Ramilie verloren Datu tommt, daß die ben Bucger icon fo emporene be Rotaitrophe durch Beren Bornicheins Bebandlung vollig fcheuflich wird. In ber Ballabe merben bie grafichen Ageidwifungen ber vaterlichen Buth baburch boch einigere magffen medificiet, daß er uns, gleich vom Anfang, als ein bare.

faites, ungeftimer Mann geschildert witd, der ftreng auf feine Familienehre gehalten, und über ihr gewacht hat. Im dem Bornscheinschen Gomane aber, wo dieser Bater, die größete Schifte des Buchs, als ein sanftes, von seiner eitlen Krau gegängeltes Schaaf erscheint, das mir offnen Augen bilm if, werden die Mishandlungen, durch die et sein versühra wes Kind zur Verzweislung und zum Kindeemorde treibt, die schadberhafteste Unnatürlichteit und Entmenschung. Dep Burgern geht Alles tasch, vom väterlichen Jorne überwältigt, vot; bep Dornschein zerfleischt, zermartert und zerqualt der Unmensch von Vater das verlassen Geschöpf in mehrern Des vioden, Inischenzaumen und Rubepunkten. Ergöhe sich aus einer solchen Darstellung wer will, Rec. wendet sich mir Abstieben davon weg.

Um von des Berf. Darftellungeweife und Bermaffen ungkralente boch eine Probe ju haben, lefe man nur die Berprofaistrung der folgenden Bilrgerifchen Stangen.

#### D. 224:

Daß Gott dich, du schändlicher, bubischer Mann, Daß Gott dich jur Solle verdamme! "Entehr' ich als Gattiun dein adliches Blut, "Barum denn, o Bosenicht, war ich einst gut Kalldeine unebliche Alamme.

»So geb denn und numm dir ein abliches Weib,
»Das Blattchen foll schrecklich sich wenden;
»Gott sieht und höret und richtet uns recht.
»Dann musse dereinst dein niedtigser Auscht »Dein abliches Bette dir schänden!

»Dann fuble, Berrather, dann fuble, wie's thut, »Un Cor' und Glud an verzweifeln; »Dann frog' an die Maner die schanbliche Stirn, »Und jag' eine Rugel dir flüchend durche Hirn, »Baun, Tenfel, bann fahr zu Teufeln!«

"Beb' Ciender, du bist ein schandlicher, bubischer Mann! Gott wird dich verdammen! Also, das burgerliede Madden ichandet bein Bette? Riedertrachtiger, war, num war ich gut genug, beine unehliche Flamme zu fillen? "Bobian., geb', nimm dir ein abliches Weib, nimm deine Bertrude! Aber borch, was ich dir, wenn du in ihren Arsmen liegh, wenn du der Seeligkeiten Fulle zu genießen Aa

muchnit, für ein Schickfal prophezeibe. Das Blatenben 160 gichrecklich fich wenden! Gott fab beine Frevelthat; er wird pfe tichten, er wird dich und mich richten! Dein niedrigfter "Anecht wird dit deine Gertrude rauben! Dann, Berränder, "dann fühle, wie es thut, wenn man an Gottes Berfehung sperzweifelt, wenn Ehr und Glück und verlaffen! Ich fie sper am Scheidewege des Lebens, ich stehe an der Pforte des "Lodes und zittre nicht — du wirft bald mit nachfolgen, und "der Satan wird beiner schwarzen Beele zur Seite siehn ! "Dann, wenn Sottes Kriede aus deinem Derzen flieht, wenn alle Menschen dich verlassen, wenn bir niches bielbr, "als wise Berzweiflung, dann, Bube, renne mit deinem "verstachten Gehirus gegen die Mauer, jage eine Augel durch "den Kopf, dann, Teufel, fahr zu Teufeln!"

Das Bunder, was zu Canam, Der Acelterfofer einst gethan, herr Bornschein fehrt es um, statt Wein, Schenkt er dem Leser Wasser ein.

PI.

Leviathan, ober Rabbinen und Juben. Mehr als fomischer Roman, und boch Wahrheit. Wolf der kurzweitigsten Erzählungen und boch Ernst. Wom Versasser-des Behemoth. Erste, zwente und dritte Parascha. Jerusalem, im Jahre nach der kleinen Zeitrechnung 561; der Christlichen 180x; der Republikanischen 9. Leipzig, bep Fleischer. 448 S. 8. 1 M. 16 80.

Es muß bem Bf. nicht wenig Mage und Belt gefaftet bas ben, diefen jubifchen Unfinn aus dem Talmud, und vielen andern angezeigten tabbinischen Schriften zu sammeln, und ihn alsbann erft zu bramatifiren. Die Leser finden baben bier Sott, Abam, Abraham ze. und Engel und Tenfel und Rabbinen mit einander disputirend und unterhandeind. Daß auf diese Art viele bochft lacherliche Scenen entstehen mußeten, bedarf feiner Stinnerung. Der Berf. bat fie gut zu benuhen gewußt, und diesen Unfinn durch eine angerrhme

Arme a und icharie, is. biemeilen Brofane Bappre gewährte und schmachafter gemacht. Wer vom rabbinischen tinfinde noch teinen Begriff bat, der kann ihn hier auf einmal betoms men, und wer ihn schon hatte, den wird die Zusammenstellung des Unfinnigen mit dem immer noch Unfinnigern ergörben. Auszüge ichen sich picht wohl nachen. Wir begnüsgen uns daher untern Letern zu versichern, daß sie bier eine Letture sinden werden, welche, wenn sie auch gleich Verstand und Derzinicht unterhalten fann, doch das Livergfell auf eine auch weichen Litt erschüttern wird, Zugleich wird es allaes niese einleuchten, daß alle Mythen aller noch so roben Wölster doch nicht unsinniger senn konnen, als die hohe Weisheit ver riefgelehrten Rabbinsen.

36

Emilie von Wallenthal, ober bas leben einer beutichen Buhlerinn: Erster Theil 13 Bog. Ziventer Theil 15 Bog. 8. Mit einem (abscheulichen)
Litelfüpfer. Leipzig, bey von Kleefeld. 1802;
1 NL. 8 L.

Der Berf. will ein Bepfpiel jur Barnung auffiellen, er mill zeigen, wohin Leichtfinn und fcblechte Befellichaft fabe son tonnen? Aber feine Gemalbe find viel ju fcblupfeig, und Durften baber von feinem Duten fenn. Uebrigens ift ber Roman nichts als gemeine Ochulerarbeit, und Otpl und Date Bellung verrathen auch feinen Aunten von Benie. Im plate teften find bie Refferionen des Berf., j. B. im etften Theile B, 72: "Ein gescheuter Dann, und ein tluges Dabchen merben fich gewiß nicht fo gang von anbern geleitet jum "Trangitar führen laffen, wie ber Efel gur Grante; benn wenn ber gefcheute Mann ein Banschen heprathet : fo bat mbas Ganschen etwa Gelb, und fann ihn que feinem Schul-"benlabprinth retten, aus welchem er ohne ibren goldenen Rnaul fich nicht wurde haben berauswickeln tonnen, und -wenn ein Dabden einen Ginfaltspinfel jum Danne \_nimmt : fo will fie fich aus biefem weichen Bolgen ge--wiß einen recht gutmuthigen gefälligen Chemann foni-· "Beln

igen, over es hat funk feinen Sacken." — Ober jesa fans est!

Bm.

#### Weltweisheit.

Grundlinien gu einem Spfteme ber allgemeinen praktischen Philosophie von B. H. Meg. Braunschweig, ben Reichard. 1802. 184 S. 8-15 28-

Diefe Grundlinien follen wohl michte anbers fepn, als eis me Borbereitung, ober Grundlegung jur philosophischen Moral, Man erwartet alfo, daß bier alle bie Botftellune gen und Begriffe, von benen man in ben moralifchen Bife fenschaften ausgebt, und bie ihnen gleichsom jur Unterlage bienen, auf welcher bas gange Gebaube aufgeführt werben wuß, vollstäudig dargelegt, genau erläntert, till nach ihrem Uriprung und Gebrauch gerechtiereigt werben. Bu bem Ens De werden benn auch wirflich in der Einleitung die Begeiffe: Matur, Maturgefege. Zwecke, Gutet, Uebel, Sandlungen, Pflichten, vorläufig erlautert, une bann wird ber Denft in brey Rapitein, querft gis blofe Erfcheinung in der auffern Sinnenwelt; bernech als Sinnenwefen felbft, und endlich als wollenbes Befen, und zwar als birfes überhaupt, und Dann ele abfignafa von Umftanden, und gulent ale freuwole lendes Befen betrachtet, um fo die Borftellungen ju berichtis gen, und die Brundiabe ju entbecken, die der Moral felber vorausgeschickt ober untergelegt werben muffen. wir muffen es bedauern , daß es bem Bf. an ber Runft ober Gabe ju fehlen icheint, feine Bebangen auf eine beutliche und überzeugende Art auseinfander ju fegen, fie bundig und fage lich an einander anzureiben, und leicht und flar bargulegen. Daber zweiseln wir auch, ob man fein Buch zu bem 3weck woju es geschrieben ift, namtich als Barbereitung und Bes grundung ber Moral mit Rugen wird gebrauchen fonnen. Um unfer Urtheil, fo weif es ber Raum diefer Blatter ge-Kattet, zu rechtsertigen, wollen wir nur Kolgendes anführ

#### 3. G. Met Grundlinien ju einem Syfteme ic. 367

... Sield for Gulant tebelt ist ber Berf. unebarman nan bet Matut ale einem allgemeinen Gamen : ben Begriff aufe Belle, bay fie ber game Jubegriff berfruigen Dinge lova, welche fich nur burd Erwas, bas nicht fie felbft find, bes Gimmen laffen, und ihr nachber boch auf eine febr incomfequente Art bie Reepheit entgegenfete; well biefe mach eiges men Granden bandele, und fich wirch folche bestimmen buffe, da doch diese Grunde nicht die Freybeit selbst sepu. Diefe Inconfequent wieder ant gu machen, bebe mma tenen Beariff unvermertt wieber auf, indem man babry muteinn folde Dinge bente, welche in ber Erfahrung wertenimen. und da von andern, die fie nicht felbft find, beitimmt werden Bunen. - Allein ba muffe man nun ein urfprunglich gegebes nes Princip annehmen, welches bem Arepheitsprincip miber-Areite, und baju fepe man nicht berechtigt. Diefen Schwies riateiten fucht unn ber Berf. baburd an entgeben o bagger und ter Ratur überhaupt eine Inhateng aller maglichen und miffe Hichen Oubstrate fich dente - newitch dasjenige Utferanglie de und Linveranberliche bes Befens; von dem es gerade at · Diefem Befen - gemacht wirb. -- --

Schon biefer Anfang erwedt ficher in ben Lefern tein gar gunftiges Boruetbeil fur ben Berf. Dan weiß nicht weidt, mas er mill ; oder wenn man annitmmt, baf er einet Begriff von der Ratur wolle, bey welchem feine Entgegenfebung awifchen ibr und ber Frepheit fatt finbet : fo taugt Bignich fir feinen Broed; benmnacher febe er feber Blatur, Mothwendigfeiti und Rreubeit, Raturgefete und Gefebe be Brenbeit einander getgegen, : 6. 7. . Die moralfiche Bis Llenefrenheit ... biof ale Bermagen ungehindert und under -utroungen zu mablen flimme nicht mit bem meranbofischen -Begriff der Frenheit übergin; wohl aber als wirkliche Ape \_tonomie bes Billens, als Befolgung bes Gelbftemeets. Allein damit wird Krepheit nach nicht von Matur . Mothwine bigfeit geschieben; benn biefe Avtonomie bes Billens bent felbft wieder Ratur e Dorbwendigfelt fenn; es muß affo bod noch der Begriff der ungewungenen Billiabe mie biefem Defolgen des Belbftzwecks verbunden werden. Dief icheint auch ber Berf. nachher noch nachjubolen, und neunt of frenbeit der Billfubr; allein eben barum bestimmt, er bier bie motalifde Arenbeit nicht vollftanbig. O. 8: "Es moffe Res ngeln a priori får die praftifche Urtheilsfrast gehen, well \_wir

"wit un polimeiori wiffen ; bag bie tterbeliefenft'ile ... ne." Dieß folgt wohl nicht: 6 p ff. werben blo Williams aggenftande unter bie Rategoriein gestounden. Die Erffas gung eines individuellen , generellent und univerfellen Ameells Me febr fowantenb... Bas bisjunttive 3mete feyn follen. swiffen wir nicht recht. G. in fit aleis ift Mithigung gum Danbein felbit und über wupt, (Materie) Breimma ift Riche ... rung zu einer beffimmter Daublungsweifen (Aorm) Die Borinftellung rines. Gnis. erwecht Erich und Melanne, und ift im "ufofeen eine materiette: und formelle Renet für ben Billen. anice materielle als Borftellung eines nahmhoften Outs, ele ne formelle, als Borftellung won ber Beftebungent eines "Guts." Bas bill bar beifent? . 6. 19 ff. icheint uns bie Gintheilung ber Srande ber Sandlungen nach ber Tafel ber Entiderieen wieberum febt gezwungen, und jum Theif and derrige fenn. G. 120 ff. werden Gefete für Die maralifche -Macur aufaskelle, Die vollte rein, und von ber Bernunft saans und nar aus fichelitie und a priori ersongt feun follen. und bod verlangen:fie wieder ju bewiefenben materfellen Gegenftand; was tann benn gbet bir Bienuste von fraend einie Materie a priori und fich felbft wiffen? - Bir tonnten leicht woch mehrere Fragentalifibeefen ; bief wieb woet, um biefe Schriftgeboria murbigen zu tounen, genne fenn. Saben wir bod auch mander Brundlichnebiebte und Butaet fagce grinnben.

Auch hiervon mag noch eine Drobe bier Actoni. Ger Odiluf Des Buchs , ber vielleicht Dem Befer wieder gans Mie boffeibe einniment .. und fo lauters Retbleit . Wefolgung bes bodiften Grundiabes bes Draftifden macht uns affein m Perfene far biefe und eine anbere Dett. - Der frene Bann lebt mit anbern Denftben, Die eben biefefte Beffine mung baben, aufammien auber fiblechterbings nicht fo, daß er · Diefer Beftimmung bes unbern binberlich wetben fell. Burbe thief bur ein einzigesmaf beb Rall fenn: fo wäre batin fcon Erine Avenbelt, feine Tugond. Er tann ber wahren Freibelt Des Andern nicht nachtheilig werden; er fann ibm teine Des Minimung geben, Die felcht ichen die feinine ift; er fann ibn nicht willführlich bahandeln, und feine maffren Rechte fomde dern wollen - Der mabrhaftig frene Dann tabelt nicht milantbrouffc bie Befinnungen und Danblungen Anberet ---fondern at belehrt aus Menichentiche und Bflicht. - Das

#### E. Brandes Betr. Wiek das welft. Geschlecht ic. 369

auchen über hat er benn and das vollacktigfte Recht; von andern zu fordern, daß sie nichts vornahmen follen; was ihr im Senuffe stiner wabren grophet Koren kinnte.

Bebe allen denen, die dieß heitige Recht des Menichen wärtigen dennen im Genng ist ihnen von Wahrbeitssvinden zur zeinsen, daß der Mensch nicht zur Stlaveren, sondern zur ferzit Lugend gehoten sein icht zu Stlaveren, wab daß es nur eine vernänltige Menichen schändende Ausflucht sen, daß die Unigkanden. Wählichen die Menschen zu behanden.

Twig seine sen von einem Jeden der Gedanke: Frenheit alle Geschlosistet, Unikosung allen gerachten haraerlichen Ortwinns; aber ervig sen es Grundsah allet Meischen: källe pfen will ich gehon Alles, was mit in den Weg gelagt wird, meine wahre Bestlämnung zu vollreben.

Gm.

Betrachtungen über bas weibliche, Geschlecht und bessen Ausbitung in dem gestereren teben, von E. Brandes, geheimen Kanzlenfekretair zu Hannower. Hannover, in der Buchhandlung der Gebrüder Hahn. 1802. Drep Theile. XXXII und

Die, vornehmlich feit der Mitte bot varigen Jahrbunderts, Reigende Anthellung bes menfaliden Beiftes, und bie grofe ·fere Berfeinerung ber Sitten, bes Befchmafts, ber Erais Sang und bes gefollfaen Lebend, welche und tener Auftfannin Bervorgfeng und bervorgeben mußte, - bat auch nach und mach ein sehr mobitbatines Licht über bie Ungelegenheiten und ben faft vergeffenen Buftanb bes weiblichen Befchlechts jur vers Breiten angefangen. Gefe biefer Beit finb, obaleich anfanct mur fanglam und fragmentarifch, bie Berbaltniffe benber Go fifteder au sinander, die naturliden, originellen, aber aud metfinfteiten Chamftetfriten bes Beibes, ibre Rechte und Pflichten, ihr Einftuß in Die Gocietat, u. f. w. mebr, als ibemais, me Gprache gebracht worben; und von ba an. ade meiften aber feit ben leben wern Dreennien, bemertt man :wermbae ber faft gabliofen Renuenzimmerfchriften einen Bus wuchs in der Liutidem Lieeratur, ben man voober gar nicht

Benes lange Schroeigen ber Schriffteller in E Atht auf bas, weibliche Wefchlecht mochte wohl mit baburd weranfaft merben, buff bir Lebensatt, und die pormatiaen Sitten der Kraumt, vornehmild in Deutschand; im bebete Grade ftill und einfach waren, und dag bie bamale übets Sanpt noch tief fchlummernde Dabagogit Die Schriftifteller micht febr mit bem anberer Beichlechte beichaffrigen tonne te. . Rouffegu war unftreitig ber etfte, welcher etwas Ind fabrifches. Aufammenbaugendis und Gelbftaebachtes über de moralifche Matur und die Bildung des andern Grichlede des febrieb, - tebb buburd auch für beiffiche Schriftfeller ble Babn zu weitern Untersuchungen brach. Geine Berbienfte im biefem Rade find entidieben : fein icharter Benbachtungsariff und feine tiefe Denfchentennteif, verbunden mit bet au fcmadvollften und eindringlichken Runft ber Darftellung. ' lieferte uns Berte über die Matur bes Beibes, bergieichen bis jest keine Ration aufznweisen batte. Allein man wurde fic febr freen, wenn man barin Alles får antbropologitche wahr und erwiefen', und treu ber Ratur nachfopiet bulten molte. Geine Liebe gum Daraboren , ju blenbenben Untie thefen, feine fo febr mobile, und ibm ganz eigenthinniche Laune, feine oft ju gelpannten Bemutbeftimmungen, fein Baid ju glubendes, bald ju ertaltetes Gefühl leiteten ibn oft. felbit ben ben ichariffinniaften Unterfudumgen, auf manthere len Brrwege, und zeigten ibm die Dinge nicht immet ; wie fie maten : fonbern mie er fic biefelben fingirte .: und ibeas Mich aufammenleiste. Seine Sophie und Beleffe ift und bleibt ein unichagbares Bert voll wichtiger Reuntniffe ber menficiden Ratur, reicher Erfabrifigen, und beilfomer Bebergigungen für Mann und Beib; aber bennbet ift es tein mines, gant ans ber Billtubridbeit genommenes Urbilb der weiblichen Ratur; fondern bier und ba fichebar bas gare te Geldorf eines vilosophischen Romans, ber noch bagn et men individuellen Mationaldvarafter des Beibes gangen Gefchechte nicht felten untergefchoben bat. ein Diffariff in ber pfochologifden Anthropologie bes großeit Dannes, und berjenige ift baber wohl nicht auf bem rechten Bege einer gant treffenden linterfudung bes anbern Bes Adlachts, welcher, wie unfer Berf. bebaupter, baf Rouffean thie Matur des Beibes fo gang gerrett aufgefaft babe.

Man fann bie erfte Ausgade des gevenwartigen Berefe: Neber die Weiber, (ohne Ramen des Berf.) Leipzig. 17.67. (fiebe

#### E. Brandes Betr. über beis welbl. Geschlecht ic. 37%

fflebe bie Recenflon beffelben im 86 Bbe. ber aften allgemi Deutschen Bibl.) allerbings als Die erfte Schrift betrachten. welche im Deutschland, als ein dem andern Befdlechte aus feblieflich genolomietes Bett erfcbien. Jene neue Bearbel tung eines bisber fait vergeffenen Begenftanbes, bie BRrbe. Eindringlichteit, und das Berftanbliche bes Bortiogs, and Sas führle' Abfprechen bes Berf. über gemiffe Dinge, bie man bieber noch nicht genauer unterfucht batte', - vornehmild Die manderlen Angriffe gegen ble Beiber, und bie Beftret rung ibres in boben Danges, ben fie in bet Goeietat einnabe men . - erregte mit Recht die Aufmertfamteit bee Dubil fums, und jent Schrift geborte baber ju ben gelefenften ifte ber Beit. Die Rritit erfannte Die einzelnen Bottinge bet Duche ; allein fie tonnte und burfte bie vielen ichmainen Selten beffelben nicht überfeben. Dan zeinte bem Berf febr ans Schaulich, bafier in feinen Urtheilen über bie Beiber viel an einfeitig fen : baß er ale ein innger. NB. unvorbenratberen Sotiftfteller einen viel au emideibenben Con angenammen bo Se, daß er über Gegenftonde uttbeile, ble fenfeits feines Sorte sonte lagen, und fich eine Darte gegen bas anbere Beichledt erfanbe, Die einer richtigen Schabung beffelben Durchaus im Bege fteben muffe. Mauvillon forieb fogat ein bicket Dud gegen ben Berf.; affein blefer fiel in bas anbre Ers frem, ericbien als ein leibenichaftlicher Unmalb ber Beibat duf bem Rampfplage, und fotberte in einem viel ju polemis Schen Lone bffentliche Gatisfattion für feine Datnen. Das weitschweifige Buch Mauvillons machte wenig Eindruck; es mar eben fo entidelbend und abforechent ale bas Buch 2 Aber die Weiber, und noch bagn mit plumpen Ausfallen gegen Die Urtheilungefraft bes Berf, geichtieben. - Sett Brandes fewieg bep alle bem, was gegen ibn gefagt wurde. Affein in bet Borrebe ju ber gegenwartigen größern Schrift außert er boch felbit, bag ibm bie Urtheile feiner Geaner nicht aleichaultig gewesem find, bag er beb ber neuen Andame be DRiffverftanbniffen ju begegnen gefucht, unb besmegen mandietler Mobifitationen eingeschaltet babe. Dieß ift aber -auch Alles, moben ber Berf, einiges Dachgeben gezeigt Ban. In ben Sauptpunkten, alfo gerabe in ben beftrittenften, if ber Berf. feinem vorigen Ibeengange gang getten geblieben. und Diefe Ericheinung ift wieder febr naturlich. Dan giebe bas einmal Gefagte und Behauptete nicht gern wieder auf, und die Bouliebe au den Kindern unfers Berftandes ift gor

Shulld nan einer febr baginfichigen Ratur. Dat fich bie Imagination einmat bie - Borm ju einem gemiffen Charate sargemalde entworfen : fo lagt fie auch bie Brundinge beffel ben Geben .. wenn fie auch ber prufende Berftand nicht als Die renten und noturlichen ertennt, und dieß ift wormebnilich Dann ber Rall, wenn ein Schriftftellet feinen individuellen Beabachingefreis in einem febr tleinen Birfel für ben einzigen etanopuntt balt, woraus und woned man ein ganges Denichengefchlecht beurtheilen muffe. Dan bat es unferm Bert ichen mehrmols vorgeworfen , bag er bie Ochonen felmes Bobnorts, und bie mit ihnen obngefahr auf dem namile den Grade der Rultur fteben, jur Borm feiner Betrachtung aber bas cante meibliche Beidledt gemacht, und mitbin te preift und auflogisch bas Wespingere in bas Allgemeine ausaes Debnt babe. - -- - Uebrigers bat ber Beif, fein foftematifches Bert liefern wollen , und jur allgemeinern Ausbreitung und Dablichmadung, feiner Odrift mar eine amanglofe Gine Bleibung unftreitig bie befte. - Es ift auch oft nur eine Diofe Biereren mehterer neuern Rrieiter, welche febt ben allen gelehrten Betten auf foftemgrifche Darftellungen brine gen, und babutch beplaufig in verfteben geben wollen, bak Der achte und fubritfte Beift ber Philosophie in ibnen mobne. Allein es, giebt ber fogenannten philosophifch fuftematifchen Schriften so-mancherlen, worfn wan teine Sour von Obila-Ambie antriffe, und beren gangen fuftematifden Orunf, man mern für einigt originelle und neue Bebanten bingeben matte.

Doch wie tommen au bem Sinhalte ber gegenwartigen Sarift felbft. Rec. wird bier nur bas Sauptfachlichfte bemabren, und muß baber pur eine genquere Bergieichung ber neuern Bufage mit bem Inhalte bet erften Ausgabe aberges ben. In berfelben mat jur Bequemlichteit ber Lefer nichts Sier ift mir Ueberficht ber Materieen bas Gamabaetheilt. خ unter folgende Rubriken gebracht:

Erfter Band. Erftes Kapitel. Grundjuge des physischen Unterschiedes der Geschlechter. Die gewöhnlichen befannten Angaben bes genannten Unter-Schiedes bender Geschlechter. Rouffeau bat über diefen Dunkt svenlage gefagt; aber bieg Benige ift vortrefflich und unter-Die Bolgen, Die aus Bergleichung ber geößers aber geringern Raturtraft benber Beichlechter aut moralifden

#### E. Branbes Betr. über bas meibl Gefchleche 2c. 172

Befffmmund berfelben, und mit Abrodaung ihrer conenfefthe aen burgerlichen und gefelligen Berhaltniffe bergefeiter merben Manen , find fo richtig , baf fle, unferer Meinune nach, bien eine genqueze Beleuchtung verbient batten: 'Intereffanten und ausschhelicher, vogleich nicht immer icharf abgeldmitten. wird ber Ideengang im zwerten Kapitel, worfn von bem Grundsbaan des moralischen Unterschiedes der Gas Schlechen geredet wird, Der Berf. fuche in bielem And thaitt es anichaulich zu machen, baß es zwifchen benben Bes folechtein wirtlich eine Different ber moralifchen und geifte gen Anlagen gebe , und daß biefe Berfchiebenheit nicht, wie feine Gegner behaupten. von der Ergiebung und bem miffent Chaftliden Unterrichte bertubre. Damit manifen aber nicht migverftebe, fagt er ausbruckich: "jener Unterfcifed fen nur rin Unterschith bes Grades Des Debr und Minter . und Les fem genug, wenn im Allgemeinen einige Anlagen und "Gigenichaften fich ftarter und betvorftechenber ben Bem efe inen Befchlechte, und andere ben dem andern Befchlechte ifinden." Allein gerade dieses Mehr oder Weniges Mt es, was die Andersmeinenden dem Berf. nicht zugeben. weil fich, wie fie behaupten, nach der, bem Beibe von bent Danne vorgeschriebenen Lage, und ihrer Entfernung von wiffenschaftlicher Rultur und wiffenschaftlichen Zwecken, niche gerade ju ausmaden lieffe, wie weit bie Seefenfrafte bes Beibes im Allgemeinen reichen, und wie weite fle geben mure ben , menn die Lage bes weiblichen Befdlechte anbere mare-Die Anficht bes Berf., fagen fie, bleibe alfo nur hypothetifch und einseitig, und konne daber keine reinen und begründeten Resultute geben. Dabin cebort benn auch bie gang unficbes w Roladrung des Berf.: "daß die Belber, wenn fle tie Min "lagen ber Danner befagen, fich in ben unfterblichen Bers aten ber bilbenben Runfte, ober in ber Schrifftelleren geiget -würben." Gebr viele baben benn bief bod mit aludis dem Erfolge gethan, und haben und eine Energie bes Geli Res, und eine Große bes Charafters aezeigt, Die ber Berf. wider alle Erfahrung , ihnen nicht zugeftehen will. Drittes Gemeinsame Bebandlung der Geschäffie Bapitel. durch berde Geschlechter. Dier wird vornehmlich bie Rrage unterfucht: ob bem welblichen Geschlechte in Bemeine fouft mit bem mannlichen eine Theilnahme an ben bffentlie den Angelegenheiten, obne großen Radichell fur bie burs getliche Wofellfchaft, eingeraumt werden tonne ? Dies wird mit

mit Decht gelängnet, wornehmlich beswegen, weil bie Ginn Motelt des Mannes ben einer folden Bereiniqung große Uni orbnungen verurfachen, und bie Sittlichfeit und Bernfsthas Mateit benber Befchlechter unenblich leiben murbe. Diertes Rapitel. Vorzägliche Anlagen der Weiber. Rec. balt Diefen Abidonitt für einen ber intereffanteften und lebrreichften Im gangen Bude. Der Bf, entwickelt barin, obne in den Rebbr bes au raiden Abiprechens und eines au gelpannten Tas. Deis an fallen, die liebensmirbiaften Beiten bes meiblichen Beichlechts, (beffen Unbanglichfeit, Sanftheit, Duth im Dulben, garte und tiefe Empfindung, Reinheit bes Beiftes,) mit einer unpartepifchen Bernunftmagigteit; und, wie es fceint, bleumal fogar mit. Barme bes Gefühle, bas font felten aus feinen Darftellungen bervorleuchtet. - Bernet hat dieles Lavitel noch ein anderes doppeltes Berdienk, erki Mich eines icon gegrundeten und einlabenden Bortrags. weis den ber Berf. im gegenwartigen Berte nicht felten febr vers machlagigt bat; meentens ift es nicht fo voll Bieberholungen bes ichon fo oft Gelagten, als wodurch biefe Schrift eine annothige Musbehnung befam, bie bem lefer um fo mehr auffallen mußte, ba es bem Berf. fonft nicht an Fruchtbar-Beit ber Ibeen feblt. Sonftes Bapitel. and Abe. Der Berf, tritt bier ber Meinung berienigen Odriftkeller beb, welche bebaupten, bag bem mannlichen Beichlechte ein hoberer Grad Der Sinnlichteit, als bem weibe Bichen. Bentoebne, und die Ausnahmen thierifcher und fcbaams befer Briber und Dabchen nichts gegen bie Regel beweifen. Die Sade tonnte freplich nur burd bie gibfere Denge infammengeftellter Erfahrungen, und nicht blog burch eine obene Mingefagte Meinung erwiefen werben. Sindef buefte bod mont ber Berf. Die meiften verftanbigen Chemanner auf fele mer Seite baben, und bie Urtheile unverbepratheter Bollaffe Unge über die Sinnlichfeit des andern Geschlechts verdienen um fo weniger gebort ju werben, ba fle fich nur gemeinige lich auf ben Umgang mit feilen Dirnen begieben. Die im Polgenden vortemmende Burbigung ber weiblichen Schaamhaftigleit und ber Che verbient eine ernfte Bebergiqung. 3m beg find uns bod auch in diefem erften Rapitel giemlich felte . fame und undelifate Meufferungen aufgefallen, wie 1. 95. 6. 195. too gewiffen Chemannern gleichfam Stud gewunfct wird, wenn ihre Frauen viel Temperament baben, eine Ane loge, die fie nicht allein ihrer Maitreffe, fondern auch ihren

### E. Brantes Betr. über bas weibli Gefchlecht ac. 346

Gattinnen munichen mußten, u. bal. mehr. Sechffes Blas pitel Blide auf den Justand der Weiber in Aiben. Rom, und unter den alten deutschen Vollern. aber befiben wir in neuern Beiten weit ausführlichere und fcbarffinnigere Abbandtungen, und ein ftrengerer Richter fele mer eigenen Arbeiten murbe biefen magern Ludenbuffer nicht in eine zwepte Ausgabe übergetragen baben benn er tides an dem Berthe bes Buds niches b.p. Siebentes Rapie Leidenschaft der Liebe, Ginwirkung der gee mischten Gesellschaft, der Schriftsteller, und Des berricbenden Cons auf die Weiber. Rachdem der Bf. Einiges über die finnliche Ratur ber Liebe gefagt bate fcoeift er an ber Daunerliebe ber Griechen über. auch über diefen Duntt ift von alten und neuen Schriftftele lurn fo viel Bernunftiges und fo viel Unvernunftiges gefach worden . daß man bier wohl nichte Meues erwarren barf Unfer Berf. ift nicht ber erfte, welcher fich von ben fogenanne ten moralifden Seiten jener Liebe einen zu hoben und dimas nichen Begriff gemacht und geglandt bat, daß fich eine folde Liebe, vornehmlich ben abgelebten Dannern, ohne unfauces re Abfichten geltend machen fonnte; allein im Allgemeinen and ba, me mir fir fur etmas gang anvers, ale bloge fr unde fchaft halten muffen, bleibt fie immer eine febr vertebrte Ers febeinung ber moralifden Ratur, ober mentaftens immer ein Rebe awendeutiges Ding. Unfer Berf. fagt felbit : "daß fic siene Dannerliebe frenlich wohl auf duntle oder lebbatten -finnliche Empfindungen gegrundet babe, und burch finnlie achen Reit und Schönheit angefacht ober ernabrt worden "fep" - und boch fann er es magen, einer fo zwepbeutigen. Sitte wegen einiger bamit verbundenen Bortbeife far bie Reepftaaten gleichfam bas Bort ju reben. Die griechifchen. Ochriftsteller baben frevlich die Sache gum Theil mit Enthuse Rasmus vertheibigt, und in Proiq und Gebichten jene Liede als das achtefte und icho fte Seelenverein zwifden Dane mern gerühmt; allein bieg waten jum Theil nur rednerifche Riosteln, ober Dichteischmarmerenen, ober funkliche OD. whismen, welche die irregeleitete Bernunft erfindet, um ibm re blinde Singabe an eine zwendeutige Leiden chaft gir ente fcutbigen; oder auch wohl philosophische Soeale einer Freunde. fcaft, Die nie eriftirte, und bie eben baburd jum Ideale wurde, daß man ihr bas glubende Feuer der Liebe, frenlich mur, in der Joee, unterfcob. 3m wirflich prattifden Erben!

mar blefe Liebe gewiß ein gang anberes Ding, ale es in bem Schriften ber Griechen gefchilbert wirb. - Dun folgen Bemerfungen über den Beift ber Rittetzeiten und ber Salanter mie unter den frangofichen Regenten, moben Meiners Abhandlungen uber biele Begenftande faft wortlich genust Rerner Betrachtungen über den Ginflug frangofichen. und englischer Schriftsteller, vornehmlich bes Rouffeau und Belvetius, und des beitichenden Cons auf ben Betraeift überhaupt, und die Beiber insbesondere; über die mancherlen. Mobifitationen ber Erziebung und ihrer Rebler; über bie Matur bes beutigen gefelligen Cons, u. f. m. Det Betf. Beigt fich bier als einen fritifchen Beobachter bes menichlichen Bebens, und fagt über alle biele Dinge manches Bute und Ginbringliche; manches Andere fcheint fich aber nur auf ben engern localen Rreis ju begleben, worin ber Bf. lebt. Ochas De. Daß biefe in fo monder Rucfficht lebrreiche Abhandlung In einigen Stellen fo weitschweifig, und jum Theil in febe ermubende Derioden eingefleibet ift. Der weiter unten in Abficht feiner Schreibart getabelte Idplienbichter Gefines Schrieb boch gewiß iconer und anlockender, als fein Zabler.

Smerter Band. Erftes Kapitel. Solgen Des 30 banfigen Benuffes der gemischten Gefellschaft auf beye De Befchlechter. Auch ben mit Recht bestrittenen, und ben allgemeinern Erfahrungen entgegenftebenben Gab bat ber Berf. wiederholt, "daß ben der Erziehung berjenigen Dabden, morauf eine besondere Corgfalt gewandt wird. afo Bieles babin abzwecke, ben Reim ber 3der frub gu legen, \_dag bie Beiber ber Mittelpunkt, mo nicht ber einzige "Duntt, find, um den fich Alles in ber Belt brebet." Die mag mobl in einzelnen Saufern ber Rall fenn; aber im Alle cemeinen ift man gewiß febr von biefer bochtrabenben Erzies hungemanier abgefommen, und bie meiften Beltern merben fich, ben der immer großer werbenden. Beltenbeit ber Eben. mobl buten, ihre Tochter ale - Mittelpunfte zu behandelnum Die fic die gange Belt brebe. Roch feltfamer werben. bie Rrauen ben San'finden, daß mir in der Belellichaft Alles. thaten, um ihnen nur Ebrone fur fich und Retten fur uns ju zeigen., Gie werden glauben, daß biefer Sag nur bes bubichen Rlanges megen fteben blieb; ja,, fie werben bem Bi, mit Recht antworten, daß in neuern Zeiten bie orienta. liche Beneration der Danner gegen die Fragen, wie er an-

## E. Brandes Bett. über bas melet Geschlecht zo. 377

estwo felbit lagt, leiber! ju fehr abgenommen babe, und aber tener Eon in unfern Birtein noch bier und ba verban-Dan : fo mare er ein feur erlaubter Insbruct ber Calanterie, bem ber Berf, felbit mehrmals Lobreben gehalten, fich allo ier ein wenig - wiberiprochen babe. Much ein großer Theil nachfolgenden Raifonnemente unfere Berf, ift ein mune bertiches Gemifd von Ginfeitigfeit, Schlafbeit und Bermir. tung ber Begriffe, und es mag Manchem unbegreiflich ichet. men, wie ein fo guter Ropf auch nur eine Seite lang ben bie-Jem Gefchmaß vermeilen tonnte. Geiner Darft llungsart nach, ift Die Berrichaft und Bedeutfamteit der Manner im gefelligen Leben faft gans dabin. Die Beiber balten fie für ihre Stiaven; mir felbft haben uns Diefes Jod auf. gelegt ; wir fchwingen das Beibrauchfaß ju bod," (und boch foll nad &. 11 ber Umgang mit ben Belbern dreiffer, wicht mehr fdmachtend fein, - man lage ihnen felbit beiffende Sadien,) "ble ceremonieufe Galanterte fen gwar Langft aus der guten Gefellichaft verbanut; aber bagegen "babe man ben Beibern ein Richteramt in Coden ber Phis "lofopbie, ber Politit, ber Ersiebung, bes Gefdmade ber "Literatur eingeraumt," (biefes Richteramt eriffirt webl uirs gends als im - Ropfe des Berf.) - indie finnlichen Dan. ner, Die Gewandtheit befiben, um in ber Welt breift aufju. streten, - Starte ber Derven anna baben , find bie Steaple, nach welchen die meiften Weltbamen unfer Beichlecht "wurdigen. - Bey ihnen baure auch in ber Che die Sidee woon ber Superioritat ibres Bedlades for; man betrachte anden Mann, Der genaber und ermitbe, ale Debenverfong: miber Umgang und ber Denug der Dobben fpanne ung mor sarelliff, und phofico ob; pornehmlich fen berleibe für ben and igheiffend nicht lift henichbar, und überhanpt babe man Engingerquitt, der ihnen dirchans nicht zuhomme." Sies cor Aikr with überhaupt in biefem Rapitel ein feltfames Sins in Derftringen der Shaen bemerten, welches burch mehrace philipping Epileben, pach, die uchtligfender, wird. Ireen in in har fich der Det bay Revillon bieles Abschnigts which allerten Modififationen feiner ibm felbit ju bart fcheis angon Debauptungen aus ber Beriegenteit geben wollen. CHAMPOPILY LAB & SEVENSERING STOP

Inde meitlewifffier aber unte biner einbringtiden Genaufen Welt: wie die Bilomig der Teit und die liebertrefbung des Genuffes des Gefelketteif auf die Welber in ihren Derbatikiffen ale Battinn; Mittet und Sanefran mirte. Wir entofeblen biele Rupitel vorgüglich ber Zufrmert. Samtelt und Deherzigung unferer Befer' und Leferinnen. inthalten einen Start battebuchter und Inhaltereitet Die Mierflingen ful Sibbe Gefclechter in Den allerwichtlaften Bef. Billentffen Weres Lebens, befonbers in Modficht auf bus Giffe und Ungfile ber Chen, ferner manche Marinten gur walla ern Philipsphie bes Lebens, und jum Cheil febr fprechente Gemaloe neueren Sieten und Befteborbeiten. 36 Rudfiche Diefer fchatbaren Beiten gegenibariger Rapitel wirb iman dem Berf: Die nicht felten gur gu rebitene Monotowie dos Bortragt, und die muncherlen gefrbitigenen Alebergange war bliner Maretle jur andern geen vergefben. Bec. bat ofefen Shelt bes Bucht's wichtig und lehtreich gefunden, baf te Der Berlagshandlung wohl einen besondern Abbrud biefer 'Daterien empfehlen möchte: Freylich find und wiederam bier mande zu barte Stellen beden ble Krauen eingeracht! bie fic ein unbeftabenet Schriftsteller utlit erlaube baben mie Co beift es Sieses: "Ordnung in Zubrund ber Befchaffte, Die aus bem Befthalten, bem Bufammenbange ber Been beftebr, haben fle feltett. Sie wiffen teine geborige Ginthellting ger machen: Gie wiffen Das Bidrine won bem Unwidriden ober Danberwichtigen nicht zu untere Reiben. Benn fle noch fo lunge bausgebalten fiaben : ofo wiffen fie poch fetten mit Birverlaffigfeit, wie viel nun "für das gange Jahr bam gebbrt, tum gu leben. Sie foas pen angfille im Rielnigeefeen, und find auswurfilch im . Groben. Den elgentlichen Beite oes Gelbes fennen fie hide, ui f. w. " Anes bieg ffile fair booft einfeftige Des bauptungen, welche fich ber Berf. vielleicht von einigen gemillen abstraffet Bat, ble ibm befalitt find, wher bie ans feiner Abneigung gegen bie Che enifteben. Im Gangen find Die Frauen' gewiß' berfignbigere" Sausbalterfrinen, 'ale bie Deanner, und biefer ihr baueficer Betth follie billie uidt fo fonode beurichellt werden. Das feine Rapftel des zweie ten Banbes banbelt von' Der Bildung des Geiftes ber Den Weibern: "Wet Beif. enipfiehlt ihnen vor allen Diffie gen warme und Bergliche Meligioffelt; ba biefe fich fo gang ale ibr jarietes Gefühl anfchifege tont fonen in fo Vielerley

## E. Branbes Betr. über bae welbt, Befchlecht ze. 979

officen ate bit beite und wittlafte Erbiterinn erfaftigen munte. Delto befammethemerther feven-bie Welber, wethe ficht Rib taton und Beligionefefteme ju vernanftein füchten nich wast tar ben Zon ber Brebgeifteren affefeten. Die gange Bill binma ber Weiber muffe auf bas Drattfiche augriebe febit. Bet's inte bim Bridblid auf bis Erfallung ibre walarfaiten Wfildten als Gattinn, Mutter und Sausfrau. EDbunker. febreiben bieß gern; mit gehöriger Mobififation; (benn mare meis follten Branofffilmet auch ihre Refigion uime benunfe the unterfaction tonnen?) fo wie basjenine was perfeet mix bein wom einer vertebeten und weuntenben Antottonn bet Chet-Res ber Bolbet, into ibren Birffandestoterterie gefage intel. Sinch befficeitet bestellierf. alle febrifchenen Beanbert birtoett. Miche Befewarb im bent neuern Belten bie, vorzünlich burch Befcmattole Momane, bem weiblichen Roof und Beiten & the fchiefe Dichtetin gebe, unbi ben reinemilltoraffine firen Gue Thilecties fo greffiffelde werdes (welche, Stunde aberreben fo febr auth wiber the vielen Bannepmonen gelten, Die um beraleichen Mondenen a und Aberhaubt an innuber Leferen Beldmad fiftein't Do baeigen 40 biele fritereffante Ropifel mieberum infe febr unbilligest Musfellar genebi bie! botnem Bilber angefüllt. 448 ff feiferen; "ber Gefdmuct ber "Weiber ift probintid in allen Geaden fleinlich! im in Eben Runffen und der Literatur lieben fie alles Buchte und Beiferte : + Ahr bobe Simpliende Haben fie Beinen wie "neuelichen Ginte, - was am nitiffen gefällt; Rim:ite. meine Suchen bochtrabend oder anverffandlich oder "fpinfindig gefagt, - Die Einfeteigeite ihrer Dentungsare macht fie iacolerant, - fe tonben teinen Blortfpreis Toulden nitte leiden, daß Andere undere Dententie 26. 10.4 Die lebteon vier Bormarfe deffen offenbar meit mehr eine Dienge beutscher Bingtinge und Manney, wothe wan' bet neftiffen Dolloloufit an volmbet philolopilichen Des biein a priodi, vom Arbendum und anbern gelehrten Moden forbeiten ben Robf voll baben. itebenfanne fibetat er bert nahe, buf ber Werf bas Unglatt grhabt bat; ben feinett Brobachtungeneifte nur immer unf ben vertebrten Theft the Beiber ju ftoffen, mit ben wirelich boffern und liebensmite blaern und geffevollern Ebeil bes weiblichen Gefchlechte bans fu iberfeben, best man freplich miche allein an einzelnen Dia ten', ober Mod'im Birtel einer angern Befanntichafe faiten 256 2

ungles und iden man fletsenne nicht kennen lernte wenn mag fich nicht; frines Umgeblasionede freundschaftliche Thelinabune webrig machtie landern für mit grämlichen Mienen von oben bis unter wist. Wertigliens, wied gewiß samuches Suce, was vieler Wert ser och Weibern filsen spunn, durch der gleichen harra und untilligd Uerheile gar fehr vonnindere, obge mobligarenerhindere.

atun nn.o) iraa Drieger Band. Sechfes Bapi Werk, vornehmlich mit einer auffallenden Lebhafriafeit. und mit Arnfendem, Eifen annen, Die Jefdige Gerifefellegen ber Roiber auf. Er unterfrate biet , mas digle Corifeftelleten, Mia, fich burd biribende Dentmala zeinen bervoogebracht habe: ferner wie fie auf den Charafter ger Weiber, die Schemie ibr beideffrigen ; is wirten pflege. In libficht bes eeften Durfts brhaumeet en mit-Reche, . bag fie in. ber abe Aratten Deilofophie, is den mathematichen und phofitalie "ichen Biffetichaften nichte bervergebrocht boben, woburch bie Draggen biefer Biffenfchaften wirklich erweitert word ... ben maren. (Die Beaner; Des Bf. baben iben ichon lanak abemer fem leffen . bad bich nicht aus einer meforunglichen Willesfliethpfbeit, fondern ans bem Dangel einer wiffem "fchaftlichen: Erniehung Ber Beiber ertiart werben muffe.) 4 Das bobe Remrt ber Begeifterung, mas unfterbilde Werte Lieuet's fable ben Beibern. Die erhabene ichaffenbe Ginbile abunastraft babe ibnen die Matur verlagt i. inbe Adeale tone anen fle nicht erreichen, weil ibnen ber Sinn für große Sitte aplicitat febit. Gie follen (meint ber Berf.) immer in bas Bunte und Orientaliche. Auch ber Mangel an einer lebenbiden Darftellung werhindere fie febr . musgezeichnete Berfa über bie Gefchiche ihrer Beit, au liefern . zumal ba "limen ben natfrifde Mich in ber Geschichte nicht eigen fen. Auf ber Belettunft und in ber Druftt batten fie nichts "Denfrunrbiges geliefett." - Doch biet und ba lenft une fer Berf: wieben etwas win, und laft num auch den weiblichen Weiftern Gerechtigleit wibrefahren; "Bhr Gebachtniß fen fo aftart. wie bas unteres ineden Gattung Beiner Dichtungen. "word auf den Ausbrackelaufner Empfindungen anfommt. ababen,fie recht getige Bachen geliefert. Einine Beiber baaben febr schähbare Mentinge und treffliche Raisonnements eriben gefelligen Buftand anderer Rationen, über Die fcos

.ne

## Branbes Betr. über bas welbl. Gefchlecht zc. 🧆

Pleratur und die Bbilofophie des wemeinen Telles Bes irmt gemacht, und in ber Briefftellerfunft battefffe fft. ofe Boridge bor uns. - Ueberhaupt alet ben ble Schriftskelleren durchaus keine Sache für Bie Weibes ib boch batte fonen ber Berf. im gewiffen gar nicht gur beis tenben Theilen ber Schrifteffeten große Poetige vor n Mannern jugestanden). "Bhr Charatter werde bis urch moralifc verborben, (fo mit bet bielen Deffine? "Th bne Calent Schriftfteller werben ;) fie beribren baburd bie Beichelbenheit ber feinen Beiblichkeit, bie fich felten banfte ererage, fic der gangen Welt gur Schan binguftellen, und n bem Bebrange fich einen angesehenen Dlag zu ertingen." ebertrieben und ungerecht find bie Anstrucke des Bf. def b die Schriftstellering meistens mit Lefting, "Gothe nd Wieland in einen Rang felle. "leber ben Ginfliff it Odriftitelleren auf ben Charafter ber Beibet batte noch el Erbebliches gelagt werben tonnen; bagegen verliett fic ir Berf. in einer langen Digreffion über ben 3wed, bie Fortheile und Michrooribeile theatralifder und picerifdet Jarftellungen, Die an fich groat lefenswerth find; aber bom igentlich nicht bierber' geboren. Siebentes Rapitel. Wie elteit, Meugiet, Derschwiegenheit. Sollte es mobi pabe fenn, bag bie Schonen barum fo febr ben Dus futien. m anbere Welber anszustechen, mehr um fich felbft ale uns Dannern zu gefallen? Dergleichen allgemeine Gage follten wrber billig icharfer unterfucht wetben, ebe man fie lo gang iftatorifd biewirft. Defto richtiger ift zwar die Behaub. ung O. gr, bag bie mriften Damen eine Bartlichtelt fifte Dreubeln Baben, bie oft bis an Abgotreren grangt's - aber jeht es nicht wilt vielen Dannern ungefahr auch fo? Duit bigen wieber fchon oft vorgetommene Ausfalle auf bie weibichen Socieraten, (ber Berf. idelnt bepriabe ju gfauben, it Beiber maren nicht vernunftige fur fic beftebenbe Behopfe, melde ein Recht baben, Gocietaten an threr eigenen interbaltung jut haben; fondern die nur gufommen fommen Migten, um bie Danner, wenn fig burch Wirbeit ericopti, ber abler Laune find , ju unterhalten.) und bann S. 105 the Shilberung tauniger Beiber, Die nicht treffenber fenn un: fo wie überhaupt unfer Berf. eine befandere Giffle h Charafterifiten fehlerhafter Charaftere befitt. & ir's mmer der Berf. nich einmal auf ble Einbrude gurfict, welde das, Militair auf Die Beelen ber Requentimmer ter mas men pflege, Aber biefe Eindrucke rubren gewiß nicht bavot ber baf bas ichmadere Beidlecht fich ben Colbaten als ele nen powidem Staate befoldeten Beschützer benft. - nicht Daber , daß die Capfern nur der Ochonen werth find. Siere an mogen bie Schonen ben ibret Geneigtheit jum Militafr wohl wenig benten, ba gang andere Grunde biefer Erfcheie mung porhanden find, - Belde elende und erbarmliche Drigingle mogen wohl ben Berf. C. 123 ben feinen weibfie den Bemalben vorgefdweht baben, und wie mager, feicht und langweilig ift bafelbft Alles vorgetragen! Scharfer ges Dacht und beffer gefagt ift bas, mas wir über ben Danael Der Fraundfchaft unter ben Weihern, befonders unter beit aungern getelen baben, ob fich gleich auch da gewiß viele Angenhmen finden. Much ber Artitel über weibliche Dengier und Betfcwiegenheit bat feinen Berth; nur Schabe. Daß ber Berf. ju fcnell von biefem Gegenstande abfpringt. Ber viel grauenzimmer, unter febr verfchiebenen Umftanden, genou bat tennen lernen, butfre wohl iber gemeinen Deinung Buwiber, behanpten, daß man, in gewiffen Rucfficten auf Die Berfcowlegenheit ber Weiber febr viel Acherer tragen burf te, als ber Danneperfonen! Und find etwa nemgierige, gans futil nengierige Mannep rfonen fo felten? Mches Zapitel. Engere Verhaltnisse der beyden Geschlechter, Jen Bebantenreiches, aber auch viel Befanntes über Biebe. Che, Ciferfuct, Roterterie, Sinnlichkeit, Bolluftinge, Das Bange fommt uns Cicisbeen, bunt burch einander. als ein Magazin vor, worin ber Berf. jum Abfching bes Berts mandes gefliffentlich wieberholen, ober auch nachme Branen fucht, mas er feiner Deinung nach nicht gefagt hatte. Den Befdluß bes gangen Bertes maden einzelne Betrade mingen über das weibliche Alter.

... Gine genauere Duedficht biefer übrigens in einzelnen Theilen gewiß, fehr gedanfenreichen und geiftvollen Schrift wird Roen Lefer überzeugen, baf bem Berf. ben feinen mel ften Darfteflungen faft immer nur bas eitle, totette, felbfte factige, sinnice, verschrobene und komponirte Meltweib var Angen fdmebte, und bag ibm biefe Rreatur, ale ein fas taler Bregeift, felbit ben ben intereffanteffen Beichnugen wid bem Schabaren Reichthume feiner uns mitgetheilten per-

## . Branbes Betr. Gerphas weith Gefchleche ic. 289

Beenten Belt : unbe Danidentemetall danmer beleber in best den trat. Diefes Unglad bat beit Berf. werbinbert, leinen egenstand, von allen Seizen rubig undunpartenisch ins uce me faffen, und feinen Bebaumtungen und Supothefen we beicheibnete Cinfctantung ju gebem. Es ift mar fichte ir genug, baf ber Berf. anbaltend ; und mit rubmlichen leibferafe feinen Gegenstand, fo viel es moglico mar. zu grunden, und feine Ibeen fo lebhaft ole er fie; auffaßte nd mittutheilen gefuche bat; jollein Mondes febien; außeralb foluem Erfahrungsfreife zu liegen -- und mandies andere mirbe en gewiß anders gefühlt, anders gebacht und vorge inen baben, menn, er als Bater und Chemann rafonnirt lette an- Der empfte, ebelofe Wenbachten ideint baber faft hepall mit Der Bayte feines Untbelis bismeilen jogar mit is finfern Beirn, bad, Belberhalles, bemor, - und, biel whreitet eine Ralta und Erockenheit Gibit über basieniat bes filer sind ber gerechter Beife jum Labe bes anbern Bof blechte gefagt worden ift. Diegmirt feinen tiefer, als bie Beiber felbft fühlen. Bie werden fein Bach lefen; aber es ard nicht an ihram Betten bringen, - fle merben ben Babte nicen authubieren luchen, die ihnen fo fnibig, fo einfele a. nig ju berb gelage, und fo felten baud bie freuthliche brade des Quincinens und der theilnebmenden Liebe an illhant munban. Des einige Moiftern und Moraliftren und salpfren welhlicher Schwächen nflest ale Beiber nicht in Mern , und am affermenigften biejenigen , für welche der berf. fopieb, namlich für bie feinern und gehilbaten Grauene mmer, melde eben ibrer gerten Bildung wegen .-- mis iferer Dand berühre, auf eine freundichaftlichere Art im ibe m Moralitat geftarft, und in einer einiadenbann Sprache nterhalten fenn mellen.

Br.

Froktische Seelenlehre für Prediger, von D. J. Ch. Munch, Prafessor ver Philosophia zu Albach. Zweites Und lestes Bandchen 290 S. Drittes und lestes Bandchen 328 S. 8. Regensburg, ben Mon-tag und Weist. 1801. 1 Me. 16 Z.

Max erfte Wantaka Stoler Garde Milatelik von mille Wabinit, und bentenben Dreblaern unbloffen worden. D fe bemben letteren vetblenen es atm fo fliebe , fe finteffictet David abgebanbelten Macericen, und it nellet Milli 25cff Anficheen find. Eine gebraugte Endfroung einiges Dabi Been wird dief Metheil rechefertigen. Das gwente Bentden beldeffffet fic mit bin Erld mungen int franten Buftanbe bes Denftijen. "Abftoni's 36 thell, 1 von der Readlbeit der Soele aberbaubt. Aufe Bet Berf. unter anbern folgende Joien auf: Edligett, Babm finn sc. sc. find beine Stelentrantiefteit: moiffe mitte fie we ivobnlich bale, b. & feine Beriffttubliem wermenter ber Be 16-18 1882 Tombeter nuklikeantheiten ber Obishne, auch wolf bis elativillides Gerien ordans i ment men abet biefe iden wi Die reare. Das Weadings Des Regellenzellandes Butt wie Gerte felbit erft binitel at ... wellen fie i Rad Gefetting Der Boch wenofgen Bedingungemilieres Biffing , Bundabe wirt Um Maribleit berveife. Die Beela, Die jur ibren Bettichtungen helunder Dramit bibatf; finberfich burch ben tranten Abith sott ben at fortem Lebrineut verfit ber Drgame, intibied masi Nichem Thatigtele aeffindert i bber blefe Officerung utt Go Dit Rvanthitt, mid traffelen beridben ....... "Einnehralteng & ne eigentlichen Goulenin autheit bonteiliet Den Bainelmill mas sann bir Both Blant fonnt fo fand fie auch Melbent : Aur biefe Wiebaupudnaen foretion bie Litichte Lieber en Mai far bit Marobelt: Die Obuntafiele Des Arantellen und Des Score bes Ledume, that die Cola beune | dag Arines ben folithen Spain Bent mehr agsrichte , ale Borftellungen, :- Die Etfabeinges folente fer fann babet bas Reis ber Greienfrantificittuibe plate andamen. Soust etiplelen illisiban bas Ammateri ile Don. widerlichen Bufallen der Materie gleichfille unterweifen fich In bieg Seld geboren brum blof Erfahrungen belonderer Bee lenerichetmungen im franten Ruftanbe bes Borpers, beren forafaltige Sammlung Die noch buntle Frage über Die Art bet Berbindung ber Seele mir bam Gorper einer nichtigem Deanewortung indber bringen tonnte. Aber and Diefe Demitaung glebt eine Benge Rugheiteregein für Beijanblung beb perwrittlich Geekryfionten ber ber 18896, v. Neber Krankbeiten ben Seele in maralischer Sinsiche. Bebe Anveldung von ber Regel bes Sittengelebes ift Rrantbeit; jebod im bilblichen Ginne. 's Ber Lafterbafte findet in dem unger

tillei Berinte find Buittibu ein nedthe Bullugieni. leite Belle ift in toir Art.acfund und ffurt ....... Den Da. hien Rrunteile finbeffen in einem diffig eine Sinne und aufe ich neaftliche Bondunie benvarn, und Die Petrifte Modelduma bon Sinnepation ber Gibliatele ale Rennfactinffingeoin benbruinen, und howfie fittliche Gute, und die embalemile Briber bermiete: als bie benden Entundete bertollt et: for betifichten erften Berbitmiffe nenig felier Beleit Dier ben Ehardt bodelnet vollennmeiten fiefliden Gefnamet: Beffae: Nittlede : Walde fentrer: Direction flante, Die Beinen Dameit Da. len! Die gebhete Bofentibes ein Joen bet finnigften Bose helts fagte und kulenwanz m fein Sen Der Chatatele ber Histalifen Roberteite fo foterbert? Lors Buffant, Benrole reinen midt alliger an fen montiene uning Cela ; fen womming fele ter unterfender Orgunifanten i finch officialinafliger proventant. Pfigerichtiebung i felde gefenaffeneren mellerer fettlichen Minter ige eitegenenmeieter Reffeite Soin ! hint Die Die Die beiten Mothiffact Erantheiten liege Wille in bett Sanbeinden Bes fin feliffi Efinalice Beije ! Lleblingenelgungen er & chelle in Himesing (fintedet: Enlebing / Able Gelatebetfaffenty, gefelle lantinde Weitdfeniffe : Dieit Temeren ift natt aton folge won Michtielerinen Sweidenmeit ihr befracht ein - Etebolarus fand bie Den fa von in ber in ber in ber in ber bei beit beit beit beit find inliftefante: Die Danee Der nioraffcen Countheten binoie fich Gelie ab. Die Goffe ber Deganifution, rheile an setolle Endern Des Lebens: 4- Die Siafte Der Inordlifchen Brantoittimoto witthe norabe nith ffet Dauer, "nach ibien, Dolleten, wund wach ben babent vertie Beiben fibuften beftimust febn. Bumwelt litte find bie festefert blog Buffande ber ftrundheit; Datorventen ber Patiencen. - Abtheit. 3. Retute Branthettefandet Beele in selialdfer Sinficht; d. 6. frederivelige Ginftuffe Det Religiori auf Beffennnigen und Danbfteligen) "Diellefogeratif fann'abet ien Grunbe feiner no. nannt weeten; der ficht necht felbft Wi Ben fremben, but iges fanden Wiefnugen teffglofer Stinbfibeffo menin knefbreibed. ben Buffant beneut bat. 2 Dafteben if nobl'ge bemerten, be' derfelbe, boehn' auch bein Enfeme entgegen , bod Mer Mewialität aicht etwa beibtbeetich febli tiodite. Davaur find Derettelbilität; Minglaube, ! Schoaretieven ; Bigvecenter inicht

derabeuter im Mrantbelten ben Seite in inbraffice Binficht

). J. W. Whishippedelle. Receipt

كفو

fn: ifer: Santiduleire: ben ildist Erfibien att in francopen fuchen (1-1) ... wit withmit die Cher auf bit Bale im fronten Buffathe bes Winnest? und die Wrichiebenen Cemperamente im bielent Re what perfebebene Biterpi Ginfebitht . Dan attenfebiebenette anta, ben biefen unbilenen Coldfalat: bies ben Da abetebften finben ? +), wie fann veeldiets meligtein-Ers whie Beele labraer, wie westen Brantheite imitali Diefficht engegen ; obme fier indefien für etwas andere s "mirliche Shindesungen einet: fomen Gerlentbetlaleit ... -6ca 8 .: 3) nuns ift pour ben Betraubel ien Rusa "belten 3 die tft ber Gunben au franten iber iben iben ben Left Libra Korpera intrinées eines antilfen maneliffer ofe frames an feine Burineungen lebinft et inmeth wil Lift: et au miften mir ben Goffunrain bes Euchs Lleine merinberte Boffingung boch teine freve neiner fo bund fomertiche Unfalle blat gremungene beute Geffet 28 3# -- Abidan a. Beligiafe Enfebeinurgen um it Ken Tuliande des Körpers. Lieben. hi Albertwies Efgenungen find, das Braner . Bieldmittbiem) und im detenfelende Salinungen abwerteln : - bal im nicht von langten Befuche bes Drebigene fellen etwas trucken: ..... be Die mentellen Rentheiten , binden Teb jur Solan beben, fr Det Crife's roligifien Betrachtungen Singang. verfiaten. 4 a mi de Abriell, a. Befondem Weldneinungen fichia B.t ber Botter balt vermone feinen mechanifchen Mein abung bas Reanfenlager Alle ein Belebrungswiftel der @ admiten Gombelt .. und für ben Ort ber Midfinng ber Gunben eines aanten Lebens ; ber Bugger febet fich anber nach ber Diffe bes Mestes. als, mart, bem Ernie ben Derbigeres Die weifeften und ebeiften tommen, bes beronnabetbem Ente membhalich baffer wieder junde, wo fie fich in gewoden Soe gen geriothigt laben . fich von ben Gifabigen ju tregunn at ... Mafell 2. Auffallende Abweichounen em-albert De Schlecheto find, a. Badas bie Biebe Jun Leben meit bemiden Det ift, de bie Coune für Die Bede t bal bie Dame von Bett fich nicht ber Bewohnheit bet Dobels betabiale und cettog nach einem Decblary Schiefts bag Gielfeis fie meiftens idud auf bem Krantenbette mide verläut : duf ibre fiblen lan-Land Phathlendible englight fugen pouje; etfieder Gefolft nicht chie bast Ditegermain Dott mefri bene Remtenbette. il

ben annehmenber Rrantheit, mit Gott verfohnt; benn her bindert fie ber Aberglaube baran, baf fie bann ftermuffe an biefer tellaiblen Reper ; baf bas Bauermeib. nn bet Prediger gernfen wird, gewohnlich icon bem Sime wermacht ift ic. (Mandes von blefem mochte auch beum innlichen Gefdlechte gutreffen.) - Abthell 4. Gingelne. richeinungen ben periciebenen Temperamenten u. Rrante iten! ( aum Auszuge, ju reichhaltig ) - 2(bicon. 3. Re. leate and Klugbeitsregeln aus Siefen Erscheinungen. D. : Muf bie Affette bet gurcht und bes Schreckens wirft ing Ermabnung jur Drufung, tein Eroft, feine Soffnung: ndern biefe Zuftande muffen veranbert merben, wenn jene lat finden follen. - Eine allgemeine Rurbitte ber Unmer gben, unter ber Borincache bes Prebigers, ift naturlicher, perlicher und murbiger. - Der Drebiget ericheine als theile Bmenber, troftanber Freund in feiner gewöhnlichen Rleis ina. und fuche bem Bebanten porjubeagen, als fen er da, in Engel des Tobes angutunbigen. - Es ift nichts wohle atiger und ftarfender, ale ber Enthuffasmus fur ben Simal, ber bie Geele bes Scheibenben burchglubt. Dringe as Abendmabl feinen auf; warte bis er fich barnach febnt, nd deral. noch plet mebrere.

Das britte Bandden bandelt von ben Erfcheinungen f genelich franten Buftande ber Ocele , b. b. wenn bas Lafte umal natürliche Danblungeweise geworden, und burch & ebung und Bepfpiele ju feiner naturlichen Dobe gelanat if Diefe Etideinungen find bem Denfchenkenner weniger auf illend, und er blicket die golgen mit weniger Schauer at is die Urlachen berfelben. Aber befto auffallender ift bas wige Ginerlev in der Bebandlungsart folder Rranten. Dieu wird bann in biefem Bande mehr Abwechfelung, Bals ung und Tenben; gegeben. Bir beben Bolgenbes aus; Ibidn. 1. Abthell. 1. Ueber Sinnesanderung übet: atipt. Diefe, ober bas Aufnehmen einer anbern Darime n feinen Billen, ift nicht immer erft bie Rolge eines lange en ernftlichen Rampfe mit fich felbft; fondern gewoßalicher ns Bert eines einzigen Zugenblicks, einer Rubrung, eines auffallend traurigen Schicffals, einer buntlen Abnung , Sole be Erlautterungen wollen ausgetauft nub unterhalten fepri. - Die burch temporelle Amangemittel bewirtte Chunesane

berung ift nur momentan. 11 Belt, gelle Beftliches Leben, Entfernung von finnlichen, verführenden Reigen, fonnen . Sinnesanderung in Bestebung auf geroffe Bebler bervorbringen ic. - Abtheil. 2.' leber religiofe Ginnesande. rung, b. b. welche burd religiofe Mittel bewirft wirb. Dier wollen ble gewohnlichen Mittet wom nothwendigen Bepftanbe bes beiligen Beiftes ju unfrer Befferung. ben Schrechiffen ber Sante wiber ben beiligen Geift, Simmel und Solle, und von ben Odwierigfeiten ber Ginnesanderung entlebnt, theile gang bermieben, theils erft nach vorbergegangener Reinigung biefer Sbeen befuhr fepn, wenn fie nicht meht ichaben als nuben follen. - 2bfdp. 2. 200. gemeine Ericbeinungen im eigentlich religios tranten Buffande find bie Berachtung religiblet Babrheiten Der Mittel bes Artes ben frangen Buffand ju anbern; gible gurcht vor Gott, Die Die Rube Des Gunbers nicht fel-Yeh machelg foret, ja felbit bie Bedienung tellgibler Dittel ju feiner Beruhigung ; moglichftes Beftreben, ben Glauben an ein funftiges Leben anzufallen und ju vernichten. Well. 1. Erscheinangen im religiöstranten und pby fifchgefünden Suffande; bas Lafter bat bier in jeber Rlafe fe einen eignen Gang und eigne Abtheilungen." ern ifefern bier-big meiften Belage zu bem Sabe: fie wiffen dit was fie thun! Sunben ber Bolluft find bie bereichenb. Rett unter ibnen , die fie weniger in religibler als weltburg Udet Dinficht betrachten. Rurchterlich ift ben ihnen bie Elgetsucht, nicht fo leicht bes Dannes mit bem Beibe, als bis Liebenbem mit bem wirflichen ober vermeinten Debenbable. Bor Born und ihre Rache burftet nach Blute. tenbelt ift ibnen ichmer abjugewohnen, und mehr burch efe nen ehrlichen Dachbar, ber ben rechten Zeltpunkt wahrnimit. als burch ben Prediger; am wenigsten aber butch bie 34 sprache der Weiber ic. Der bürgerliche Stand hat kingh weit geberen Ratalog von Lastern. Salbe Auftlärung In teligiöfer hinsicht ist Glie des Gewissens. Es ist fein Rubin meht, ein driftlicher Dann ju beigen, und Beltflugbeit, welrbeitgerliche Politit macht fle gleichgultig gegen bie beilig. Rep Piflichten bes Menfchen. Die Ueberverfeinetung aner gebilderern Rloffe, Der Lurus ber Sefuble, ble immer fiele genden Beduriniffe ber Lebensart bes Mablitandes it flefern flu erauriges Sundentrefffer. Detrugeregen im Danbel find

efe Thaten a been man fich offentlich rubmen barf jaumal ing fle ati einem, Degoiger, ober an einem andern Glaunevertoanbten vefuhr find. Beriprechungen ju machen, ne fie zu bolfen, bem mabnenben Glaubiger ble Thur ju Wen, ift Belefite. Des Meineibes fculbig ju merben ift ge Chre ic. - Abth. 2. Ericheinungen im phyfifch. anten und religiontranten Suffande. In biefem Buunbe, wenn er anbers im eifen Betrachte für gefährlich geiften wird, ift eine ichnelle Befeheung bas Produfe ber urcht vor bem Tope, und bes midertehrenden Gemiffens, ne allgemeine und notubliche Ericheinung. Aber auch bier iebt es Berichtebenheiten, bie ber Charafter jeber einzelnen laffe mit fich bringt. (Diefe ftellt ber Beif treffend jummen, und laft jo ben Lefer einen richtigen Blid auf bas lante werfen.) Abibeili 3. 2tbweichungen des gebring enen, vom freven Zustande. Die Erschilnungen, die is in teligiblet Dinficht Gefangniffe, Budtbaufer und Defe rungeacftatten Befern, find meffens von ber Met, baf ereit i. The blog etanishme extension was; woll sie fo bald wife w verfchwittben, die der Awang gebeben ift, und die Reife se Baftere fein Sinderniff in ihrer Biet amfelt binber. : Th mincher ber fleineret Bergebungent wegen-auf finde Bell la ber verwielen ibliebe it madit fich ift ber Gefellicuft de Berbricher , orftign bacteren und land ten Strafen gefchitif. nd wird in Lafter eingeweiber. Die er porber nicht fannte. Ran ift genothigt zu glauben. bag Reifgion bier blog var findicher Bermilberung fichern foll ... und fo blel tonn immer then bem tornerlichen Zwange gefeiftet merben. Jedoch if ud nicht gu laugnen, und erfreulich fur ben Berebrer ber uten Sache, daß es bier auch Erichelnungen gebe, die volle ummene Befferung boffen laffen. (Alles mird burch eine Renge von Belagen erlautert und bewiefen. Much merben im Schluffe ned bie befondern Ericheinungen bingugefügt. le ber Beluch bes Predigers in Reimivalgefangniffen Ile rt.). Abtheil. 4, Abweichungen beym andern Beblechte. Dief jeigt fich im feelenfranten Buftanbe von gle em fo feinen Befühle für bas Lafter, als wir in Bepfpielen er Tugenden bep ibm finden. Gie übertreffen oft in Infebung des Antrifaten den ausgelernteften Bofewicht; find nerfdfindlich ben Befriedigung ihrer Leidenichaften, und mile m ibrer Reize und Launen jur Bollenbung ibrer Baniche

fand Plaite fich meiftethalt im bebienen. And bier far febe Klaffe ibre Beifchiebenbeiten. Go g. B. find bie beiterenbeiten Febe ber ibeiblichen Dienerktaff; Trägbeit in tempften Febler ber ibeiblichen Dienerktaff; Trägbeit in tem Dienfte; geflisentiche Aufsuching wähnlicher Gelek ichaft; die Fertigtelt ju lugen, und leidenschaftliche bersehlichett; Beradsehing der Betrschaft gegen ander Derrichluchtigteit und Wishanding der Rieder, u. f. w. Abidn. 3. Resultate und Alugheitseregeln aus die Erscheinungen. Diefer Abidnitt ift zu beichbaltig gut Regen, die überdem erst burch die nörigen Prantifien währe Baltung uilb Boffgultigfeit beromunen, als daß Mielier Auszug liefern tonnten. Defto mehr werden fich all tiefet duich eigene Lettnie besteben bestebigt sublen.)

Auch durch eine-lichtvolle, sast neueren philaspiteichen nundentlichen Tominologiern verweidende Schneiliert
twosiehte sich diese Buch. Ber einigen Abthellungen is. B.
Idd. a Abschin. Abbeil. a) hatten wie, indessen gemaniche.
Ing der Berfin, dessen einzelne Idden man immer verstein, dem Idden gengeng weniger in Aphorismen persteit, und werde akther nonacht, die Hauptsähe 3. von den Erläuterungen, diese nonacht, die Hauptsähe 3. von den Erläuterungen, diese noburch solche Abthellungen an Verständlichkeit und Udberzeugung noch mehr gewonnen haben würden.

Mie wanschen, bas bie in diefem Buche enthultent, ihn Proris ver Menschen geschöpfte Theorie in Praris ver Breitein, und ihren eignen Bestächtungsgeste in Menschen ihre inner inehrerer Bervolftandigung dieser Theorie wecken und Inner inehrerer Bervolftandigung dieser Theorie wecken und Schrieh mochte. Wer hat wohl mehr Gelegenheit und Wertell mind in die 1 Und wie viel kinn hier noch beobattiel ihre kann namentich in die eigenthumlichen Lescheungen ich instinier eines eingedrungen, und sat viel einrigere Behand instiner eleser eingedrungen, und sat viel einrigere Behand inng der Menschen von Selten der Prediger gewonnen werden! Eine Ersahrungsselelenlehre 3. B. über den Soldar, über den Bergmann, u. a. m., auf richtige Bedbachtung gegründ der, warde in dieser Plusicht eine ersteutithe Erscheinung sepr

Um.

iblianblings über die villosophische Romenteton, als Einseitung zu Totsesungen in ber Philipsophie, von Benj. Kast D. Hoper. Aus dem Schmer Dischein. Swalloum dum Silverstolpes in Kommission bew Perthes in Athburg. 1204. 146-S.

and the Course of the company of the contract Der Berf. gibbt fich als einen Bienith bestwenzungen Mila smus gu erfennen, und biefer Philosophie mehr Eingang i verfcaffen, bebt er mit einer nicht ungerechten Rlage ber bie Dachbeteren in bet Philofophie, insbefondere aber ber Die ber eigentlichen Rangianen ji an. Authority from uf bie Philasophie apodiftifche Gewigheit haben .. und . t blefe unferer bieberigen Erfahrung ju Folge, burch bie iathematifche Dethobe allein ift erreiche robrben; fo muß e mathematifche Dethobe auch in blefet Wiffenfhalt alle theim eingeführt werben. Da ihr non bier ben Rantie Musfpruch in ben Weg tritt, nach welchem bas Gigenumliche biffer Dethobe in ber Konftruttion id fie mithin, meil die Philosophie nur aus Begriffen embullette attif Biefe biefer unwenbbat After broude en ble unitaffogeit, funt fit geigen bay an bet Diffofwille bus lintette Belfaben Besbathtet Witt mit auch im beronne emacificen Demonstrationene vertemme .: Class Shalle uftand aber bat er bierbey überfeben. Der Mathematie r leat in kiner Sigur die Sache felbft vor, und lafit n bem Couler bie einzelnen Urtbeile und Schluffe durch m Unblick, und bie Berlegung feiner Elbit entfteben. us film ber Doffbfogo miche, et tant file Mibete vorlest. woberbese Instrete iftgewiß, Stelbe. de fret etelbiler rade the namicoen lieguiffe danie, verbinder or nn alfo in dem Beifter bes Boulers die Bufeile und chluffe nicht fo buflimmt und flar bervorgeben laften, als e Mathentaitler. Sarre ver Billofoph frat bet Morte teben 2000 fint Bearlife fo Geffteine umb Eins dorieten. s bin methematifchen Bigbrette bir Wegrifftiger Dather atitere : Dann mochte, Miobes namilide Baffabren bet onifrution baben beobachten tonnen. Go lange eine fole philosophische Mealsprache, wie fle Leibnit un Ginne . bate

hen Methode in der Philosophie tein Sind machen, ja fie im eigentsichen Berfande bier nicht einmal anwerden fie im eigentsichen Berfande bier nicht einmal anwerden konnen Abnien- Wontkundt ben ber alle das Verfahren Des Geometers. Es ift eine Angenwenfehung infine eine Synchesis gewister Begriffe; das Beisahren des Beregung seine Binters ift mehr eine Analysis; denn er denonftirt durch Beriegung seiner Figuren, und durch die Vergleichung der Menausgestrachten Addischung der in idele in in ihren der ihren der in ihren der in ihren der ihre

Marginalien und Regisser zu Kunts einernssofischen Anfangsgründen der Sittenlöher. Zincerer These. Marginalien, und Regisser zu Kanzs metaphysischen Aufangsgründen der Lugendlehren In Bensellungen, von Gil S. A. Wellin. Inna, den Froismann. 1801. Tod S. 8. 10 F.

Les of the one that the borne well.

Die hampesite aus ber Rautischen Lugenbleine finder man fier in gedeinger Rurges und nach der Kantischen Ammennengestellt in das das Brublein dem Blackfolagen Brauchverfeit hat

1 M. Carris, 1905. State at Kille 1883. State 1904 A.S. Mediate 1917.

1. L. L. S. STATE L. M. M. L. S. L. M. L. S. Mediate 1917. Kee

Allgemeine kritiche Geschichte ber Echik, aber les Dens Wiffenschaft, nebft einer Unterstudung der Fragen: glebe vs benn anch eine Wiffenschaft von tebeins? Wie sollte ihr Inhalt, wie ihre Miethorbe be beschaffen seyn? Bon. C. Meiners, Königl. Großbritannischem Hofrarb, und gebeutl, sehrer ver Philasophie zu Göttungen. Göttingen, ber Dierrich, Edr. Zwenter Theil. 324 S. S.

## E. Meiners allgem. thit. Gefchichte b. Cehil, 2c. 205

in Bufen Baithe beldafftlat fid der berfibmer Wark mie be Delfinna ber Kantiften Sittmlebre gant allein ... 36 mirbeble es var nicht." lagt er in ber Borrebe .- "bag ich. beld ans aften Rraften bemibt babau bie Webrechen ban Rantifden Ethit, und bie Better fares Urbebers, ale Schrifteffellers , git entbeden und biteffitellen. Sich untern tiabm biete Arbeit, nicht weil es mir Bergnagen macht au underniffrent, aber bie aute Meinnus eines Theile bes Public finnes von einem serdienten Monne zu ichmachen a lanbere melt ich bie Rontliche Cibit für ober fo lebbbich. ale leeb und grundlos biels. Witnben ber Auftrengung, womie ich Die Rantifche Ethit prufte, bestrebte ich mich, ftete in ber Bemathofaffind eines tublatt und arofiliam Soriates tu fleiben. .. Oo groß; and, und ; baufit die Berfuchningen-war ren , bie mannichfakigen Wieberloufiche und Antonfequorsier bes Diern Rant mit einer anterftrafe ernfthaffen Wiese- wo riarne fo abremant to both allendiefe Werfuchungen flanbe. bulte . Sith metunte in Deuritalle bestanbla mitht eine beite Wenfchen unbe ben Geriftfellert fonbern ich unterichien und in bem Sorifafteller ben Berf, ber moraliden, Chelle en von dem Urbeber ber ftabern Brote," Gern erfennt ires bem Berfe bas Role an e bief Beinere buchftablich geleiftet is finden, und wunfcht mit ihm; boff; werm eine Bidenleg nug alefer Schrift num Berfcale temmen foffre, fie in des hmliden rubiden Rollung obnefoft fenne moge. Gein unt. unt et ihme auch bab Betbirnft in zomanche Bievelopfiche nb Schrodden beit Routifden Daraffftems beffer, und beite het als won under hefdieben ift a gest Bicht peropes in bas int ent ominitet: ambidele erabele biefe Bemitbung, nicht neties febn : Colleve inninden auf Epituffeninne verbiene, iten bie Augen offern, und meffien Jangline am Eingene 1- feines abilofophifigen Studiums war blimbem Plachbeten ather miles are less than the real and the second are for the

Des Werten Incialt ift folgender i Blachbeit der Arefer werften Abichaite die Berwandeschaft der vorretunfen Lehte ge der theverische kritischen Philosophie mit den Sufernen, wo Welmungen früheren Welbweifen, und im zwepten die bermandischaft der Anntischen Word mit der Erbit der Ander, vorthischen Schaft darzeifelt harr geht er im dritten unt, is Prasungen Landschun Gründe für der Realling sieres Ledt, d. d. d. LXXI, d. a. St. Vie zeft.

veinen mirralischen Erkeinniefs und einet reinen wastlichen Bernanfte; im vietren, an die Prüfung der Lauslichen Bon von den Willers und der Frenheit des Krifchen großen von Sie Saufellung der Kanrikten Boen warr. Die fing, von Selbstliebe, Sollesinge, von Cigentantel, auch dies die Selbstliebe, Bunfches, von Eigentüntel, auch ich dies die Selbstliebe wie Winfches, von Eigentüntel gen fles zu selbstlieben mit einer Luczen Ernfallungen fles zu selbstlieben mit einer Luczen Ernfallen nicht gen Paraboren der Anneiliden Anfilie mate Mille wachten die Veller Princhlen der Morat, aber Mantifice Schribert, und ihrer die Widten gen bet Kantificen Philosophie zu falle fien.

2tus ben bebben weften Abidmitten erflebt man, ball bi ticheretabitule amilden Cabiserth , Dr. Orice und Raus grafe de 10 vols man mobi evernuche batte, und mander fomden merifde Bemanbeter ber Erfinbungen bes menen Goffemi who while wenia erstannen. B viel Aften barin andwerell "Dode wirt überteben bief. fin and bem Griften Aba Moltte einige ber erbeblichften Granbe griet bas neur Da enlittem vorzulegen. Im bee theorerichen Dhitolophie er-Warte Rane nur eine auserwählte Bahl von Begruffen und Oden für folde, Die duschaus wiches Empirifches ents bielte. Dan fonnte baber mit Recht erwarten. bullien. sieder er ein Spitem vort Wedratobiloftople auf Artifche: geffe und Cape T'priori gefinden wollte, auf bas Benauel Minmet 1) minter Ed Die Stellicher Beatiffe mus Siere a priori bente: 2) von welchen finlichen Da etiffen und Sanen er glaube, das fir har nichts Emi phelfches enthalten (1 39 aus meldten Gelinden er foll die Begelffe und Gage a geriert vettige. Er bat abet Beite von biefen gerichten Berbestunger veffillt. In ber Reit Me ber erfuett Bernanft tiffer er TBorbmandigfair und Arenge Allgemeinbeit find fichere Rennstiden siner Eur Lenntnif & priori. In ber Rritft bet neattifden Berminft bingenen beift es: wir fagen nur, baf wir Ettene burch Bers Ranft etfermen, werin wir uns betoufft find, baf wir is and betten willen tonings, menn es uns and wicht fo in tel Erfahrutig vorgetommen wares mithin ift Betwirtft Erfennts mit und Ertennenff a privet eineren. Und an einer anbeit Bielle: unter einem Begriffe bet pruftifden Bweiunft, best fiebe ich die Porfiellung eines Chistons gis eine maglis

in Militana burd Arenbelt. Die benden lehtern Gellen ebelten antaugbas gant andere Meternete als die est we. Ban tann bie erfte gelten laffen, und die festere bes elfeln .: bott permetten. Die erfte ift bellimme, bie tint in Reid boch unbeftimmel - In der Grundtegung auf benenbafif bie Bitten faat Dere Rant: " Zing bem 28fest abeten erhellt , ball alle fittliche Begeiffe villig w priori fit va Ole und Urfweine in ber Berminfr haben, und biefes than in der dementiten Wentherwertunfflieben fomitht: all ier im Coaften Dange fpetulativen, buf fle von Beimens musicifiber . und eben burnin blog aufalligen Erfeineniffe Bitrafiles weeven tonne." Bie laffe fich bamitt foldenbe nulle vereitigen ? "Alled Prattifibe, foffit es Briebfebreit Belite, belebt fich auf Gefable wifthe zu empfeiftbell BefindeniBouellen geboren, . tint: offe praftifche Degetffe Riben auf Segenftanbe, bes Boblarfallens eber Denfallens? M h. Den Luk und Uniuft, tokton wentiffelis indirett die Demon Bante unfess Gefühlt:" - Die Ger, melde et' whittliche Bane a priors ausnielt, erideinen ibm frioft persur keceiffen Joiten als allaemeine und nothwendiaf mindniffe : Defpotes feiner berabntteften Gdifter tragen beiten Dabe entweder far nicht, ober gant anbere vor." Mint Mic berfache beiblich verwerfen bie angeblich allgemeb w und nordwentblaen , find von aller Erfabeung unabhans gent Base und Grundfase der Kantifchie Gilleinlehri gathe D. Boer vertiat en ille file buntle und miteffimmter Cabe. dewable jur Draffing ben folfitianeiten farigorifden Imp Enting Diefer ehmille Imperativ ift nach Rant: fanble te mad verlendaen Warfine buten die but midfelch molfen naft, buf fie ein alltemelites Gefes werbe. Boch tonne aut fo tauten : bandle fo, ale es ble Darine beiner Dand burch beiten Billen sum allgemeinen Raturgeles werb whate. - Der follet es nun tiad ber fo die wieberbuls L'Brothwenblafeit Milo Affichmeinbeit bes ginzig mbalichen Micips ben Siernafeie erwaiten, bat biefes Princip nichts' weniger vollig unbegrofflich fen? Bie tonnte mun Beundfab nothwendig, allgemein gatig, ja fogne bent ig entglichen neunen, wenn er gant unerfennbar war ? das Bewustfenn diesis Grundfages für ein Faktum ber Erhanfe ausgeben , bas fich für fich felbft als watbertin Cat a pelori 'aufbringe / weten man von einem folden Grand

Bruntlate nichts begreife als feine Aubeareififcbloit. Wie Counte, man es ficht traumen loffen. bag eben ber Wenter. des bie 3bee ber Frenheit, und bet Zimonomie Des Billand Reis als eine nothwendige Iber eingragte, ber alle Bittemdelete, aus ber reinen-prattifden Bernimit ableitete, ber fi lager rubmte ... aus bem gemebiten profitiben Bernunfrage Braude daraethan in baben, baff reine Dernuuft obne Beng. wie dang irgend eines empirischen Schinnnungegrundes fü Ech allein aud praftisch fen bag eben biefer Manne bee haunten werde, die menfcilche Bernnuft fen eben fo mavere. mogend zu ertlären ober zu begreifen, wie erine Bene munft praktifch, fenn konne; als wie Brenbeit möglith fen. ?. Rann benn ein und eben berfelbe Cab maleich allemein und mothmenble, b. b. bas Gegentbeil Deffelben undentbar. und dach die Moglichtelt beffen, warnen bas Segenthoif : ung Denfhat ift, unbeareiflich fenn? - Der farenvilche Sme perativ: bandle nur nach berjenigen Barime, von ber bu me aleich mollen tounft, bag fie ein allaemeines Befeh meete. tit wicht allein fein allgemein gultiger und nothwendiger Louis dern nicht einmal ein bestimmter und verflaublicher Cat. Er tann amen- ober bien verfcbiebene Bebeitrungen babeil. Erfflich tann er beifen : banble fa, wie bu glaubft. Das alle übrige vernimitige Befen in beiner Lage, ober witer ben Umftanben . in melden bu bich finbeft , benbeis mirben und handeln muffen. In biefer Bebeutung wurde er den grobe lien Jerthum aubalten. Dan wird fic beffen erinnern. mas ich im erften Theile bargethan habe, bag nicht einmel alle vernünftige Denfchen, wielmeniger alle vernünftige Bee fen in benfelbigen Lagen auf Diefelbige Art. and nach benfele bigen Grundlagen banbein, tonnen und burfen, meil batt. was in jedem galle recht und pflichtmaffig ift, Ach nach ber Berichiebenheit ber Maturen, Des Stanbes, bes Gefchiedes. bes Alters u. L w. abanbert. ... Er lann ferner haifen: bandle fo wie bu glaubit. daß alle vernanftige Befent, wenn fle nicht blog in beiner Lage; fondern dam ba maren, bene bein wurden, und banbein militen. In biefer Bedeumme, mate er ein bloges Spielmert. Bas bilft es mir, alle veren munftige Befen in Gebanten mit mir in ideneificiren, whee, gant in meinen Dlas zu verfeben . wenn ich trieft weiß . wie ich auf meinem Plate banbelu foll? Er tann cudlich fa viel beiffen : ceiffe bich von die felbft los, verfete bich in die

## L. Meiners allgem. frit. Gofchichte b. Cthit, 2c. 397

Breile vernünstiger, unterrichteter, unpartenkloer Zuschante, mo handle jedesmal so, daß solche Zuschner mit deiner Aet in handeln zustedem feine, oder damit spunparhisten könnenz Ber fieht aber nicht ein, daß er alsbeim mit, dem höchten Drincip von Azam Sanich, oder mit der alten Repel mannnen sällt, tiane kinam jeden Menschen das, woeden zu wollst, dass man es dir ehne?

213 Bas ber Berfichber bie andern Kantifchen Kommeln bes beiften Bittemgefebes fagt, übergeben wir, im au ber Mufe tolbung neuer Miberfpruche in biefer Theorie air gelangen. Bone beiftes bigibt fich in bet Beftimmung bes Wettbes me gemiliten, und ber weinen Bertunft, und ber Reinent led, einen mit ber andern fo wenig gleich, als in andern Dutiften. An vielen Stellen erflart er es für eine einleuche ende Rabrheic, ban es eine reine, von allem Empirifden miduberte Dhilosophie , und absolut nothwendige moralifas Belebe geben muffe. - Bie laffen fich biefe Beufferungen min folgenben Betrachtungen vereinften? Es mate leichtan einen, wie die gemeine Menschenverungt in allen dern smmenben gallen febr gut Befcheid wiffe, ju unterfcheis wit - was gut, bole, pflichtmaffig over pflichendorig ber und baft es allo teiner Biffenfchaft und Bbifofondis best de fer um gu wiffett, mas man gu thun babe, um shelich und into ja logar um welfe und ingendhaft: gul femas - Home werneine Beritans ben Berth ber Canbinnten mifficholo eftimmen will: fo tann er fich eben fo gut Soffnung nachen, en recht zu ereffen, als es fich immer ein Phie ofoph verfprechen mag, ja ift bennabe noch ficberer blering as felbft Der lettere, well Diefer boch Tein anderes Drincin als jener haben; fein Uribell aber boch- Durch eine Mielige frember, jur! Sache nicht gebouigen Bewagingen leicht popunieren, und pen ber geraben Michting abriele bend machen tann. Bare es bemnach nicht tarbiane, es in poralifoen Dingen ben bem gemeinen Bermunfturtheit bes penten ju faffen, und bodiftene mur Philosophie munbrine ten, um bas Suftem ber Sitten vollftanbiger. Tiefider. mbalider bie Regeln berfelben jum Bebrauche, noch mebp aber juit Disputten, bequemer barpufteffen ; nicht, aben bir. felbft in prattifchet Abficht beit gemeinen Merifibenvenftand. win feiner aladliden Ginfale abmbelingerer und fine burch

Baltofondie auf einers nonen Was ber Unterfachung und Ber februng in bringen ? Was bobarien wie meiner Zenanik, were ben meine prafenden Lefer ausrufen ? Und wenn biefe Lefes die geborige Aufmertfamfait angewandt baben : fo werben We ainfeben, bag feibit in ber leiten Greile die offenbarer Bis berfornch enthalter: ift. Der gemeine Metftand foll es im ben Bestimmung bes Berths von Sandlungen Sevnahe, noch fiches rer treffen, als ber forfulative Berftand bes Philosophen. ber Ath buich eine Menge frember Ertpagungen leicht verfreven Connt. . Es fall rathfam feyn, es in moralischen Diengen ben bem gemeinen Bernunfturebeil bewenden im laffen, und Socifeus, nur Philosophie angubringen, um bas Opftem bet Bitten (Cirenlebre) besto volliftanbiget und faglicher, bas gleichen bie Regeln berfelben jum Bebrauche, noch mehr abet Jum Disputiren , bequemer barjuftellen. Benn ber gemeine Berftonn es richtiger triffe als ber mubelinde, wenn bieles fich leiche burch eine Dange ftember Ermagungen Ire machen latt: mie: tann man ibn benn bazu-branchen, um ein One ften foflider, und bie Megein beffelben zur wirflichen Bies moudure begaemer darmifichen? w. C. w. MIN TO THE REAL PROPERTY.

Bir gleuhem genug: angeführt zu haben, um untere Bes fer zwen Grubiren bieles; für die Theorie ben Gimulchus biebli-wichgigen Buches zu ermuntern; befanders aben Snybebanden Philosophen es zu empfehlen, hamit sie von bline bein Miches eines zu sehr gepriefenen Spftrmes sich hüsen.

Lucze hilforische Darstellung der gesammten kritig ichen Philosophie nach ihren Daupt - Resulenten, für Unfänger umb Freunde der Philosophie. Mie einer Burrede von D. Johann Karl Beiet. Leinzig ben Lüchler. 1801. 180 Seit. 8.

Jich fand, lagt bet Barrebner, "in bem mir vom Meglegen, "wir Durchflicht mitgetheiten Manulfpinte, eine fe varfeihr "che, felliche, ber Rerf. fo gutincabrude Albe prich.

Rurge histor. Darfteilung ber gifhmmt. frit. 1c. 399

richenng und Bacffibrung. Das ich mich für berechtige bieft. thei offefet Misamufteipe in empfehiens füm aber auch bas ben bir Rebbe ber Sanbidefft antugeigen . und freundichafte fich zu fathen i bat Batme vert einen Gadlennet werbett bevichrigen au laffen :: Diefes Befdafft murbe mir abertens ade to und pon mar and angenommen. 36 fies ble gange Misebalting und Ansführung unverandert. Inbes fant ich therin Unwichelnttiche welche mabricheinlich von bem Ab Merther geffernehelle berenbren minchen : L. B. in ber Liten paturibeth, im Citaten und Ansbeliden, in Beffimmung bet Degetffe, u. bergt. we empiriffe und rein a priori und d'pottetion; emenfir und inwiffe, tranferment und Sanftenbentell Cincides Leberte Moweilen in Rante Rritte bet reinen Beitumft felbft ber Rall ift) febr baufig und cime ander verwechfelt war. Daber ich biefe und abnliche Rebler abinveret, berichtigte jauis bas Blichigfte ergangte.

Der Ringen diefes Bachleins ift febr problematich. Tome und extebliche Bernerkungen, ober Rücksichten uf die manchenler Kinwarfe der Gegner find uns nicht progetommen! Die vielen Anmerkungen unter jedem Pargetaphen, machen das Lefen beschwerlich und unangenehm. Die tritischen Philosophen dieß Buch, wie der Heranspiden wircht, zu Bortelungen brauchbar finden, werden sie am eften entschen für am

Die Möglichkeit spusheilscher Urtheile a priori, gerettet gegen ben Angriff bes Drn. Hofe. Schulz in bessen Kritik ter theoretischen Vernunft, vom Verfber Schrift über ben Paullinischen Gegensch Buchftaben und Geist. Altenburg und Ersurt, ben Rink und Schnuphase. 1801. 20 S. &. 3 Se.

Derr Hofrath Schulz har die Möglichteit sontheiticher Meveile a priori geläugnet, well threu die absolute Mothwere
igtelt nicht zukommen kann. Denn da in ihnen Bubjekt
ant Prädikat mit einander nichts gemeln haben: so kann ner
inrich das Prädikat allemal aufgehoben werden, ohne daß
der gepingste Wiberspruch in Ansehung des Subjektes zum

Borfchein tomat. Dier Bei f. Behamtet baarte, eine felde. Mothwenblateit tonne bennad fatt Caben , weine Oubieft. und Brabifat vermbus gemiffer Derfreiche trundans vierbunte. ben werben maffen aund bie fontbetilchen Untbelle a prieit. Bebalter alfe bod ihre Mtalidteit. Dan ficht, bag benbe von. einer gam verschiebeneu Mortmenbinfeles ber erfte von det objeftiven : bet lette von der fubjeftivet: in diefen Methellet. hrtedette und baff baber benbe in ihren Befonntilmen Redit. Saben. Ob burd ben Schultifden Einwurf bas Zentiffe Ovftem gefährbet wirt, bas tommt barauf an , ob bie fabe. jeftive Nothwenvigtelt allein ginn Dafenn fnutbetifcher Urtheis le a priori binceldent ift? " blerauf taft fic ber Berf. plat. din, und führt alfo feine Bode nicht aufs Grinblichte. Eta vor butte er meniaftens ber Mabrheit per Stener gefieben. muffen, bag biefe Obilofopbie fich bieraber bisber nicht bes filmmt genna erffact bat: Much fiche inne: bal ber nice. Cant vom Digverfteben bes Rantifden Spffemes, welchen auch biefer Schriftfieller wieberbolt, nicht vollig auf ben Coulsiften Ginwurf pafit benn bat Rant bief Die obietelve Rortiginbigteit im Ginne gehabt: fo ift allerbings biefe Bauptlebre butd ben Schulgifchen Angriff fiber ben Saufen geworfen. Die Schulb mus alfo am Ende bod bee fritis Men Dhilofopble felbit bengemeffen werbeit, well fie fich nice Beftimmit genug ausgebrudt bat. Modten both enblid eine mal bie Berren Rritifer mehr in ibren eidenen Bufen grefe fen, und nicht immer auffer fic binansschieben, was febr oft in ibnen felbe liegt!

20

Mine Mid

T. C., Opalesia no demice nicologica 12 Gr (Bu ! ระวง ซึ่งส่วนทะเหมือง " Med 1 . 19 O true and all motions

unter folgendem Titals

dia Trible began and a ch

e tanta e facilità de l'en l'en l'en

#### es thind ignings Harten by the Town section

Neus Verligibilehel von Siegfried Lebteche Crieftes in Leipzig. Jubilate - Meffe 1802.

Bichat, Xav., allgemeine Anatomie, angewandt auf Phyfiologie und Arzneywiffenschaft. Mit einigen Abkürsungen Aberferzt, and mir Anmerkungen verfeben von Dr. H. Plaff, Pften Bds, Ifte Abeh, gr. 8. . 1 Mihir. morati in the 4 Gt. 

Bühmeri, G. R., Lexicon rei herbanke reipartitum, continens étymologiam nominum plantarum et terminologiam partim in descriptione, partim in culture plantarum ulitatum, 8 maj. 12 Rthle, 12 Gir. 10

ron Charpentier, Toussint, know Beschreibung famme-- licher bey dem Kurfärfil. Sächtlichen Amaleaniewerke auf der Hahlträcke bey Freyberg vockommenden Ar-"beiten. The green and about a first of avendade Hariebach, exegerifcher, des neuen Tellandentest sores

Srfick, are verb. And. gr. 8, 8 Gr. - 1 Stee und letztes Steck er. A. . S. Ribb.

12 Gr.

#### Anch unter dem Titel:

Die Offenbarung Johannie, nach der Lehre John und fei-. not Apoltel gepraft, and mach dem Grupchent erklärt. Ein Verfach, den reinen Sinn dieles Buche im Zufemmentange darzultellen. gr. 8, 114 Riblit. sa Gd. **子和温度的**类人员

Heake, H. P. C., Opulcula academics theologici potification and appropriate the second academics theologici potification and academics theologici potification and academics theologici potification and academics theologici potification and academics theologici potification academics academics theologici potification academics acade

mum argumenti, 8 maj, 1 Rthir. 12 Gr.

Jagemann's, C. J., Italianische Chrestomathie aus den Werken der besten Profaisien und Dichter gesammelt, und mit kurzen Anmerkungen begleitet. 12 Bd. ate verbest. Ausl. gr. 8. 1 Rthlr. 12 Gr.

#### Auch unter folgendem Tital:

Scatz delle migliori Bole et Podicide pie chiari crittori italiani ton annorazioni, Tomo I. fetonda Edizione riveduta et corretta dall' sutore. 8 maj. 2 Rthlr. 12 Gr.

Jamelon's, Rob., mineralogische Reisen dusch Schottland undriche Schottschen Infeld I Anstidem Engl.
übersetzt und mit einem Auszuge aus Hrn. Bergrath
Wanner's Geogmofie, die Lehre von den Gebitgsarten
berreifend, als Einleitung begleitet, von Heinr. Wilh.
Meuder, mit a Karten und Kupf. gr. 4. 3 Rthr.
14 fee.

Recuid, mouveau, des Comédies et des Donmes à l'ulage de la Jespesse. Imérés de l'allemand, de Mr. C. F. Weisse par J. Les Chaffe. Tom, Le et H. g. 2 Rihir. Schillers, Fr., klemère profaische Schriften. Aus mehsecon Enirschriften vom Verfaller fellet gesammels.

auf Schweitzerpapier, gr. 8, 2 Rthr., 12 Gr. auf Schreibpapier, 8, 4 Rahlt., 2 Gr.,

Schminder's, Carl, die Geognelie, gest, chemischen

-if Guehdlitzen dergeftellt. gr., s. i. Bulle. 12 Gr.
Schollmeyer's, J. G., Catechismus den firtlichen Vervenferzeiter kittze und Mindern vertändliche Erklierung der fittlichen und zeligiölen Grundbegriffe, durchgängig mit Beylmisien schäufert, 12 te verbeifferte und
vermehrte Auflage. 8. 12 Gr.

- Moraliche Aufgaben für die Jugend, zur Uebung und Schärfung der fittlichen Urtheilskraft, nebst Grundlinien zu einer vollständigen Theorie der Colftfientstelle für Lehrer. (Als Authing zu dessen Carechients der fittlichen Vernunft.) 31 6 Gr.

Thiene, M. K. P., Guttnenn oder der Sächlische Kinderfreund, ein Lesebach für Bürger - und Landschaline o Thiefe, ste verbellente Ausling a latin Hauff-st of the Merchanist omedorfe, J. B., Journal dar Phormanie für Aguara pad Anotheker, Joten Bds. 18 St. W. 34 Gierg 34 Hall irers. I. S., Handbuch der hebrailchen derilchen cheldäilchen med erabischen Grammatik. Kürzden Aufang der Erlernung dieler Sprachen, bearbeires ben a. 2 Rihir. 10 Gr.

ater's, I S. and F. Th. Riches Arabifcheen Smilchee and Chaldrifches Lefebuch, das Asabische gröferentheils in bisher ungedrucksen Schoken mit Himmei lung auf die Grammatik und erklärenden Wortregiftern. gr. 8. 2 Rthir,

'illaume's Geschichte des Menschen, ste verbesserte und vermehrte Auflege. By A Rible.

'aigt's, Fr. W., Versuch kritischer Nachträge und Zufatze zu Luz Beschreibung ülterer und neuerer Barometer and anderer meteocologischen Weskanne, mit 8 Kupf. gr. 8. 2 Riblr. 12 Gr.

loung's, Arth., Annaien des Ackerbaues und anderer pützlichen Künke. Aus dem Eughlichen übersetzt von Dr. S. Flahnemenn. 3ter Be, mit : Mublismu 8. 1 Rthic.

Leitalter, das, der Harmonie der Vernunst und der biblischen Religion, sine Apulogie des Christenishnes gegen I homes Paine and Teines Gluithent in Doublichtand Herausgegeben und mit einer Einlestung verfehrt, von Dr. Georg Priedr. Seiter, grass. 18. Cr. west beg of and the second Ager of the Cake

de avente Bandchen von

Des Capitains James Coal Bafduelbung felow. Ba , am die Welt, Ein nübliche Lebuch ich die 9 nad Campe's Erbrare bearbeire.

> mit ichwarzen Rupfern mit illaminirren Rupfern 16 Se.

belaft its angenalentaffen Buffla ni dem mennichten

Diefes ate Bondoen folleft mit bem Tobe Cool's. s Liteltupfer ftellt die Sucht von Karafafua ver, we bet

Seelamit Emptrale Conficiens fo enhmoolle Linfbafer endete, weite Scene seines Todes genau nach Wabbers Zeichmung dergestolle 4st. In Harryrinde steht man das von Auter liegende Schiff: die Enrichtivskung, mit der englischen Klagge, und die ihr Sandwicke Anfinianer fewernden englischen Bootse leute: Das Inseressund der Reise seicht aummt. mit diesen. Bandwicke inniese mobr im

Bon bem erften Benischen ift eine neue Auftage ericles neil. Brober Bandchen toften mit schwarzen Amf. 's This. eine Ministern Amf. a This. & Gr.

Friedrich Bechtold, Buchfinder in Mong.

Ret 6 stagslitetatur.

Meise Gedanken über die Inftruktion der neu angeordneten Kerfürstlichen Kommission in Klosterfachen. 94 S. 2. 1802.

Berfällt in trem Abichniette, von den Mendekarten, von den mideftenbilden fundiren Minnes untd Frauenkliftern, von den findlichen Kicken und von dem Acht das der Regent babe, aus eigener Macht die Alastet aufpuheden. Die Widertegung der vernertlichen Einwirfe besinder sich zum voraus im vierten Abichaltte; als Orlege sund die bekannte Borsesung der Scillaberhauerinnen in Mangden vom vern Ipril 180a, und der Nachtrag des K. A. Hofortrets vom nien April 180a, und der Nachtrag des K. A. Hofortrets vom nien April 180a bis endlich Regulinning der Gestrichtest in Benruf von der Bewahrung Antass, daße verdebrucke. Das Ganze glebe zu der Bewahrung Antass, daße es leichte zu krieffen, auf krieffern, als seicht gut zu machen; daßer gesting war. Petreigens ist die Gelebesankeit; die zu Nieltung der Vettels und anderer Abirahrenden kien angewande worden, unver kennder.

respekthigen Bemarkungen viten die Kälfferen kaltung in Baiern. 59 S. 8. 1802.

Erfofen im Jun, 1808, und wurde, ber Lokallonerfichen weigen bie Lobreden der neueffen Satzfachte. Ber nicht fit gegen die Lobreden der neueffen Satzfachte. Ber ligungen im Weiligsvorflucken gericher? nich ziehe Aef im das tonomische Detail hinein. Um nänflich im denesseit; das nan mit 128 Gulden jahrlicher Penston, is wenig einzeln ist in genisch schaftlicher Link igweistzund in Australia. Innaseeden des Paulse aller Sittungen anderkhruig und inklichent nichte den Godife maligigeleite Auskaben, und milier das eto auch den Afgeklärzen Leferrachen nicht übergengen bas ist Ausbedang der Albster nicht wohlgethau ser und van sich is Ausbedang der Wänchoven duck Knisumement versechten ife. Ande der Wänchoven duck Knisumement versechten

ieschichte des Arrandinger Aufrahes und seiger Quellen. 1802. 84.8. 2: Wit dem Motto: magna non laif-

4 - 24 - 1801 - 20 A Ergablt granblid und auparteplic ben, fo febr in bet Rabe bes Reichstags am a4ffen April 180: bon ben Danbe peterburichen und Burgern ju Stranblagen erregten Zufudit .! Wordingellich gab bagte vas Autofalithe Chenepalmianh at nom atel December 1801 wenen Abuntebiannt einfen kriettene ben Unial. Das abifiewifche geift bie B. 16. Diefem folgen bie Bemerfungen bes Merfafface, mother were figlid ben Straubingern fcmargen Undant vorhoirft. unb ag Gange einer Antbebung burt Bettelmoncham idreibt Bergubingen, beift es 8. 49, ift in Sinficht auf Laon fung (burgerliche Mehrung) eine vorzuglich heabns Rigge Smar; theile Die niclen Jahrmantte; theile Dun Sofammen faffen von 4 Cauptifraffen , namlich der Wiener, Mantherr, Regeneburger und Bibmen Breake, theils. Der Sin Des Burfarftichen Rogins rung, leffen es bieb nie en reifenden Aandigmen felm len, welche ibr Gelo in Straubing verzebuen: und Doch fibreren, Diefe Ebroergeffenen, unwürdigen Barges Guenbinge witter Mengel an Angiang einie ger abgewhrbigten Severtage wegen." Die Schrift

gungle bite Gidfafton fut Butein kint alle git Bugens

Responsum Aler Die Frage: Die ein kasserlicher Premis nebis dem emissen Kanoniket bey dem Demkapatel zu legeneburg auch die Capellaniam honomi optisch könne In 1889: 22 h. dni:

ill germannen in bereite ein

Erfelengu Begenniung fen Jun, 1802 auch der besten der Geranleiung, das im grownes des dortiget Donn Capie eits aebsteden Dignedden, sein Capullanunikagerintis, und der Capullanun houore date epilaopulie sich besinde. Auf die erfern Probende hat der Laifer das Prilentations und auf die zweste der Lilchoftbas Collausanteichter Im soften Jun. 1801 wurden berde Prädenden erledigt. Dannaf meldete der taisetliche Präzist Graf von W. sich sogleich dahin, daß er bepdes, Canonicat und Pribende, und cum allentite Ver officio di Geneficke Chieffiche Abstorie; sied norr sinneun juribus ifrostibilist et einvikmente, ferertich vertre. Die Ibhandlung ist ganz im veraffetett Inschaft, mit Gründen und Gegengründen abgesaft, und die bergeligte Frage verneinend biederbetett.

ade A. de le grande de le grande de le grande de de de de de le grande de le grande

Befinkliftet anb ber Gleftlich Tapfise Gogent und Wibliethetete Anifer, fcom im December 1999 jens Deick febrift beraus, ju weicher diefer Anhang gehörer. Die Wich unter des finfel Malen und vie gungen Grobins, weichte gulegt durch ben am wiften Wilgsungen Grobins, weichte gulegt durch ben am wiften Wilgsungen im Univers abselbeiten Frieden bestimmt wurde, von im Universitätellen Beitenne Wirden bei ineuerfe Co. feliche niedhjuftigen, und danne von des dange in mehreren limbig weichten. Diefer Anhang euchdir und eine kunge bie sauf von der Wichtigfelt der Infe Russe, der Dand auf beit mittellenfichen Meere betroffend, fende eine dem

ich Alekersteine wen bem Lagebuche über die Belagerung ion Apialta; Aberhaupt, den gangen Hetgang der Belagerung sehrt den Kapitulationsartiteln der französtlichen und größbei geginschen Oberhesellshaber, und follestlich wie Er. Kaisert. Rajekat von Rugland das Amdargo auf alle englische Schiff is legen lieffen, die das die den zoften December 1798 in Detersdurg geschlossene Underseintunft vollkommen erfüllt wardem Reichstage gehört diese Schift nur der Lofalität wegent au.

Weißer inne in sofern zu ber Reichstanstiferatur. Me einige Exeriplate aus ber Herzoglich Sachsen Hilbourglange von Geleichte aus bei Herzoglich Sachsen, Hilbourglange von Geleichte hander metholt musten des fallenna, diefen Inficus, seiches des hon unt angelegt als fallegerundet an lann lebeim, wie des des hones Grunda esch fa, rabet dem Vernehmen mach, von dem Hille von Brockschimann ber? Der Plan It in sechs lieben Beite des lateriarite fallene isten It in sechs labeit, gethem, desen derriebtle fanden in dem dem dant fond von der Erevit Bankse- von der Grond – von der Erevit Bankse- von der Bond ofito, Bank – von der Grection der Bank – von den Beschant – von der Direktion der Bank – von den Beschingungen und Freydeisen der Bank – von den Beschingungen und Freydeisen der Bank

on der allgemeinen Béwaffnung von Schwaben, 1802. 62 S. s.

Wurde im Jun. zu Regeneburg vertheilt; der Inholt beint aber früher ausgearbeitet worden zu fewn, wenn gleich i zeinigen Phrasen der Abschluß des allgemeinen Friedens erwichnt wird. Ohne dieses ware es kaum möglich, auf die des eite sauceionieren Sätularisationen, durch weiche der kreisverdand auch in Rücksiche auf die Armatuse Anstellen seintlich wird veränders werden, se wordige Racksiche, zu webe

43. 11

nehmen. Die Acitodendigfelt und bei Thiten eines fein den allgemeinen Bewaffaulig wird fin erffen Abschritte Gie 5. 42 bemonntet; enthalt aber wenig niede Gabe. In morten wird, nach ebehfalls befannten Principien. Die Arr und Welfs aus einander gesett.

The regulation of the little o

# Bermifchen Nachrichten und Bemerkingen.

Der bekannte Kenum ber prientallichen Liceratur Bere I. pon Sammer, Berfoster ber ikop in Berlin erichienes nen Teichnungen auf einer Zeile von Wien über Erieft nach Venedig, ber im Gefolge des Sie Sibney Smith in Tempera und Surien won, ist vor Ausein pad Wien mer tudgekehrt, und soll einen reichen Notrath arabiser Manne Egiste piltgebracht haben.

Der Sebeime Rriegsrath Derr Puchaly ju Berfinn, if Berfine bei historisch : ftatiftifden Danbluffe voir Schleften.

Die Catift : Sitt, Gefchichte der Universität und ben Jaden in Bueffles, etiget ma bem hern Duttemath. Ibt in Berfin het.a.

The Mark of the State of the St

Car ter an fruebe mar gra Draft geniam.

The state of the s

## Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und fiebenzigsten Bandes Zwentes Stud

Stebentes Beft

## Mathematif.

Dandbuch der Mechanik fester Körper sund Her Kondendik. Mit vonzüglichen Rückscher nuf ihre Unwendung in der Akchesektulk Aickester von Enwendung in der Akchesektulk Aickester von Enterhorin, königs, preuß, geh. Dh. Blisseach, u. s. Mit 5 Kups, und 60 Holzschift. Verlin, bey lagarde. 2801. XXIV und 4119 Konst. 8.3 Me.

li Grembris bet Vorlestingen über bas Ptaltische beit verschiedenen Gegenständen der Wassebaskunst (,) von D. Gillo, fonigl, preuß, geb. Ds. Baurath. Neue vermehrte und verbessere Auslage, ente been Rupfern. Beelin, in der Real Schule buchhandlung, 18d's, 151 Getten gr. 8. Schreife papier i NG.

Bebbe Berte gaben einen fo verwandten Segenftant in ihr & Bearbeitung, daß rofe Dielelben ju edligiren für Pfliche Galten's wiewohl in ersterm auch Bewegung fester Korper vetomine,

Btr. 1 hat einen gemischten Zweck. Der Berfaffet best bon bat die Resultare einiger Theile den Mathematit, weld bem Architeffen ben Beurtheisung der Bananlagen ben 2. 2. 5. 5. L.XXI. 5. 2. 61, VII. Zeft. D d Pape

Adbreritm bienen , ansgehoben , und fie Rech feinem ? nit Studidug ber hobern Analufis, Die jebod it bin gest ber Beben Bien Beit beim Beit beim Bert unterm Eren auf ben Moten unterm Eren auf ben Met Gen Orten angebracht ift, in einem jusammenbangenden Bortrage dargestellt. Er Hagt baber mit Recht in ber Vorrede (G. IV: fig.) .. daß bieferhalb, und, um bem Gapten frines Buch's foftematifche Form ju geben, bie mefften Schwierige Leiten in der Ondraulit entstanden, indem biefelbe nicht mit eine ansaebreitete Theorie als Brunblage etfordere, bie bier weber vorausgefest, noch vorgetragen werben fonnte; fondern eine Menge Erfabrungen nöthig mache, die bis iekt noch größtentbeils fehiten, um biffe Biffenfchaft vollftanbig unb ibergengend abzuhandelte. (Des. taumt Diefen gegrundeten Einwand ein , und ftimmt mit feinem verftorbenen Rreunte Baffner vollig ju: bag man in ber phofichen Machematik With in oft, wie frangfilde Caffulatoren for bobeten Aneinfit. ant bie Refultate:ber Rechentunft verlaffe, obne baben bie Raing undiffrsahrung zu Rathe zu ziehen; aber unler Werfasser satte bann vielleicht, wenn er jene Schwierigkeiten in ber Cobraulif nicht vollig ju beben vermogend mar, es ben ben allgemein anerfannten Werfen von Baftner's Anfaneser. der tidl Medanik. Sätt 1704. XXX und 626 🕃 2: de la Grange Mechanique Analitique, Par, 1288. 542 Pag. er. 4.; A. C. Langsdorf's Lebrbuch der Lydraulit. mie beständiger Mücklicht auf die Aufahrung, nebl den Jarisenung dieses Buchs; bepte wiemmen; Alcend. 2794 und 1796. Borrede und Inhalt 16 Bog., Test 4 Ale bhabet 10 Bogen 4. und 53 Rupf's Prony, u. A. m. las fen funien, ohne ein neues qu forbern, bas, auffer meniaen wigenen Gefabeungen, nichts vor feinen Wormangern .. ale nuedas voraus bata daß es für minder Geübte brancibbarer als jene ift, die fich im weiten Relde biefes wiffenschaftlichen Gebietes oft im Unendlichen verlieren, wohln ibnen nur bielenften nachfparen tonnen, bie an bergleichen anniptifchen fueldweifungen gewohnt find. Ben ber Seite betrachtet. verdient affo der Berf. Dank, wiewehl auch, wie gelagt, is Etwas für die beffer-Unterrichteten in der bibern Mathemas til geforgt ift.) Doch wir wollen feben, was und wie bet Berf, feine abgehandelten Gegenftanbe vortragt.

Das Buch zerfällt in zwey Abtheilungen. Die erfte, B. 1-91 handelt in acht Appitein die Mechanik fester. Roze

## Danibbuch ber Mechanit feffer Rorper, te. Ann

lärven ab: die zweyte bagegen, trägt 🖲. 93—464 in sa laniceln die Sydeaulik vor: den Beschluß macht & 46's is 400 ble Cafel aber die Geschwindigkeit freyfallender lorder. Dies ift alfo bie allgemeine Ueberficht ber Deates en, die bisweilen, was einige Lebren ber Dechanft feften Broer Fin Dinfict auf Dobraufit und Drafcbinenlebre bee ifft, eine weitere Ausfährung, als geliefert worden, erfon fre batten, und woru alebann bobere Undfpfle notbig gemes m wate. ' Inbeffen bat'fich ber Berf, bemubt, Diefe Lebren, nd feibft ben bem Momente ber Tragbeit, gebftentheils mit Mife ber Clementar . Analofis auszuführen. Der'Borren ber ble Bewegung bes Boffere ift auf ofe Berfuche ber vorfalfchiten Dobrauffett gegrundet, und an mehreren Orten. le aber ber Berf. sparfam angezelat, And Aine eigenen Berfuche ingebracht; anberer Infiditen und Entbiefingen, auf bie wie dieid gebbeigen Ores floffen werben, nicht jn gebehten.

Dunit wir dem Berf. Schlitt vor Schrift foinen Ginden, wollen wir, and Adeiung für feine nühliche Afbeit; feie Achtiel mit feinen Eigenheiten, Botjugen und Dangeill enhielt, und baben infere Erinnerungen andringen, in follt bleitben gur Erganjung vo. bestimmt find.

Die furze Winlele. G. 3-5 Sambelt febr fuit von Meg-Geomechauft, Ohvenomie, Durmitt, Tranffefts Bonfrungerermbgett, Biberftanb , Begenwietung, Driid AF-Sief. ... Dieß tonnte:and faft nicht anders fem, bag bie effett biefer Ausbeucke mit berabet, nicht ausführlich erfläck brben. Bon einigen wied in bet Rolge busfahrlicher gefpros en. (Ben ber Bewegung aberhaupt und der Phoronobe und Bonamie insbefondere , handele auffer d'Alembertssaite de Dynam Pag. 9 luiv, befonders Raffner's 556. Monne, S. 1—12, Gill. 1793. 8.) thes Rap. S. 6 Pro: Bon ber gleichformigen Dewegung i etes Bap. B. Haber. Bon Der Seidlennigten Bewegung und bem Rrepel Die ber Afrier. Ins Bad. Babn gewörfener Körver. S: bie Glee, fett au D. rs 5. 12 bingut Die Gefching. aftete buefalte fich wie bine Poteng bes gurudigehaten Raus si, ober, weim gafattimen geboren 🌛

Beschwindigkeit c

verglichen Kalfmer a. a. D. S. 16 g. ia. Was im driese Kapitel vorkommt. dat Aehnlickeit mir dem , meldes Miraft's Mochanik a. d. Lat. mir Jul. nermebre. Der der Prof. Cetens, überf. von J. C. d. tenneger der, Dresden. 1787. gr. & G. 766-504. S.244-234. Der Berf. dat sie deshald S. 34 and chiet, nur nicht de Getengahl angegeben. Netbenstere ihre Krafte gepräst. Sie ber voruhglichten hierhin gedörigen Abhandlungen ist die des der voruhglichten hierhin gedörigen Abhandlungen ist die des den Generalmajors von Cempeldoff, le Bombard, Pruffien, d Berl. 1781. gr. 8. worde er desen Gegenstand and tytisch und durch höhere Geometrie bewietet; aber vech genenast unsersuche in den Mém. de l'Acad. de Profle, l'anar-1789

gt 90, wefelbit bie Auftblung einfacher gemecht, auch die San meln bequemer für die Proris einersichtet worden find. piger braucher und eichtig find bie mathematischen Abe bandl, bes frn. Dauptm. Bobde, befonders bie eife ber ben, Potsb. 1797. 4. Mus dem allen wird alfo flat, be Becongung, foon und bem Bogriffe ber Beieden, in Die raine Geormenie geborte, womit Kafinet's Bath W tommen abereinfimmt, wenn er fagt: "Smmer mare es sat fan, der eriedifchen Beometen bentliches Berfahran, erachtung der Sigun, nicht gant ben Geler aufthen. Baffiner Anglyf, Des Unendligte Aufl. Getting: 1299:ifin 😂., 876, ein Berfahren; bent such, wie billig, unfer 🥞 bier und in ber Bolge tren geblieben ift.) . 4tet Bape fotte 25-27. Ron ben Birtungen ber Reafte. stes Bent Di 38-45. Dem Stofe ber Rorper. bres Bap. & Afunt 1999 Bom fregen Salle ichmerer Rorper auf einer ichten Gemi und Rap. 7. 6. 13-83. Bon der Areichemegung. Wiefel. Rapitel ift bas wichtigfte von allen ; granblich heathelet und

ben wegen ber borin vorfommenben Theorie gehraucht werden tonnen.) Den Beschluß ber erften Abtbeil, macht bas Bte Anp. S. 84-91, bie Lehte vom Pendel. (faft gar 18

mit Bepfpielen aus ber gemeinen Arithmetit; ber geweinem und höhren Anglyks erläutere. "Filcheun phrs. Witweb. iker: Bb. S. 531—547. Sött, 17984an, 8. hätte bier mit Nie:

urz abaebanbeit; nichts von Edflobilden Binbelidwfingen och weniger das affgeingin befannte Befet berfelben: Dif Schwänge in der Cyfloide; so groß gud die Bogen in magen, apuren allemal eben so lange, als upende d Eleine Schwunge eines Dendels, Deffen Lange 3 midte pelecidurchmesser des Areises ware, welches arch fein sin . und Berschwingen die Cyfloide be-Deeibt? Beral, Sifcber's Anf. bet bib. Beomet. 9. 136. lena, 1,296, 8. - Bon Jach's Berluche werben ger nicht ern abnt, bie bod in Bode Sammt, affronom. Abb. ifter Suppl. Boc 1794. S. 195:ffg. und im Mag. f. 9, 17ffe, f . O. Porf. v. Clat. Gefch. IX Bo. iftes St. O. 142 fig. igeführt fteben. Unfer Berf. ideint febr auf die Deufuche et Frangolen wegen Bebbachtungibes Benbels ju rechnenz bein et 6: 88 einen Theil ber Tofel bee de in Lande lier rt; aber er batte auch in Anichlag Beingen follen, was une v deutscher Fischer bavon batt in feinem phys. Roorterb. let Ch. 813 ffg. - Ausfühellch aber bie Denbellangen ib Bowingungen: Zallnere' fib. Dred. S. 345-384. itte-Ausa. n. 2. m.)

Sest folgt in ber zweyten Abtbeilung bie Sydraulit. icle ift im Bufammenbange ausführlicher und grunblicher gebanbelt. Jebes ber 24 Kapiteln abzuhanbein, auch nur Befentliden ju terühren, marbe ju weit führen; wir woln daber nur bie Sauntlachen ermabnen, und daben unfere emerkungen bingufugen. Das zweyte Appitel, E. 131, 8 33 ift in Babrheit ju furs; nicht einmal werben vom usffulle bes Baffets burch borizontale und fleine Seitenbfe ingen eines beständig voll erhaltenen Gefaffes bie nothigften beorien bengebracht, um barque bie angeführten Benfpiele begrunden. (Wir wollen bieg analytisch aufchaulich mas en: Benn man die Baffermenge, Die in ber Ribre durch n Raum (=x) lauft, burd

D 16 H 06 ausbrückt: so wied man bie Siec. minbigfeit bes Baffers, in Betracht ber Friction, auf fola. nde Beile beftimmen tonnen :

Die Friction ift eine retardirende Braft, die proertional der Oberfidche der Robre ift, welche die Bafferni enge ober Baffertolonne bivibiret. Diefemnach verbait fie 20 b s

Anderer Formeln nicht zu gedenken, die man in Langsborf, Buat, Prony, Serrapi, Sontana, Stratico, Westers bolm, Wolemann, und altern Sydraulitern, wie 3. B. beym Beliodon (f. nene Ausg. 4 Bhe., Paris 1790, gr. 4.) antriffe. Befenders mertmurbig ift ber Doufuch einer menge Theorie, uber die Bewegung des Maffers durch Geffe nungen der Befaße, 2c. des Prof. J. S. Benners in Sindenburg's Mag. f. b. Mathemat. f. 1787. stes Stud. 8. 385-423; wovom fo wenin, ale von ber, burch eben . benfeiben a. r. D. ates Stud. G. 176-198 bie minbefte Ermabnung gefchiebet, auch' aus 'bem weiters Berfolg bes Buche nicht abzunehmen ift; daß ber Berf. blefeften getannt' Im 7ten Bap. G. 171-202 wird &: 179-186 bie mittlere Geschwindiafeit bes Baffers in Otrobmen nach Baat bestimmt, welche ber Berf. in ber beutschen Zungabe des da Buars Hidraufif S. 84 fig. schon theoretisch vorgetragen bat. (Dec. will bie Blatfche Methode nicht gefaffen; beffer bie von Lecchi, Sendrini, Michelotti, Silberfcblag, Gennert und Brunings. Um biefes zu beweisen, wollen wir die bes Erftern und bie Sennertfiche ausbeben. Lercht bat eine febr einfache Methode, die mittlere Gefchibine bigleit bes ftromenden Baffets in feiner Idroftatica efaminata ne' fuoi principi etc. in Milano. 1785: 4to pag. 3554 etc. et 373. etc. angegeben. Er beobachtet bie Geschwine digfeiten in 4 oder 5 Tiefen unter ber Doerflache, und nimmt Das Mittel Der beobachteten Seldwindigkeiten fur Die mittlere. Um die Rechnung ju verfutgen, nimmt er das Mittel awifden ben beobachteten Abweichungswinteln bes Fabens [bekanntlich ftellte er feine Beobachtungen mit einem beioners dazu eingerichteten Quabranten an], an welchem die Rue ist beseftiget ift. Die Quabratwurzei ber Tangente biefes nittlern Bintels bezeichnet bie inittlere relative Geschichtigweit, welche ber inittlern Baff ber Quabratwurzein ber Tangenten ber benbachteten Bintel batte entsprechen millen. 3. ber Infalt eines Erapeziums ber Bafferstäche A. B. C. D.

R = A.C. (A B + C D); foiglich in ber Inbale bet

enzen Klade — AC (AB+CD)+ CB (CD+EE)

EGEF+GH)+GJ (GH+JK). Bente man un biefer Blade Inhalt durch die Wafferbobe ober Liefe b J dividirt: so befommt man die mittlere Geschwindigkeit es Baffers. Drauings Formel, den Flicheninhalt des krauglinds des Otrobus zu mesten, besteht darin: (s. Verandeling, quas de botte Manier, de spoedigheid van de ivieren to moeten, anz. Amfterd. 1792. 8. pag. 17:)

= A C(AB+CD+EF++GH+oce. + JK), bat man n Geschwindigteiten gemeffen: so wied bie Baffers ale A. | = (n-1) A. C. levu. Also ift bie mittlete Ges

hombigfeit =  $\frac{1}{R-1}$   $\left(\frac{AB}{B} + CD + EF + GH + etc.\right)$ 

pas heißt: man abbire die halbe Summe der zweigen glecsten Selchwindigkeiten zu der Summe der zweichen fals nden Selchwindigkeiten; die ganze Summe thelle man durch is Anzahl der Belchwindigkeiten weniger eins: so wied der tuotient die mittlere Geschwindigkeite anzeigen. Berglichen ecchi Idrostatica; p. 264 etc. n. Zendrine Leggi e Fenolini. delle Acque correinti, su Nuova Raccolta etc. Tom. pag. 165 etc. n. Mariotte Traite du mouvem, des aux; pag. 404—406. auch Pitot in den Memoir. de l'And. de l'an 1732. pag. 512 sidv. n. Ferrari dissertationi idraulichi, Tom. I. p. 128 etc. in Milano. 793. 4 ) Die solgenden Kapitel enthalten ungemein viel unes, mit Nachfolet der Etsahrungen und Theorien der neus len und besten Schriftseller; besonders ist das 24se Kap.

O. 422—64 erich, in Absicht allerten Mathaben, die Gefomboligteit eines Stooling in meifen. Jur Kerfinnichtung,
ber allein vien Sobie lich, in falern es abne Meinfauftigkeit;
geldeben tonnte, hausig Benipfate in Ablen geselfen, auch
bie und wieder einem Litefaeut angeführt Die Unterlachung,
über die Basserinenge ber der archimedicen Biglierierteite
verdient Bap. 21. S. 404—440 Achtung und weiterte Nachforschen. Benn haber, einige Begenstände in diefen Duche,
nicht gang mit dem Wunsche der Rec. übereinstimmen: in find die dagegen gemachen unetheblichen Etinnerungen, so gegtunder fie und an fic seich finde, nicht zehtreich genüg, den
eigenthümlichen Berth des Ganzen, wie jeden einzulnen Toell
den Benfest ichnochen des überhaupt mit kirratiere Gutzefalt und Einsicht ausgearbeitet ift, und vovon der innere Werth
durch ein geställiges Zeusser wecht verschinert ist.

Mr. a entfpricht vollig feiter Wiftmmung. Die geartins bete Bemerkting, daß foi nethwendig mid nüglich in bes Domfunft aberhaunt, die im beet Dubenweinit inebefondere, bie therfetifdes Reunfniffe bem Baumeffer auch immer waren :fo veidwir biefelben bod ben meitem nicht bin, ben geschickten Sachkeiner 30-bilben, wenn er nicht vom praktifchen Bem. fahren und pon ber Erfahrung geleitet wurde, - ftebt bier um fo inehr am rechten Orte, ba ber Berfaffer in fefnen Borlesungen von dem gemeinnübligen Awerte ausgebe, feine 3w borer auf Die angubende Sydrotechnit ju fuhren. Der Strohmbau foll besonders nach bem G. Db. B. R. Eptele wein porgetragen werben. (Gin nubliches Unternehmen, woben Woltmann in: Bearings ; zwen gewift febr affahrne. Sporotechnifer, nicht vergeffen werben butften. ). Den Jubalt. Diefer Bogen bat, icon ein anberer Dittarbeiter ber Gelegenbeit ber erften Ausgabe berfetben in diefer M. allg. b. Bibl., 28 Bb. iftes St. 3. 277 fla. angezeigt; bier wollen wir nur ber mefentlichen Berbefferungen und elniger Dangel gebenten. Jone enthielt 149 Gelten, bie ich Median Octon; fene hatte feine Rupfer, biefe brey Octan. Rupfertafeln, welche den Tert und die reichen Noten erfautern und erkiaren. Eintheilung ber 12 Abschnitte mit ihren Ueberschriften ift ge-Der Berf. bat die neueften Sulfemittel jum Theil alle, wenigftens einen großen Theil, auch fogar vorstebenbes Werf Dr. 1 bes frn. Db. Baue, Eptelwein G. 26 ger braucht; Schade, bas der Berfaffe G.129-12 S. 50-54

Badders Erfindungen über die Swag-Drud eine Seinemme.

Acn, the Sections of the Control of

N#

146

alast.

N ME

1

10

fint !

m\$

1 1

e Bi

ä

en flat angefüher, und beffen Werte, wie bie bet Italiametragt Politaber von Jerradt, Abe Waer, Muntjerderf. Inchisin, Ib. v. d. dar, Bb. Deiers u. Brandias nicht, wante bat! & 67-Ace-roeff der Werk fich nicht ju befinnen, wer querft und in meldem Lande bie fogenannten Schattlateifen erftinden. Dhue uns fin ble Untersuchung eftiet Bifforfichen Architefeur eingulaffen, bemetten wir bepläufig, daß schon gogen dus Bahr 443 & Saleufen in Der Proving Dollend angelegt worben. Sogueve, ben upfer Belf, unfliget, bat Reift, bag, wenigstell für bie Diebers lande "Gienan Stevin von Brügge (nicht ein hellinder Domena Stemint) ber eefte war, wolcher Schattichlenfen anlegte. 30 Steding fammtlichen Berten. Leiben 1608. Die dufferft feiten find, und wovon Rec. wey Musgaben, namlich die lateinische und hollfindische in Boko, beibe vollftandig Sollat , (Michein Miche double enthalten ; 'abet dus ben gerfireus ten einzelnen Schriften , Die Stenin in bie Saubichiffe binterlaffen, und bie fein Gobn Senrich Stevin im 3. 1667 au Leiben ben Phil. De Croy in 14 Buchern, unter bem Tie tel: Wilconftign Filosofisch bodruf in na berausgegeben bat? - figbet man bas itte Buch unter bem Titel: Van den Han-, del der Waterschuyring onles Vader Simon Stevin, bas. ban-Schleulenban abbandelt. Der altere Stevin mar Genes. raideichinspettor aller 7 Drovingen, feit Erklarung der Union . von 1579, und ein Bufenferund vom Karften Mauris von Ouanien , Damatigem Stadthaiter der Provingen Solland,, Geelaph, Utrecht und Beibariand ; folglich ift es fehr mabre fceinlich ba Rec noch im Sommer 1801 ju Muyben bend eften Berfud ju einer Schuttichlaufe bes Simon Grevin. seleben, melde zwar mehr als vor 100 Jahren demoliet wore: ben , daß letterer ibr Erfinder für die Rieberlande gewefen. L 6, 150 5. 254 in der Anmertung. \*) wird mur des Schiffe Bruden in Martenburg, Graubeng und Barfchan gebacht. (Die m Dann; ift gewiß dine ber mertwurdigften, Die in Deutlebland ift; auch batte bafelbft Rote \*\*\*) ber ffiegenben Bracken ju Boung Daffelderf, Reffenberg ben Duisburg. und Befel erwähnt werben tonnen.) Die sprographifde, Schönheit verdient augemerkt zu werden.

Pr.

i. Praftisch theoretisches Handbuch zur Erlernung des Mandvee, und der Construction der Seenschiffe (.) den Daniel Brandbach (.) öffentsichene lehrer der Seefalvislunde (Schiffahrislunde) in Bremen, Mit is Kupfern, Bremen, der Williams. 1800. (eigentl. Off., M. 1801.) III und 1884 S. gr. 8. Beheftet a. R. 6. R.

2, Berluch eines Enswurfs der Pflicheen junger scheuerleute (;) nebst einer Abhandlung über das löggen und Zählen, als Mittel, die Geftorinbigkeit eines Schiffes zu bestimmen (;) von Georg Friedrich Piper. Brenzen, ben Spendemselb.
28010 39 So-gr. 8. 4 2. Besde Schriften.
unf holl. Rew Pap.

Reine Rlasse ber wiffenschaftlichen bentichen Literatur ift wenig bearbeiter als bie bei Schiffahrtskunde. Der Grund, was die Deutschen nicht geradeju Geesahrt tretten, ift bey weisen nicht hinlanglich, eben destadt biesen scientissichen Toelf verlichen sowohl die Nord und Offier, als den Ocean? Welsches von allen Boltern hat, auffer den Engländern, im Anfange dest isten Jahrhunderts eine flattete, ungedindertere Schiffahrt, als das nördliche Deutschand und Prensin? — Das Demuhen unseren vaterfändsichen Scheffesteiler verdient win Thei Dank; das sie auch desen, bisher verdunkeit geblieder win Theil der Wiffenschaften, auf deutschen Boden verpflanz gen. Wit wollen als sehen, in ibieferne die Berf. vorlies geinder Schriften ihren Zweck erfüllt haben,

fen Segenstand von einem Deutschen in unserm Buchandel etscheint. Dein das, was in Robis Anleit. zur Stepermannst. S. 182—194 § 36—48 (Greifen. 1778. 8.), in' der Anweis zur prakt, Seefabrtskunde S. 75 fig. S. 123 fig. u. S. 130 fig., auch in ber deutschen Ausgabe von Dahamel du Monceau's Aufangegründen der Schiffsdaufunkt

### Danbbuch gur Erletting bee Schiffsmandore. aris

denthumt; ift eben fo unerheblich, ale bie alten, get-Compilationen unferer Borfabren, bie uns Sanns warden (Samb: 1655. 4.) und ein paar Ungenannte. an . D. D. B. Befdriwing von der Kunft der Gesfahrt (Lib. 1673. 41), und der geoffnete Geebafen. (Sante, 1702, 176 Gove.); nebft beffett Sortfergung, Cuibentiel 706 und 1715; 146 G. 12. ) geliefert baben. der male Berfaffer B. affen Unfangern ber Schiffabres mitte am ihreibt beftanbig Geefabristunde) beutlich wird. menn be 6 13 fagt: "Die Gerfahrtstunde theilt man ge-Chiain gren Thelle, in bie fogenannte Steuermanns mine mb in bas Mandore. Letteres nennen ble Euglane Ses Seaman - Thip, bas hauptfachlich barin beftebt, bem Bichife - bie vortheilhaftefte Bewegung ju geben ;" bezwels de wir Denn bas Schiffemanover, welches die Englanworking of a thip, and ble Sollander Scheepsmitige guteneu, beift allerbinge im Deutschen wortlich uberau madiffabewegung, Schifferegierung, zc. allein bies le Macbenet britcht ben bamit verbunbenen Begriff fur ange-Brabe Struerleute nicht rein aus. Bielmehr muß er beifien: Thine iche nach gewiffen phofifch mechantichen Weleben beabnug, oder Beranderung des Beges bes Schiffes. wednittelft ber Seegel und des Steuers; b. f. burch den Bind m wenden, benjulegen, vor Unfer geben, ic. 2) eine jede Arbeit stes Schiffsbienft, ber ben ben Gegeln, Zauen, An-Bern, M. gefchieht; als: bie Segel reffen, benfeten, ftreichen. 2c. bas Boot aus - und einfegen , ben Unter lichten , auswerfent facy bas Schiff bugfleren, ac. ble Stengen und Racen Sieffen amb Greichen. u. d. b. in. - Dergfeiden Danbluna and und thulend andere mett getibren jum Schiffemanover. beren Erfierung nicht einnigf in Robdings Ber. ber Darine bas wollfichiblafte Werf ber Art, bas mit fennen, und noch Rive Ration, wie ble Delltide, aufweifen fann; - angetrofe fen: wird... Doch wie wollen weiter geben: 6. 5-18 als Minteitung ein hiftorifdes Brudiftid , fibre ben Urfprung and bie Bortichtitte bet Chiffsbautenft. (Co butftig und Aufferft mangelhaft biefer furje Entwurf ift: fo viel Eritficen. Binn icheint ber Berf. In befiben, wenn er blefen Begenfland im Groffen bentbeiten wurde. Dienn wird aber miebe als theozerifd . praftifde Ochiffbantunft und Dathemptit, befonbers ate Opeachen. Beff bes Alterthums, und elgentliche Are dablogie erfordett. Bielleicht ift ber Birf. ink tebtern Ele genschaften ebenfalls befannt; für erflere bingen Meletund foliet fruberen Arbeiten binlanglich.) 3rbe folgen bie neuer Albeit fconitte bes Buchs. Erffer, G. 19 - 181-200 Dest Gleichgewichte und der Theorie Des gebele. (Einer abnliche Abbandlung findet Rec. in bent Philol. Transport Vol. LXXXXIII., p. 113 etc. und in Lambert's Bentingen: aur Mathematif, ater Bb. XI. 6. 15-57. .. Go wein wie') und befinnen, ift über biefen Gegenftent nichte beiter je plate nert morben, als mas 3. Pasquirgin Sinbenbanes Masdasin der Marbematil f. 1786. 4114 Sta Gies 41-18 Birita f. 1787 iftes St. S. 104 fig. angemertt bat.) : Dub Gi ben unfer Berf. S. a.s fig. 6. 4-u. a cuttoufchiat ; ift foll der von Gleichbeit der Momente in der Storit. (Dk. Summe ber Birfungen biefer gegeberen Schmere in: allen. Theilen einer Daffe, beift bemual Den Daffer Gemidet, wind ift baber bewegende Braft ; alfa: Probutt aus Gewicht in bem Sebelarm; Moment Maber Drabutt uns Der! bewegenden Rraft in bem Debelarmenn Ein dietfund, ben ber Berf. unbemertt gelaffen , den wir aber an berichtigen far ube thin fanben.) Tweyter Abschnitt &. co- so. Won den Theorie des Schiffsmanover. Deben wirb, auf ben Bie beritand ber Rluffigfeiten und ben Fortgang bes Ochiffe burib. bie Birtung bes Windes Rudficht genommen. (Diefer Mie fchnitt ift fehr durftig, und barre eine ausficheliche Aussinans Derfesung um fo mehr erfordert, ba bie Sauntatammente bet Schiffsbewegung auf einer vollständigen Thesele bes Bibenfandes beruben. Standen nicht Schlfsmittel genng an Ber bote? Saben nicht icon Memton, die Gebroder Ben noulli, Robins, besonders Enler, & f. Machanica, T. La Cap. 4 5. 367 legg Petrop, 4736. gr. 4. auch Nou. Comment, Petrop. T. VI. et XV., uns Mem. de l'Acid. de Beil pour l'au 1754, p. 258 (uiv., 1755, uns 1764 p. 263-275), Jorge Jouan, w. m. A. Repere geseigt, wie wenig man auf bie gewohnlichen Theoricen wom Biberfande ju bauen im Ctanbe fep. Die pielfaltigen, oft ernenetten Berfiche, ble in neuern Beiten wen O'Alembert, Besone, Bosut, la Borda, Condorcet, de la Grange u. Preny. in Rranfreich; von ber Abmiralitat und ber Deereglangen-Commiffion in England, und feit 3 Jahren von ber Committe van Zoevaart in der batabiden Republik, wovon Rec. noch im Jun. 1801 in Amfterban bie trefflichften Mefultate. in Augenfchein ju nehmen Belegenheit gehabt bat, batten bieben .

Millengier Angenem Gefebeurgen und Theopiem die faum Allenger Agenem Gesebeurgen und Theopiem dies faum Allenger De äbrigen lieben ilh idveilen il. es eine men Pareste Allen von De äbrigen lieben ilh idveilen der eine men Mareste Allen und der vom Schwarpunte, des Schiffen, wie der Mareste auch Maderwirdung, der Schwarpunter men verfreihem Schiffe unter Angel gehen, melde Wendung men dewis neunchman, und mie man wer Inder gedinnulär seuch ile der Fierlich den Schiffes, und mehr gedin print in geberher dinger par her Allenbewern, dies und gründlich handeln, die ferendinger der Schiffe allenbewern diese und gründlich handeln, diesen den Nerfan eine den die kannes wegen; und der bei felen den abnehm men weip eine dan dem die finden den Wert felen konn den Koppveripricht, went dam fich in der Folge, sier giere seinen Koppveripricht, went dass fich in der Folge, sier giere sein Konn von Koppveripricht, went dass fich in der Folge, sier geregeberen Stendaum in der sein Jahr versten und von Liebe.

Rudwistigen aus eigener Erfaheung geschrieben. Are flöglich glause Wenners fer vine furpe Macheburung von I. Le: Affanebrers Zogenaus-Handbook, (Amst. dr. Aller de: Arst. dr. Zogenaus-Handbook, (Amst. dr. Aller de: Arst. dr. Le: Aller delb wurde er gemake. die Mischellen de: Deige des Machette Genaus mannsommehofen und auf der Soe, in wie der Ungenehrt mannsommehofen und auf der Soe, in wie der Ungenehrt Genauster Geschrift der Ange und der Liefchmindigkeit eines Schiffes vernicktift der Lagge und der gleichformigen Zählen der Pendusktiftes verniger wen einem unfahren fleraktifer berrührer der dem zein Deutschlichte hungender Konschriften vernichte geschriften vernicht der febreiber werten der bei seine Deutschlaugsweit die Konschriften vernicht mehren.

Mi,

Sempelbuch. Sin Inissemetres zur Beforderung best Bestimates ihr den Rechenthungen, n. f. w. vont Johann Friedrich Wilhelm Koch, Prediger an der Set. Joh. Kirche in Magdeburg. Drittes, Deft. Magdeburg, Beit. 1802: 91 Wg. 84 Biettes ihr festes Irest. Ebend. 1802: 91 Wg. 84 Biettes ihr festes Irest. Ebend. 1802: 14 Bg. 8. Leibe Defte 182: 8 S.

elet. Profix als an artificials and proceeds at a standard in such

#### Enterart der Pfliedenfander Otterland. erg.

For two estimates sibor wit faith fider at building ramacie i die betben lesten tomen mit aleidem Reine auf Dan Dant bet Qubiffame Anfprud maden: Bud fie tragen wille the bant ben's gettreinenistige Renutniffe affer Met auf Dem Sie-'me ner Rechenfunft In verbreiten : mus muß bewunderer, wife meider Beichtleteit , Rlathoit unb Deutlichkelt ber Wert, mie . manni dittitien Begenftanbe ter delammten marbematifden. unnfidens- wedlitertonifchen lind bifterlichen Biffenfchuften in Die jelmeinen Aufrabett au verweben Ach infracleden fenn biffe. indne im Santen meltiauftig bu wetten, weiches bas Brache Bunten erfchmeten, mub ble nanmeler affen liebenben Meinleute an fammeln binbern murbe! Dich alles wird forafatig mete mileten . and neben bein Datien . ariebmerliebe blebungen anauftellen, sugleich die ungenehmfte linterhalrung berben nefabrt. Rec. wiederholt Daber Die fcon wethin gedafferce Wellnung . baf ibm unter allen Lebrbuchern ber Art, feine befannt fin, bale bent botifegenben an bie Gene gebbe merben. descrivelne ftreitig machen fonne. Einenetiche mitthebifche Sto Denfunft tann man aber aus bemfelben nicht erlernen , blefe muß man vieltrife mitbeinden, - und mas noch mehr ift. Whe Alemficer Apparat gebilberet Letrice , die in gembonis dien Bolfslaufen entweber mit jum Theif. ober ant mint Beitfammt, wird erforbert bie Groeuffande an wurdinen. meb the bler vorgetongen merben r baber der Elet-undible Beffinn mung' Des 'Duchs,' ben Befdwiad an arithmetifchen Befcaff eigungen und bas Rachbenten biberer Rennmille an befor Betit. Bon bem Affen Commit of nicht feblen, buf ber Berft biemeilen auf ben namlichen Gegenftand wieber gurud land Den-er. fu frabern Deften icon abgehandelt, ober vorgetragen hattes nichts befto weniger ift ber fpatere Bortrag bem fråe beren gleich ; jener enthalt nur Refultate, Die in biefem ges funben muren, und entwickelt baburch neue Brecke, bie eben Lo. dingenebent wood new .. ale thefebethe und unoch ballend find Do findet man 3. D. Die Beisbnung bes Erfinbers som Schachiviel. iftes Deft S. 193 Dar. 157 angewandt, bie im gten Belt D: 157 fig. Bir. 60 auf eine andere Att ihrefomme. E Gerabe biefe Anfobbe finber fich ainer in best Beif: Scholde Gelfaufe; Ginleit. 5. 1 ju Ende. Magbebirg 1.804.18.; vergi, mit einem vorbergebenben Bande unferen 32. a. d. 25.) und im 4ten Befte Ca24 fig. Ber. 109 mit ben angenehm Ren Mildungen vermanbeit vortieftellt wirds eine Dengeme derer Benfpiele in Betfebung der Daustfragen. Die MachbenArn ettleckt und ben Subariffen ber Jugant reist, nicht Du

Bebenfen. Wan finder duser

Jin sten Sefre von IX—XIV die nier Species in Brüschen und die Regel de Eri mit Brüden.; dagegen im aten n.
Lorzen Sefre die Ketten Vermischungs und Alligationsreget, wogn überall ein gewandter prattischer Rechner ersodert wird, fidem niegend Auleirung zur Auflöhung gegeben, wohl über zu fedem Hofte die Facica auf besondern Bogen, zur Wegnemilichteit des Leberse, abgebruck worden. Das von G. 409—182 zu Ende des Aten heits angehangte Sachen vegikter orleichtere das Rachschingen ungemein. Rec. hat die bepben ersten Hofte mit feinem Gohne durchaegangen, und baein einige Druck oder Rechnschier in den Resultaturg auts berte, die im 4ten heste unter den Verbesserungen nicht ans geseigt stehen.

Tentamen novae Parallelarum Theoriae, notione fitus fundatae; auctore J. C. Schwab, Duca Wirtemberg, a Confil. Aulic. Secretion. et Stuttgardiae, in Libraria Ehrhardiana. 1801. 3
Bogen 8. 8 8.

Mie beithen zwar ichme eine Weinge Beweisichriften fibat bie Parufielliniens bem bein Gegenstand ber Mathematif, (bat volonomischen Lehrsch ausgenommen) bat deten mehrere auf zuweisen, von welchen munche ungadruckt bieben tennte i all lein gegenwärtige gehört teinewege unter diese Angahlammen Ban findet im Banzen zwar nichts eigentlich Reues; deng Ber Bers. sicht aus den vorzäglichen Werten von Hindunburg, Sauften, Dendavid, Lambert, zu. mehrere Gaha auszusiehen, diese zu verdinden, und durch seine Anmerkung gen nich Zusige zu einem dem Isterukter beingenden. Dache fein dem zeiteren Druck hätte man dillig verlangen können. In einer setteren Druck batte man dillig verlangen können. In einer

Cm.

Daife für Franchisennst iber Dezenstände der Philipp Bethematif und Physik, von Ernit Philipp Bederlich, Erstes Palk. Königsberg, ben Sobbets. 1801.. 140 Seiten & 12 R.

in der Borrede mitidet der Berfaffer, daß, da eine Mache matit für Frauensimmer im Dettiden, fo viel ihm betanne, imade nicht verfucht worben fer, und olfe ber Erfela feiner animm Abficht noch ameifelbuft, bleibe. er es fut rathlam befamden babe, nur eif mit einigen Bogen ben Anfang ju machen. Daran bat num ber Berf, unferes Erachtens febr mobil archang benn fowerlich werben biefe Briefe bie auf 9 wollen Moadu die Dames mit eithes, als mit dem Gegenstander der Mathematif und der mathematifchen Lebrmethode unterhalten. große Luft ju dem Bolgenden erweden. Das Ganze ideint uns ein in Briefform umgefcmolienes Collegienbeft au femn. bem man burch allerlen philosophische, moralische und pabagogifche Einschiebfel mehr Geniegbarteit ju verschaffen gefucht bat. Do uber nicht manche Dame lachein wird, wenn ber Berf & as in beweifet, bot ben Damem nach bem Arbeite Bered Dafepus Mathentatif und Dhofit unentbebrich fen und er es boch noch zweifelhaft laft, ob joie Digtur überhause in brem Geyn (alfo auch in bem Geon bef Damen?) einen Amed beablichtige, ja ob bie Ratur überhaupt fer Cund folglich auch bas weibliche Inbividuum nicht blog ein Siengehaift ) best wollen wie bier niche ontfoelben. Go viel biff fen wir aber biegufagen, bag une ber Berf, von motichen Dingen gar nicht die eichtigen Begriffe gu baben icheint. Co Beift es 1. D. C. 55.; "Die Mathematif unterfcheiber fich avoniber Physik; dennibis Physik! ift ihne ein Theil ber Am Awendama der Mathematik: jene betrachtet theils weientliche Sigenichaften aller, theils einiger twertichen Objeter, ibe Begenftand ift alfo Bride, aber phyfiche Große; biefe bin anten abstrabert von allem Oboffichen einer Große. und O. at ben ber Conftruction eines Gofems bon Berounfterfannts miffen fenen swen falle möglich, pamila: "wir fuchen ente ameben bie auffun und innern Unfdauungen von ten Geagenftanden ber: Erfahrung in bes Bogeiffen vollommen ju \_tonftruiren (alfo veranlaffen une bier unvollfommene Bil. Der jum Auffichen volltommner Conftructionen) und bas nenne ich Philosophie, oder wir suchen volltommen tom aftruirte.

## 3. E. Mayer's Anfangsgründe der Naturiel re. 425

"firulite Begriffe burch unpoliformnene innere und finfere "Unichauungen Durzuftellen, und das nenne ich Manbemas "tit." Brauchen wir mehr anzuführen, um unfere Befer übter ben Berth blefen Briefe zu orlentiren? und find as Breife für Frauenzimmet?

Pw

# Naturkhre und Naturgeschichte.

Anfangsgründe der Naturlehre, zum Behuf der Aprilefungen über die Erperunentaiphpfit; von Joh. Tob. Mayer. Göttingen, ben Dieterith, 1801: 361 Bogen 8.

Diefes Lebrbuch zeichnet fich vor ben meiften neuern Lebeble dern der Ohofit, nach unferer fanigften Uebergeugung. febr vortheilbaft aus. Der Beift einer revolutionaten Dhilofonbie. Die alle Biffenichaften umzuformen drobt, bat feit einiger Zeit angefangen auch in bie Phyfit ju bringen, und biefe umauwälzen gefucht. Anffatt, wie Remton, f Gravefande. DRuf-Schenbroech und Andere, burch Benbachenngen und Erfahrungen bie Befebe ber Datur ausficoia ju machen, follten biefe nun a priori bestimmt werben. Hierza worde eine neue:Runftforacte erfunden, in die man bus, mas man bisher auch ichen wußte . eineleibete, und unter biefer Ginfleidung als neue Ete flarungen aufstellte. Trafen die Erflarungen nicht mit, ben Maturericheinungen gufammen: fo lebeten fie wenigsteus, was in der Matur gescheben follee, wenn es auch nicht wirklich gefchiebt. Es murben einige wichrige Entdechungen in der Phusik gemacht; aber sonberbar! keine einzige am fenen reigen Drineipien, ober auch nur durch fie veraulefte, aber unterffürzt. Dit einem Bort, an Deutlichfeit und Gunde lichteit mar, nichts durch diefe Benerungen gewonnen worden. und die Ohpfit gerieth in Gefahr, in die Epoche der Scholes Aifer und der cartestanischen Wirbel gurud gesührt zu werderz Gleichwohl, ba Meuerungen; befonders unter uns, immes thre Clebbaber finden: fo fanden auch birfe die ihniann Ga entftanben nine Seften : bie Acomifiter u. Dymamiton. M.X.D.B.LXXI, B. 2. St. VIIs Seft.

. ( leuinet ein Reiden vom Berfall in einer Biffenichaft ) und unfere phofitallichen Compendien find feit ber Beit vell von biefem bynamiftifchen Geprange. Bett Bofrath Mayer if mieber auf ben altern BBeg jutudgefebrt, und bae fich beannat von ausgemachten Erfahrungen auszugeben, und auf blefe feine Erklarungen gurudaufabren. Der Grund bavon mar ficht die Unbefanntichaft mit bem bynamifchen Spftem : benn er fabrt ben mehreren Belegenheiten die Ertiarungeatt Beffeiben ant aber et bemerft febt richtig, bag alle Erflarum gen . We man aus beit Berbaltnif ber anglebenden and am zuchftoffenben Rrafte betleiten will. gerabe fo viel erflaren. als Die, welche auf die Formen der Atomen gegrundet find Man fann in bet Physit, ber Granblichtelt unbeschabet, von ber Erfahrung ansgeben, daß bie Daterie undurchbringlia ift, dan fle aus Thellen besteht, und biefe Theile gewiffe Prafte haben : ob aber biele Unburchbringlichfeit pon einer anractioffenden Araft berrubrt, ob die Theliung bis im Unenbliche gebt, u. bgl. bas find metabhyfiche Ergoritich Leizen, Die fut Die Popill gang gleichgaltig find, und ba bas Bebiet von biefen taglich mehr angebant wird : fo follte men es nicht mit jenen unfruchtbaren Reibern vergroffern. Db es baben unmöglich ift, die Maintlebre von einem einzie den Orincis abzuleiten, und ob fie baben ben Damen einer Miffenichaft verliert, bas find Dinge, bie ben mabren Dbw Afer nicht beunrubigen werben.

Bete Bofr. Marer fdrantt fich in biefem Lebrbuch tin auf die fogenannte Experimentalphylit ein, und verfpricht bie Aftronomie, Geographie und Meteorologie in einem befondetn Buche vorjutragen. Die Ordnung, die er bier gewählt bat, ift biejenige, bie ibm am zwedmaßigften und verfiandlichften schien, und er bat nicht, aus einer übertriebenen Sucht foftematifd ju foreiben, Die Sachen affgulebr in einanber deschachtelt, woburd bie Ueberficht mehr erichwert, als etleichtett wird. Er bat lieber eine größere Menge von Ib thellungen gemacht, woben es leichter einzufthen ift, was man unter einer jeden ju fuchen bat, und ein anderer lebrer , dem eine andere Ordnung beffer gefällt, ohne große Dube und Bermirrung ffe anders verbinden tann. Das ifte Rapitel Begreift ble Binleitung, bas ate handelt von den allgemele nen Kauperphänomenen, das zie von den Phänomes nen der Cobasion, bas 4te von den Gefetzen der Bes wegung.

## I. E. Mäper's Anfangsgründe der Naturlehre 427

wegung, bas ste von den Bewegungsgeseigen liquides Slussigeteiten, das die von den Bewegungsgeseigen elas slissigeteiten, das zie von der utmosphärischen Luft, das 8te von der Wärme, das 3te vom Aicht, das 10te von den einfachen und stisammengeseigen Stoffen, das 12te von den Luft, oder Gasarren, cas 12te vom Geuer und den Geseigen des Brennens, das 13te von der Electristät, das 14te vom Galvanismus, das 15te vom Magnet, das 16te entiglit eine weitere Aussfährung der Lehre vom Licht, Gesetze der Inrückt weisung und Brechung desselben, optische Wertzeuge,

Jebe Materie ist grundlich, und mit Rucklicht auf die neueften Entbedungen, Deinungen oder Streitigfeiten ab. gefaßt. Die genaue Rennenif ber Mathematte feste ben Bers faffer to ben Stand manche Gegenffande auf eine von bet gewohnlichen Methode abweichende Art beutlich und grundlich gu entwickeln ; fo leitet er g. B. Die Lebre vom Bebel aus bet Lebre von det Busammenfehung ber Rrafte ber, fangt mit bem Winkelhebel an, und gebet von diefem jum geraben aber ! Das Befet fallender Korper ift burd bie Gummirung einet arithmetifden Reife von unenblich vielen Gilebern ermiefen. Ueber bie meiften Begenftande find Buchre jum weiteren Dachlefen, aber boch nur fparfam angefabrte Ueber bas Schwimmen werden ein paar wenig bedeutende Schriften ritirt; aber bae Bauptbuch von Oronzio de Bernardi, L'Uomo galleggionte, wovon auch eine deutiche lieberfes Bung in 2 Banden erschienen ift, fehlt. Bon Schwinden, wie ein Paarmal vorfommt, anftatt v. Swinden, ift ein Schreibfehler, ber ben einem Diederfachfen boppelt auffollt. Dit Berlangen wird man bem anbern Lebrbuch, bas bie tod fibrigen Theile ber Raturlehre enthalten foll, und worin der Berfaffer vorzüglich Gelegenheit baben with, von feinen mathematifden Renntuifen Bebrauch ju machen, entgegen Seben.

Pa.

Abbitoungen ber Wangen, mit Befchreibungen von Bohann Friedrich Wolff. Zwentes Seft. Caf.

5-8. Ben Polm. 1801. 5\ Bogen in Quart.

Da bas Urtheil eines jeben Entomologen aber biefe Arbeit burchaus gunftig fur ben Berfaffer ausfallen muß: fo burfen wir nur bem Liebhaber ber Entomologie bie Individuta, welde-bier vorfommen, nennen, welche eben fo tichtig befchrieben, als abaebiloet find: Acanthia arra L., Grylloides I., Cardui L., Filieis L. (Der Berf. zweifelt, ob Diefe eine Acanthia fenn fonne, und nicht foldlicher unter Liguaus ftebe; allein wenn man die Charaftere diefer Bange mit angeführten bevoen generibus vergleichet: so mochte fie weber du bem einen, noch ju bem andern geboren.) Cimex Stockerus L., Stollii nobilis L., Fuliginofus L., Dendatus L., Profinue L., Diffimilis L. (Bendel find mobl einerley) Juniperinus L., Viridissimus L., Smaragdulus L., Nubilua L., Agathinus F., Griseus L., Baccarum L., Festivus L. (Man febe mas ben Ornarus über bas erfte Seit in unferet 26. b. Bibl., angemerte morten.) Cruciatus L., Bicolor L., Dubius L., Albomarginatus L., Flavicornis F., Morio L., Perlatus L., Scapha L., Quadratus L., Denticulatus L., Phasianus L., Lygaeus punctum F., Pini L., Capitatus L., Leucocephalus L., Saltatorius L., Miris virens L., Reduvius personatus L., Sanctus L., Annulatus L., Biguttatus L., Aegyptius F.

Rst.

Lesebuch nühlicher Kenntnisse aus ber Matur. Achtes Bandchen. Lelpzig, in Kommission ben Reinicke. 1801. 172 Seiten 8. 14 H.

Das Werkchen erhalt fich noch immer in seinem Berthe. Unter ben in diesem Bande vorkommenden Abhandlungen beben uns S. I Anleitung zu Berminderung der Furcht vor Gewittern, S. 113 Ueber das Wachsthum der Pflanzen, S. 148 Ueber den Torf und beffen Benubungsant, S. 166 Ueber die Bernachläffigung der ben ber gemobilikden Teuerung zuruckleiebenden Afche, S. 171 Seltene Bepfpiele von

unvermutet anegebtodenen Renersbefinften, am beften

Magazin für Insektenkunde, von Carl Miger. Erften Bandes erites und zweptes Deft. Braunichmeig, ben Reichard. 1801. 260 Seiten 8.

Der Berfaffer will durch biefes Magazin bie bieber gurfic. gebliebenen Kortfebungen-abnlicher Sammelplage für Die Infettentunde erfegen, und hofft einen reichen Beptrag von 26 tem , mas diefe Biffenicaft angebt. Bier Defte follen einen Band ausmochen, und ofingefahr 36 Bogen enthalten. Die Ericeinung der Defte bindet fic aber an teine Beit.

In den vorliegenden zwer Deften kommen folgende Ar-(Mel gor;

- 1) Machtrag und Berichtigungen zu des Versaß fers Bergeichnif der Bafer Preufeng, bas ben Bebauer au Salle 1798 berausgefommen ift. Ausjuge bieraus ju machen, biefe nur abichreiben; man muß es felbft lefen, wenn man bas Bergeichnis biefer Rafer berichtigen will.
- 1) Ift es richtiger, Genus durch Geschlecht, oder durch Battung auszudrucken! Der Berf. vertheibiget bas Lettere gegen ble Erinnerungen bes Drn. Drof. Blamenbache und bes Rec, in-unferer beutichen Biblioth., Do. 48 O. 102. Auf die Frage, wie fie bier liegt, und obne Sexus mit ins Spiel zu bringen, wird boch bie Debrheit für Beschlecht feimmen; tenn Gattung von gatten, pereinie gen, verbinden, hergenommen, bat teinen bestimmten Begriff fur Genus allein; fondern auch fifr Classis, Ordo, Species und Soxus; es jeigt nur bas Beldaffte ber Berbindung, nicht aber bas an, mas man eigentlich burch Genus bezeich. Die Rurge erlaubt teine weitere Ciffarung; nur etlaubt fich Rec. zwen Fragen;
- 1) Bird nicht die Bermirrung, indem man Genus Battung nennt, eben so fortbauern, als nach des Berf. an-**€** e 3 \

geichtrem Erempel fic immer bine folde fant, ba man bep bes, Genus u. Sexus, Geschlecht naunte? Der größte Theil unferer paturbistorischen Schriften versteht nun einmal unter Sattung die Species, ber andere das Genus. Wie leicht ente steht aber durch Lesung dieser Schriften ben bepben ein Irrethum, wenn sie sich nicht zuvor mit dem Schriftseller hekannt gemacht haben, zu welcher Patten er gehoret.

2) 3ft es nicht ein Rebler im Opftem, bebeutenbe Da men daringen zu verwechseln , und ihnen einen andern Sing benjulegen, ale fie vorbet batten? Wir haben vun frevlic biefes icon in unfern Spftemen, doß man j. B. ein Genus mit einem Damen bezeichnet, ber icon in entomologischen Schriften an ein gatta unterschiebenes Genus vergeben mat, ober auch mobl einen foegliichen Damen aushob, und bamit ein neues Genus benennt. Rann abet das mohl gerechtfet. tiget worben ? und bier ift ber Roff noch wichtiger. gut, bag man baran bachte, entwider vor Genus ober Semus, melde bepbe ben Damen Geschlicht fubrien, einen anbern Schicklichen Blanten ju finden. Dan tougte fur Sppus feinen, als Geschleche. Es tam nur varauf an, wie man Genus bevennen follte. Gattung und Art naumte man Die Species, Dan bachte, fie bat mit einem Damen genug, und ichenkte bem Cenus ben Damen Gattung, obne au bedenken, bag bas eben bie Berwirrung lieffe, und fie nut auf einen andern Duntt-teltete. Goll Rec. feine Deinung fagen ; fo muß Cfall andres iebem Berthum vorgebeugt, und eine fo nothige Darmpnie Meder bewirft werden) bas Bott Battung , Diefer Stein bes Unftoffes bier gang getilget, und sin anderer bestimmter Dame, mit welchem bende Theile gur frieden fenn tonnen, eingeführt werben. Dun bot ber Rec. bes Bergeichniffes ber Rafer Dreugens am angezeigten Orte ben Momen Stamm fur Genus vorgefdiggen; mas bindert es, ba Stamm bas, mas Genus fagen will, gut ausbrucht, auch ber Berf. nichts gegen biefen Damen einwendet, gang unbefangen, um einmal jede Berwirrung ju vermeiten, fatt Gattung p. Geschlecht ben Ramen Stamm einzufihren? Sollte aber die Delicheit noch einen bestimmteren Damen für Genus belieben: fo wird Ree, nicht ber Lebte feun. fic andureiben; benn er folge berdich gern bem Strom , menn er nur feine Strubeln fat.

## E. Julger's Magazin für Infeltenkunde,

- 3) Aleber die deutschen Benennungen in der Matunde. Sang einverstanden mit dem Verfaster über dies
  vichtigen Gegenstand, und besonders über die Northmeneit einer iweckmäßigen und unversinderlichen Feststellung
  Systemsnamen. Rec. hätte daber gewünscht, daß auch
  jier ausgestellten Ordnungsnamen nach dem Begriff, den
  ricius in die seinigen gelegt hat, mit einem zwer idder
  sylbigen Bort wären überseht worden, oder wo alles Nachen dieses nicht bed allen möglich machte, doch sede Ordg nur einen Namen, wenn er auch gleich nicht so gewöhnder Ordnung aber doch angemessen gewesen wäre, detomhätte. So härte man die dren Namen, Wespe, BisAmeise, sür die Ordnung Liezata nach Scopoli in
  sler, und auch wohl die übrigen in den gubern Ordnung
  in Einen zusammenschmelzen können.
- 4) Die Mamen der Infetten . Battungen, ibr Beo, ibr grammatifches Geschlecht, ibr Silbenmaaf. Berleitung, jugleich mit ihren dentschen Benene gen: Der Beutsche Ordnungename ift allezeit dem Gate snamen binten angehängt, bag bende nur ein Wort ause jen; j. B. Odonata hat ben Ramen Jungfer, (warum ! lieber Leyenphe?) und Libellula beißt Wafferjungfer. meiften find nach ihrer Strieftung aus bem Griechischen : fett; viele aber, beren Gerleitung unbefannt ift, ober be nicht mit allen Arten übereinftimmten , baben pou ar-Rennzeichen ibre Damen erhalten; 1. B. Locufta beifit. belfdrede, Lygaeus Langwange, obgleich der Rame Augaioc, duntel berrubrt. Danche fieben auch obne nungenamen, wenn fle icon allgemein befannt find. iefes ift boch nach ben Regeln bes Suffems unrecht, wele. rierin feine Ausnahmen erlauben. Freplic. wenn man che nach ben Orbnungenamen bes Berf. nennen follte: fo De es febr abel flingen. 3. B. Acarus, Milbe gebont ie Orbnung Antliats, welcher ber Berf. zwey Mamen. ge u. Muche glebt. Bie verftellt murbe bieg genne rus werben , wenn man es Milbenfliege ober Muche nen follte. Ein Beweiß, bag es auch in biefer Rudficht gut fen, de Ordnungen bes Sabrisius, fo viel es mit lid machen lage, noch threm Charafteriftfchen in einen en Mamen zu ichaffen, )

I`

- .: 5) Die dentschen Marnen der Infelten . Gartingen. (Ein Register nach dem Alphabeth.)
- 6) Meue Insetten; deren werden biet 32 Arten, melftens Rafer und Auslander beschrieben,
- 7' Ueber den Winteraufentbalt der Kafer, von Cark Schmidt, Softaplan in Wernigerode. Solche Beohachtungen find immer sehr schähder; benn fie tragen Manches jur Erläuterung der Detonomie blefer Thiere den Uebrigens andchten aber die Kafer so teine sichere Wetterpropheten senn. Kaite Witterung ist ihnen unangenehmt, und sie entschüpfen, wenn sie einfallt; fommen ober auch mitten im Winter, wenn warme Gonvenstahlen auf ihre herberge fallen, lebhaft hervor; maffen aber auch oft ihren Borwis durch balb wieder solgende Kaite buffen.
- 8) Bemerkungen über Fabricii Lygaeus Apterus, von Friedrich Sausmann. Bekanntlich hat blefe Wanze keine Rlugel. Einige haben aber unter ihnen boch Benige mit Flugelu angetroffen. Der Bericffer, welcher viele untersucht hat, will teine Gefügelte gefunden haben.
- 9) Prufende Uebersicht der feit 1801 aufgefiellten neuen Gattungen und Arten. (hier die Angabe ber neuen generum aus Frider. Weberi obsert, entomol, Kiel 1801 und besien neue beschriebene Arten.
- 10) Vermischte Tachrichten und Bemerkungen. Mit heben nur dieses für dem Entomologen aus, daß Apis arbustorum L. mit A. lapidaria gepaart gefunden werden. Die erstere war das Mannchen. Die Blasen gehende Rraft ber Lytta vesicatoria ist auch der Lytta erythrocephala, Synika, Cinerea und vittata eigen.

Rst.

Abbildungen und Beschreibungen naturfissorischer Gegenstände. Bierter Jahrgang, mit 50 Kupfertaseln: (13tes bis 16tes Heft.) Berlin, by Franke. 1801: 113 Seiten 8, Mit ausgemalten Kupfern 2 Me. 8 B. Mit schwarzen Kupf. 1 Re. 8 B.

linabih wedinaffiger, als in ben vorigen Jabrgangen, if bier bie Babi der Begenftanbe; auch find Die Abbitoungett aröftentbelle beffer geratben. Biele Lafein, J. D. Der file. gende Schellfichreufel, ber Spinnenfift, die Schildtroten. bas Rututhier , ber Rieferfpinner, bie Donne, (Phalaens bombyr monacha, ) bas pernanifthe Schanftamell, bie Turretraube, die Ramitheufchrecke, bie Polypen, die giftigen Damanme, u. a. mo werden vollig jebe billige Korderung befriedigen. Diefe find duch in bem Eremplar, welches Rec. wer fic bat. recht auf ausgemalt; mapehe andere Blatter bimaraen wemiger treffend, ober burdaus fehlerhaft. Co werben die icon an fich unrichtigen Zeichnungen von ber Burgel und bein Blatte ber Ibabarber, bem telfformigen Banbmurif. dem Canmelloch, und von mehreren Pflangen burch bie groß anfaetragene . jumal aicht natürliche Farbe , noch unfenntile der nemacht.

Die wundervolle Werkstätte ber Statur. In Benfpielen von ben Fortpflanzungswelfen der Thiere und Pflanzen enthullt. Berlin, ben Dehmigke, 1801. 313 Seiten 8. 1 NG. 8 B.

Gin aans aut vorgetragener und fur bie Lafen in ber Matur. wiffenschaft nublicher Bufammentrag bes Merfwutbigen, mas fich aber biefen Gegenftand in mehreren größeren Berten wes ftreut antreffen laft. Buvorberft wird in ber Einleitung burd Erfidrung und Entwickelung der Begriffe von unorganificten Rerpern , Leben und Lebenstraft, Bildungstraft und Bill mungereieb, imgleichen von ber bamit verbundenen Reprodute tonsfraft , Beugungs . Ernabrungs . und Deilungsfabliffeit? erner von ber. Reigbarteit und Empfindungefabigteit bie Benublage jur phofiologifchen Bergleichung ber Pftangen unb thiere aflegt. Orificentheils ift hier die Bermandtfaaft ben Frane aus bem rechten Gefichtepuntte betrachtet , Der au reffenden Bemerkungen Beranlaffung giebt. Dar aus beite meern Bau ber Bewachfe bat fich biefe Bertffatt mit einigen nrechten Materialien verfeben, bie ju haltbaren Bolgeringen icht verarbeitet werben tonnten. 3. B. "Die marfichte Gubs ans ber Oftense bet eigige Arbnichteit mit bem Gebirn und e e s

dem Macleumarke der Thiere. Benn man das Gewebe bes Gebirns ober Rinfenmerts zerfibrt : fo bort bas Leben auf. und wenn das Mart der Pflanzen zerrüttet wird. oder por Alter vertrocknet: so verschwinder aleichfalls die Lebenstraft." Einige Geiten weiter aber beift es: \_ 94 ber Geichichte bes Sterbens ber Oflanzen und Thiere berricht ieboch ein merfwürdiger Unterfchieb. Go wie ben Schieren der Trieb bes Rabrungsfaftes und aller-Bewegunger von innen nach auffen, ben ben Offengen bindegen von aufen nach innen geht : fo flirbt auch bas Thier von auffen nach innen. und bie Oflame umarfebrt; bebet ficht man Baume. 200 Mart und alles Junece vollig feblen, und unt noch die Rinde eriffict, und welche dennoch fortleben.". Bir mer-Den fernerbig nicht belehrt, melder von blefen einanber burche aus miberiprechenben Gaten far bie Deinung bes Betf. ans aufeben fen; aber fo viel wird jedem Sachtenuer einieuchten. dak bepbe Bergleichungen binten. Ueberbaupt bat das Darf ber Pflangen mit bem Gebirn und bem Ruckenmart bet Thiere Leine andere Arbnifchteit, ale etwa die Benennung. Bif man vergleichen : fo tommt jene Substang bet Offange fomobi Dem Bau, ale der Bestimmung nach dem Bellgewebe der Thiere am nachften. Dan irrt fic aber febr, wenn man biefen in ber Pflanzenotonomie gleichwohl bochft wichtigen Theil nur in der Marklaule fucht, welche durch den erften Eplinder von Saftgefäßen gebildet wird. Diefe bebalt, fo wie überbanne Das Oflangenmart, ibre jur Aufnahme ber Bafte erforber-Hoe Beldaffenbeit nur ein Sabr bindurch , vertrichnet als bann nach und nach, und ichrumpft julegt bermaafen gufemmen . daß in vielen Soliarten taum eine Spur feines vormaligen Dafenns übrig bleibt. Indeffen entwickelt fich mit leber meuen Antage von Saftaefaffen auch ein frifdes, jeuem pofprungliden in allem vollig gleichartiges, nur ber Lage nad periciebenes Dartgemebe, welches nun in ben Berrichtungen Des Bfangenlebens Die Stelle ber porjabrigen abgangigen: Martichichten is lange vertritt, bis die nächkfolgende ausges-Benn demnad ein bobler Baum fortlebt : fo muß Das durch ble jungfte Schichte von Gefagen an dem Stamme und an den 3meigen erzeugte Mart noch nicht gelitten baben. Wird aber auch biefes von der Faulnig, ober von andern zer-Korenden Urfachen angegeiffen : fa fliebt ber Boum ab. Eben so wenig kann ein Baum fortleben, wenn nur noch feine Rinde existics; dieser feblen ganglich die Spiralgesäße, pow

iden bie ernabrenben Safte jugeführt werben. - "Geben ;, fabrt ber Berf. fort, auf den unvollfommenern Bau Eleinorn vegetabilischen und animalischen Wesen; so finden-: eine noch nebkere Zehnlichkeit. Die Grafer baben meber art noch Solt, und ber Dolpp, ber Bandmurm, und viele bere Sufetten beben feine Rnoden, fein Berg und feine ngeweide; fondern find einfache Robren, die gang den lece Dalmen ber Bratpflangen gleichen.". Zuch bier irrt bie alogie. Allerdings haben die Grafer Mark, und diek be wenig. Wer es in ben treibenben Salmen ber jarten idler nicht aufzufinden vermaa, den kann der türkische Beis zurecht weisen. Dicht weniger augenfällig widerlegt det pranifche Bren ber Saamen den von den Epern der Rie entlebnien Trugiding, "bag in ben Saamentbrnern nichts , mas dem Weißen eines Eves abntich mare." Dach ges uer Untersuchung murde man gleichfalls Bedenfen tragen, behandten : "ber Embrio (Embryo) einer Rnofpe fange ne Eriften; unter ber Rinde an. hier bliebe er einige Beit bautigen Bebedungen eingefchloffen, und burch fleine Rie in, welche ibm die feinem Buftande angemeffene Dabrung jubren, an ber Rinde angeheftet." Ungleich Beblerfreper d die folgenden Abschnitte: von der Koripfianzung der orgge ichen Befen überhaupt ; fodann von der Begettung und Erlaung ber Offangen und Thiere, ber funftlichen Befruch. ng; von ben Blenblingen und Baftarben. Bas biet von iger Erbeblichkeit vorgetragen wird, fiebt fast fammtlich ter ber Burgichaft icharifinniger und glaubmurbiger Be-Metet,

# Chemie,

bhandlung von den Mitteln die Lust zu reinigen, der Ansteckung zuvorzukommen, und die Fortsschritte derselben zu hemmen; von Guyton-Morveau. Aus dem Franz. übersetzt von C. H., Pfaff. Copenhagen, bey Brummer, 1802, 292 beiten 8, 196.

Der Ueberfeber verbient für bie Berbreitung biefer wicktigen Schrift ben Dank ber Mergte. The Endapect, if dem Ruben ber Randerungen mit Mineraliauren, befonbers mit gemeimer und orphitter Sulglaure in ansteckenben Regntheiten zu empfehlen. Gupton's Methade mar imar icon laugu befannt aber in Diefer Schrift rebet ber Berf. umftanblich von ben am Ceclenden Giften, von der Theorie, motauf bie Berliotung berfetben durch Mineralfauren gegrundet ift; er fugt mene Berfuche bingn, er ergable die gindtiden Erfolge ber Anwem dung, et zeint durch Berfuche und Theorie ihren Borzug vor allen andern gebrauchlichen Mitteln die Luft zu reinigen. Die fomeflichte Caure verbreket fic zu wenig , ift zu erfticent. bie Somefelfanre zu fenetheftanbig. Dan erfahrt bier bie merfmurbigen Verfuche, welche Emith und Mensies im Geob fen auf ter ruffichen Rlotte in England mit ben Dampfen ber Galveteridure angestellt baben. Sie warfen in etwas erbiste Schwefelfaure Salpeter, und raucherten bamit gwifden ben Berdecken. Morvenn finbet doch biele Danufe nicht eiaftisch genun; er behauptet, baf es fdmer fen, ble tothen faipete richten Dampfe ju vermeiben, welche die Bruft bet Rranten an febr anareifen. Der Ueberfeber tebet von biefem Begen-Rande in ter Borrede, und bringe neue gluckliche Erfahrungen von Smith, auch Obier's und Wictet's neuelle Berfuche ben, nad welchen fich teine folveterichte Gaute entwickelt, mofetn Die Odwelelfaure nicht über 600 R.-erwarmt ift. empfiehlt doch mehr die Dampfe bet Galgfaute; aber man muß gesteben, daß die Salpeterfaure beffer orydirt als die Salafaure, und die Dampfe ber Lettern greifen auch die Bruf Doch mehr empfiehlt er die orndirte Salglaure; er zeigt ein Mittel an, fie fonell zu entwicheln, indem man auf ichwarses Braunftelnoryd Königewasser gießt. Es ift mabr, diele Saure probiet am beften; aber bie Danipfe greifen die Bruft febr an, und Rec. muß gesteben, bag ihm die Dampfe bet Salpeterfaure, Toger ber falpeterichten Saure, meniger befchwertich gewesen find, ale die Dampfe ber übrigen Mineral. fåuten.

Om.

Systematischer Grundriß der allgemeinen Experimentalchemie, zum Gebrauch ben Vorlesungen und zur rundriß der allgemeinen Epperimentalchemie. 437

Jur Sethstelhrung benm Mangel des mundlichen Unterrichts, nach den neuesten Entdeckungen entworsen von D. Sigm. Fr. Hermbstädt. Berlin, ben Nottmann. Zwepte, durchaus umgearbeitete, und verbesserte Auslage. Erster Band. 1800 8: 13 Bogen über ein Alphabet stark. S. 1 bis 347. Inventer Band. 1801. aben so start, bis §. 912. Preis 3 M. 8 M.

Benn wie unsern Lefern sagen, daß der Versasser in den Abtheilungen dieser beyden Balde noch nicht einmal mit len Sauren zu Ende ist: so werden fie leicht einsehen, daß se Nusgabe sehr vermehrt ist, und wirtlich hat der Verfles, wass inzwischen in dieser Wissenschaft Reues entdeckt then ist, mit mustermäßiger Sorgfalt, so weit es in diese theilungen gehört, ein- und nachgetragen; mit Mecht nimmt der einen eigenen Lichtstoff, und zwar auch als Bestandis is der einen eigenen Lichtstoff, und zwar auch als Bestandis is der Entbindung aus diesen, und Vereinigung mit Warmer finds Feuer, das die Mischungen des Schwefels mit inehern Metallen auch ohne Lebenslust von sich geden.

Dk.

ichark Kirwan's, Esq. Präsidentens ber königlich Irlandischen Akademie der Wissenschaften, Ausseher alles königkichen Bergwerkswesens in Irland, und verschiedener Akademieen Mitglied, physische chemische Schriften. Kunster Band, enthaltend vier Abhandlungen. Aus dem Englischen übersteht von D. Lorenz v. Etcll. Berlin, ben Nicolai. 1801. 384 Seiten gr. 8. 1 Rg. 10 88.

Aud unter bem Eftel:

erfuch einer Zerlegung der Mineralwaffer, nebst einigen andern Abhandlungen.

Der burch leine mitteralvalichen und demifden Sarficen inhmlichft betannte Dr. Berfaffer liefett bier abermais ein Berf. Das der Erwartung der Dineralogen und Chemifet entiprechen muß. Das Gange theilt Dr. R. in zwen Chefle, und teben Theil in verschiedene Ranftel. Des erften Treils etftes Ravitel bandelt &. 10 von ben Substanzen, Die man bis jest im Baffer gefunden bat. Dergleichen find luftartige Rluffigkeiten, 6 1 als Sauerstoff, Stein gemeine und fire Luft, verbreinbare Auft, und Schwefelluft. §. 2 Bauren, Schwefel Salz und Salpeterfaure. 5. 9 Langensaize und Erden, Pflanzen . Laugensaiz, Marcon oder Soda, Lufefauren Ammoniat, lufefreyer Balt, lufefaurer Ralt, und dergleichen Conerde, luftfaures Gie fen. f. 4 Reutralfalge, Blauberfals, vitriolisches Amo. nigt, Selenit, Epsomersals, virriolfaure Chonerde, Bisenvitriol, Aupfervitriol, Galpeter, und salpetet. fauren Balt, Digeffivsals, Bochsals, Galmiat, false Gure Schwererde, derdleichen Talfibon und Braunffein , Borar , Schwefelmischungen und Seifen , erd. barziges Laugensalz, Erdbarze und Extractivstoffe aus bem Bflangen . und Thierreiche. S. 32 merben bie baufig mit einander verbundenen Sale aufgeführt. Go begleiten Ad nicht felten toblenfaurer Ralt und Boos, Gifenvitriel und Tweytes Kapitel; über Die Prufungsmittel Unter biefer Ueberfdrift bemerft or. R. blog folche, bie in besondern Kallen nothwendig find; ober die bagu dienen, Die aus andern Umftanden gezogene Inductionen zu beftärigen. Co werden 1. B. S. 1 S. 34 ber allgemeinen Druftungsmittel ber firen Luft, und ber mineralfichen Sauren gebacht, und amat 1) ber firen Luft, 6. 34-38. 2) ber mineralifden Sauren überhaupt, S. 39. insbefondere ber Leberluft, S. 40. ber Bafferftoff: Stid - und Leberluft, G. 43. ber Cans etftoff . und atmosphariiden guft. J. 2 bandelt von Infifau. ren Laugenfallen und Erden überhaupt, G. 44-48. 6. 8 wied von den feuerbeftandigen Laugenfalgen, einzeln und ins. befondere geredet, und S. 4 C. 50 vom Ammoniat insbefonbere. Sierauf folgem allgemeine Bemertungen! 1) 5, 5 6. 51 über luftfaure Erden und Metallei 1) 6. 6 über Gifen, und wie man baffelbe entbeden tonne, es mag mit Luftfaure ober mit einer mineralifden Saute verbunden fenn. e. 18 werben bie Mittel angegeben, burd welche man bie Inftfauren Subftangen unterfchefben tonne. '5, 8 8. 60 von

ebenn it. Acherapten 1 9 8. 63 von der Vitriolfäure pitriolfauren Salzen. Die Proben auf Bitrioifaure abefondere find Sals. Salpeter, oder Effiafaure Bas terde. Salpeter, oder effigfaures Bley, falpeterfaus & Quedilber, Salsfalpeter, effinfaure Strongian. De, Salpeter u. effigfaurer Ralt. f. 10 6. 78 von r Salsfaure, theile im verbundenen, theile im freven Bue inde. 6. 11 S. 81 über die unverbundene Borarfaute. ffigfaures Dlen with immer Die beffe Drobe biefer Saure eiben, menn fie namlich frep von aller Berbinbung ift. Bos urbaleige Wasser &. 82 find noch nicht untersucht. 6. 18 , 83 von den verbundenen schwefelichten Sauren. lefe fann man theife durch ben Geruch und burd ein geline" s lebertreiben in die Borlage, erfennen, in die einige Unn Baffer vorgeschlagen und fubl erhalten werben muffen. las mit biefem gefdwangerte Baffer wird Lafmus veramrn, die Rothe der Rofentinftur serfibren, und fallfaute arpterde fullen. 5. 15 6, 84 Don der Derbindung er Salpeterfaure: 6. 14 6. 84 Bon ben mit minera fcben Sauren verbundenen Erden überhannt. g. 15 S. pon ber Baryterde. Aft blefe Erbe im Baffer mit Salm pre werbunben: fo fann fie burch febr verbunnte Bittioilante thedt werben. 6. 16 8. 86 von ber Kalterde. Etideint ele Erde unverbunden : fo ift die fire Luft das beste Drobes ittel; in ihrem verbundenen Buffande aber die Bufferfaure. 17 S. 01 von der Calterde. Um diese in entbecken beent man fich gewähnlich bes agenden Emmoniate und bes alfmaffers. Da aber benbe Subftangen auch fogleich bie anerbe mit niebericbiagen: fo ift es am beften, wenn man ther bas Baffer mit Gala : ober Galveterfaure fattiget: un alebann wird agendes Ammoniat allein Salf , ober Som de fallen. 9. 18 S. 91 von der Conerde. Wie diese 2112 ufen, bavon bandelt ber 172 f. f. 19 8. 93 von ber infelerde. Biefe unterfcheibet fic burch ihre Unaufistice it in beit mehreften Sauren, und burch ibre Berglasbarfeit t Matron. S. 94 von vittiolischen Salzen. f. 20. n vitriolfauren Rali und Matron. Dier ift falpeterfaurer alt bas befte Prufungsmittel. \$. 21 6. 92 vom Selenit. erdunftung und Beingeift find bie beften Proben biefer fale ften Subkang. 6. 22 S. 99 Mann. Luftfaurer Raft bas befte Mittel biefe Substang ju entbeden. 5. 23 6. 4 Englisches Salt. Als ein gutes Prafungemittel dieses

Galles fibliet Dr. R. Die Leberart von ber Stwontfragerbe por. 1 6. 24 S. 108 Eifenvitriol. Die befte Art, Diefe Sals im Baffer ju entbeden, ift, ibn in einem Gefaffe am et. marmen, bas eine bettachtliche Dberflache bat, und es mit rinige Lage an der Luft fleben in laffen: Auf biele Are mist Ed ber Bitriel atleben. G. 110 von fallfauren Salven. 4, 25 vom gewöhnlichen Rochlatze und faufauren Rali. 5, 26 S. 112 Dom salzsauren Ammoniak. g. 27 S. x13 Balsfaure Schwererde, f. 28 G. 114 Salsfaurer Balt. 6, 20 8, 129 Salssaurer Talt, 6, 30 8. san Balzsaure Tonerde und Eisen. 6. 31 8. 123 Galzsau rer Braunftein. 6. 32 8. 124 Von falpeterichen Sal Calpeter, und falpeterfaures Matron. 6. 33 O. sas Salvetersanner Ralt. 6, 14 G. 127 Salveterfauer Talterde, 6, 35 Erobargige Laugenfalze. 6, 36 Er grassivstoff. S. 129 St. Westrumb zeigte zuerft, bag mine Anflofung vom falveterfauren Gilber in foldem Baffet, pus welchem alle Bitelol und Salfaure worher burch falper verfaures Blev weggefchafft mar, burde Extractivftoff braun niebergesthlagen wird. g. 37 S. 130 Chierischer Exerge eivfroff. Diele sonderbare Substanz trifft men in den Quelfen ju Apor, in Anjen an, und murbe durch Sim. Dougle fcan entbedt, Der Geruch und Gefdmack biefes Baffere if Aufferst wibrig. — Drittes Kapitel. Von unvereinbas lichen Galzen, C. 132, Viertes Bapitel, G. 130, Mon den aufferen oder physischen Bigenschaften aller Mine ralmaffer Sunftes Bapitel, Don bem Buffande der Galze in Mineralwassern. S. 140. Diese Kapitel And fo reichbaltig an Erfahrungen, daß fir ichlechterbings teinen Auerna gestorten. Tweyter Theil. Von der Jerlo anna der Mineralwaffer. Erites Zapitet. Bon der gewöhnlichen Verfahrungsart. G. 1 6. 155 von den Prufungemitteln. 6. 2 G. 158 von ber Aboupftung. Zwertes Bapitel. Wene Verfahrungsget. S. 170, & Das Dalenn der luftartigen Riaffigfeiten au bestimmen. Erfte Abtheilung. Bon der ffren Luft S. 171 - 185. Amente Abtheilung. Sire und ichweflichte Luft von ein ander zu unterscheiden und zu schatten. S. 185-186. Dritte Abtheilung. Sixe und Leberluft zu fcbeiden und 34 fcbutgen S. 186-187. Bierte Abtheffung. Leben Infi zu fchutten. C. 187-189. § 2 Wie bie feften und Aufligen Westandebeile nach der Quanniske zu bostime

## Berfuch einer Berlegung bet Mineralwaffer, und

n. find. G. rado Die luftfnutin Subffangen, 6. 180 igs lintefacung Des, feiner Auft und ber lufefauren ibstaaron burchistochen beknublen Massers. S. 198 : Davidl Die fchwefelichte und Die Galsfaure nach : Allenge fix bestimmen." Di 196 Die Berteffance. mpg. Schatzung der vistlickfausen Salse, den Glaud Katsen, und des vierkoblauten Kälis. Grech Des Minet Buno2, Mauns. O. 203 Englisten Galten, 204 Eilensitriols. B. 2114-227 Grivins's Coche tektumb andern falsfauten Galgen, 6. 227-248 v falveterfauren Salte G. 242-244 Don ber Reli ung und Permebrung des Bodfalses; das in eine Bloble: embatten ift. S."244-247. Deftres Riblet in Lanten Des iDDeinneifts in Der Unterficonne ber notalmaffer. O. 1848. Di. Boulduc envoiter matte aus ig ben Behrgeift als ein Rallundemittel. Mir aibr Betten Baffere won' Daffo febre et die Etiefte Weinett ; and L Bad er Tablett ben Gelenit mieterftbfung alsbarm unf iet tlace Riffittete in ein anderes Belaft; Rete hod funf ille Beingelft bingu utib: fand Salb bernach Glaubetfall b niebergefeilegen und troftulliftet, und wie et bie Stuffige wieder in ein anderes Gofaft nog und noch fatte Theffe ingeift bingufette : fo fant er bas Rochfaig auch abgefett. 230-264 ericheine eine fuezaefaste Ueberstäte der ederschlacharbeit und Linflosbarkeit verschiedener lie, burch soet in Beingeift, von verfchiebener Gigen pere in befonderen Labellen. Sicrouf foldt eft Ankana. vermifete Barfucie iber bie porrhalichffen Dinigeate und ihren Ginflug auf bas Achtlund entbilt Des etften Reels erfter Abubnier frandelt von tem Rebetfinnde. Et . i ber zwenter Ichimier, wom iben Dangaulen. Au beit nebriffen Dangatten recinet DeCR. Die Beide, gettrell Rolle. Con, Santi Mierali Group Math. Math. us sund Sofdungen, zerfieffenn Bitochen PMisets od : Sichhammans Ceichan & 185 tollage Hall ell milde Dieberacht von ben Deflacitation ber Staffe build Boffmarr nar: 1Das '2rd Riblet! A Bett ber Wall cult | Pillangomand Deri Befthäffentuelt fonttellater Wetton! 288. Etfter Abfidnist. Moder Wahrenfte Der Pffatte . B. 289. Die wahre Abhrung des Mannhai Mid: 100 mf Roblandoff und wirldundene Bed sand Shisamen vin fonn trap paci bientite Loto beibient deficielle bei 2. 21, 20, 25. LXXI. 25, 2, Gr. VIII Seft.

La fieil ein

Beer Beringung wicht birolterin finen gefanban wirbs: di Benn menigftens nicht won des, Die mabtemb den Berfei Dar Difensen eben erft erzenet ift, unferfdieben werbatis Maffer G. 290 als eine wiesende Kraft in der Rief des Bochethums der Offatten, ift noch nie bemvelbelt: ben . und bie Art. mie reinen Baller zu beim Bachetfine Mflanzen beverägt, ift und linest befannt. Dan Robe auch ein wesentlicher Westandtheil in ber Rabruht ber Be aen lev, bat Derr Sallenfras bewiefen, :: Dur inachite no midtigfte Beffandtheit jur Debrung ber Bfangen iff al bed wohl bie, Bede, nab ufter ben verfchiebenen Robartel Geint G. 304 ble Calfartige bie norbmenbitte au fenn. Le im Regenmaffer enthalten ift. Sixe Luft. B. 309. Bi Odanzen uicht fortfommen , wenn fie wie einer Azinabanblick von Aren Luft, umgeben flat, ift lange von Deren Priefite Bewigfen worden; allein bas fie, wenn fie von ben Buracte eingefogen wirb, ben Bandthum berfelben beierbere, fchoint Durch Die Berfuche bes Orne D. Percival in Manchoffer ber wiefen, und vom Sen. Tackert volltommen bestätlagt au ienn. Bon ben faltinen Groffen &. 410. Detaleichen. Boos and Rusipeth ausgemeinmen, find ben Bangen fo wie ben Thieren fo au fagen mehr ein Bemarz ais ein Raferunas mittel. 3menter Abidnitti G: 314. Bon ben Beffundebel len eines fruchtbaren Ackenlandes und der Arr die Suuchtbarteit delleiben zu beurrheifen. Auch biefer Ab fonitt, fo wie alle verbergebende und mabfolgende. find all pon ben bertlichften Deobechtungen und Enfetentunen. Drie tes Lesitel. Bestimmung der Bestendebeile eines Martes. Bierres Rapiers. Don den Dandmittela, web che den verfchiedenen Zieckern ann enradalichffen find. and von den Urfacheneihner auten Michangen in in dem Sall- Der hefte Diener für coninte Erbe ift Merge Mr failigte Ander somige over fandine Dammibebe, if fallige: Dommerte Con und Coninexaet: für faithise Mo Kalimerael, für fandlie Demmerbe gebrannut Kali-oder Recion: får Richtliche Dammerde Con pber: Maltmen he Life over altriolistics different Auflende, ride: Mose in writer Anderastrauser Balf wir groben Simbigs fint, fite - Deibelaut, -and-fiter fell gebrannter Ant bas pargiglichte Dinneutres/leuis". 6. 346—350 filtet bit die Berf. nede einige befondere Bangiplatet auf, worunter er om et. ' Was Diefen Din GIPS & and make

## Berfuch einer Zeriegung ber Mineralwaffer. -, 443

de. A. bis er von dem perdienstvossen Prediger Mayer im Jahr 1762 entdeckt worden ser, und daß man denseiden mit erwänichtem Erfolge in Bestschland, in der Schweiz, Frank, mis, und in Italien anglinindet sabe. Den Beschluß dieser interessanten Schrift massen Aper fleihere chemische Abhandoungen. Die erste enthalt Bersuche über eine newe Erde, die man in der Tigha, von Setonesian in Schotteland mebest hater 3332. Diese Abhandlung enthält viele vohreistiche Entheckungen über die Natur der im Jahre 1794 und medekungen Erde, so wie die zweite eigene Sedanten ihre den Alagneriamus. Der Herr Versassen Sedanten ihre auf gine sparffunige, von ihm noch nicht angewandte Irt., die Erscheinungen der tegelmäßigen Sestalten im Allichneinen, und über Tiebe mit den Erscheinungen der Anzie. ung sobs Tieben vom Magnete. Er ist vollkommen überzeugt, ine große Kehnlichkeit zwischen Ursasse abletten zu könen.

230.

# Botanie, Gartenkunst und Forst-

iofonisches Laschenbuch für die Anfänger dieser Wiffenschaft und der Apothekerkunft, auf das Jahr 1801? Herausgegeben von David Heine. Hoppe. Rigensburg, ben Montag: 16 Bg. 8. 21 8.

Des Berfassers botantides Taschenbuch ift in ber allg. bentschie fo. gle apgeteigt auch bappsheile, bas apir von dom et und stegenden bießigbrigen tille verstraein; wie nie nie my de pun Durchlesen an innewer Werthelmdr geschoten baben, das machander micht nachtebender gleicher gentschieden pud Alben bei hatennals i Montprock für die pherbentschie und Alben bei fram Dientrock in mehrere interesante Riadiffoten de Ausgegenähleit und die Blatheielt, ber Wohner wird die Vertriednamen inander seitenen Alpengewähleisen bimmt angegebene sonden die des Unwelkladige in bier

bieberigen Beforelbungen ift erwiefen, und bas Mebiersa Darin gerügt und berichtiget. Lobett muffen wir es an ben Berfaffer und feinen Mitarbeitein, baf fle nicht, wie Ginfa unfeter neuern Afterbotanifer, nur einreiffen und umfüffen. obne an ein befferes Bieberaufbauen ju benten, es loben, bal fie nicht, wie jene, eine gang neue, andern Runftverftanbigen frembe Oprache reben, nicht, wie jene, fin gall fie efne weit Offangen . Art entbecken (und fie haben berfelben boch foot viele entbeckt.) oder auch nur entdeckt zu haben fich einbib den , fooleich batans ein neues Geschlecht machen biten mit Mrem elgenen oder ibrer eben so unbefaunten Frenkde Maine Rempeln, und baburch fich um die Biffenschaft unendlich vet bient gemacht ju baben glauben, in ber fle boch niches als Bermirrung anrichteten. - Rur als Bewelt, bus wir but Dieglahrige bot. Lafdenbuch aufmerffam burchgelefin, fogen wir an, bag, wenn es bafelbft in bem Blutbentalenber ans Dingen, Mense Octob. d. XXVI. hefft: Viola ociorati fl. lecunda vice, bieg mabricheinlich fo verftanben werden maffe, Die Blumenblatter Des wohltliedenben Befidens bie sen fic um die Beit (wegen der abnlichen Temperatur im Frühlinge) nochmale vollfontwen entwicklit. Denn bis auf jene im Spathberbit aar nicht ungewehnliche Etideinung. binbet biefe Pflange und mehrere Arten berfeiben ben gangen Sommer hindurch, ob es gleich von den Rieriften nicht ber meget wird. Des Convallaria latifolia und Polygonatum unt Line Art ausmache, barin muffen wir bem Detoboer der wegen der bier und dort bemeikten llebergange ber einen Abart in bie andere beptreten. , Eigenelich aber At C. lazifolia species hybrida; Polygonatum scheint de Mitter und multiflora ber Batet au levil.

Ųį.

Dekonomila botanisches Gartenjournal, herousges geben von Fr. S. Dietrich, fürstl. Sachsen Weiwarischer (m) Possartner. Mit einem Aupsen Amerien Bandes zweptes Heft. Sienach, ben Wittelind. 1799. 146 S. gr. 8. Britten Band des erstes Heft. 1800, 151 S. Zweptes Pett. 1800. 164 S. Jahrs Hoft 18 4. 1910 mg. Diefen Jamunal wird nun ununterbrochen fortgeführ, und der je. Pfetrich macht fich das Berbienft, durch gutgemähles Aufe ibe, demfelben immer mehrere Branchbatteie ju verfcaffen, jelder jumpfa mehr bemerkt ju werden verbient, da ahniiche wurund gewöhnlich mit febem Jahr feblechter werden.

Bas fiberte Deft bes 'eten Bandes enthält folgende Aufside: E Defonomie. 1) Ueber bas Einquellen des Setreides no ble vergetablifchen Krafte.

AI. Hatanit. 1) Oppothese über die Entflehung der Burmegoging. 2) Blachricht von botopischen Gieten im ingland. 3) Botonische Betrachtungen, und zwar über Endocklung pes Keims und Wildung der Saamenblatter, solia eminalia, bey den Pflanzen. 4) Berzeichnis einiger auss indischen Pflanzen, besonders Holgarten, welche im Jahr 799 bes Din Holgartner Reichart in Weimar gebiühet noen.

III. Gaptenfunkt. 1) Beobachtung über die Pomoinle und den Wachethum in Baumen und Pflonzen. 2) Behachtungen und Ersahrungen in Absicht auf Gemüspflanznst. 3) Etwas über Bignonpflanzen. Lom Paker Munram zu Ebglöshgusen.

Er wetben bier befondere Roloda odoruta, Darufrant, inteola, Ban, Gilofrant, Lyciaim curopaeum, Europäister dornicher Jasmin, und Alciepias fytiaca; Speliche Belbeinpflange, empfohien. Diet ift aber ficher nicht bie beseite Auswahl von Bienenpflangen. Alclepias lyriaca, so sehr e auch die Bienen auffuchen, ift eine sebr verbächtige Biesenpflange. Ber in den fühlt Butiggefäßen der Blume bes unbliche houig tobtet bie Allegen, die ihn sangen, und vewirfacht den Bienen eine verheerende Dintebbe, selbst den Menschen ift er schädlich. Dieser gange Auffach hatte ohne Rachbell ungedruckt bleiben konnen.

4) Zwepter Berfuch aus Plunkefinden, Bota cicla, ofe ien Sprup ju machen. f. 1 B. I St. S. 35 biefes Jound ials.

Inhalt bes Ariten Bandes ifter Stud. I. Detonomie.
I Auffah fifer den Brand im Worten, nach Beraniaffung iner Schift über diefen Gegenstand der Octonomie, wolche br. Sahni, ein Landwijth in Alingenberg in Franten, in die

tie leszwissischen Orfer für ben Siebe und Lundtufel in al.
Dir. G. G. vom J. 1798 bot einrücken insien, vom E. B. Brengel, Pfarrer ju Offmanstedt bep Beimer. II. Entantel.

1) Bedricht von boranisten Garren in England ist Bude-flicht auf bie Kultur ver Pfanzen. 2) Botanische Berdagen, und zwar über Enruple/lung bes Keima und Wisdung der Gaamenblatter, Foliz, seminzlia, ben ben Pfanzen. 2) Einige Bemertungen über die Reproductionsfrast aus Laudwirthe und Vorftwissen über bei Reproductionsfrast auf Laudwirthe und Vorftwissen der Gereichnis entigter Pfanzen, welche im Indexingen.

4) Berzeichnis entigter Pfanzen, welche im Indexingen der Gereich Gereich welche in Berzeich betanischen Gereich welche ihrer Behandung ist abbeissischen Pfanzungen.

III. Gartenkung. 1) Brobachtungen über die Pomme logie und bas Bacherhum in Baumen und Pflongem 2) Radig richt von dem, vorzüglich in den Forften der bepben bannboortschen Aemter Rotenklichen und Ehrlickbanklik, wildebachfenden Bohnenbahm (Cytifus Laburnonie Et a. ) Betzeichnist im aus Peter Millett Sikt Kerter von ibeinkell Erdberre ban, niff anhillen Bemerknigen verfeben. 4) Betzeichnist folder Sotten (mehrentheils erotlicher oblie billenbestalle) Pflanzen, die ich auser ingenagignmeinem gedancten. Beitseichnisse unthaltenen, noch hestige, und solche Liebhabern gen gen billige Preise größtentheils entwoder selbst ablosen, ober von andern verlichaffen kann. Jena 1800. Bolfgang Webel, B. S. D. Rath.

Inhalt bes britten Bandet aten Stude. I. Bekendige. I. Revision über die Injusionsthierchen, nach Bemeretungen von Steichen's, Saufigie, Spallangant, Bonnett und Lebermullers, über ihre Entstehning durch Berthellung, und ob dieselben Ursachen vom Brande im Waisen, Serfte und Safer seyn tonnen Alt Fertsehung über den Orand im Getrelbe, von F. I. Fremgeln zu Ofmannsteht:

II. Botanit. 1) Blachticht von betanischen Garten in Gigland. 4) Botanische Berbachtungen; West-ble Entwife Klüng ber Sameiblitte, Folie ting bes Reins und Biling ber Sameiblitte, Folie toninalia, ben ben Pffangen. 3) Bergelchuff einiger Pffangen, welche im Jahr 1800 in Perpogl. botaufichen Barrif

### Dietrich's ofonguireithailth. Bartenjournal. 447

it Meinen gelichts haben, nehft einigen Beinertungen in Bulligenisten Wefnittlung in aftherifchen Pflanzungen.

III. Gartenfunk. 1) tleber die Banart der Pfirschhaufer und die Behandlung der Pfirschbaume in denselben. 2)
Witteb, welche die Reigharteit vermehren, und das Bachsen der Pflanzen besordern. Auszug aus Rafn's Entwurf
einer Pflanzen hefdreit, 20, 2) Urber Saselnufbluthe und
Ragchen, Carylus avellana L. von Betner. 4) Autwart
unf S. 49 Part: 4 St. und G. 89 & St. den Aunalen der
Sartugran, welche in Ersut ben Legier heraussonwen.

findermunteen ung febr : Bog Dr. D. blefen benben Mufe finen 3 mbab, bie gegen ple Bernunft und Erfahrung firelten, einen Dias in feinem Journal gegonnet bat. 3m erften Dr. 3 fagt biefer Dr. Bottner: "Ich babe viele Sabre ge--claubt, was, noch is wiele Taufende glauben, und Benne fo "Juwerfichtlich fetelbt; bag an ber Dafelunftlaube bie welbih de Blume febt jatt und roth, bie mannliden Difithen bingenen bie Rablein maren, bie ju gewiffer Beit ihren geiben -Staub in bie weibliche Blathe follen faffen, und folde das mit beidmangern, fo bag, wenn diefe Raplein ober Laminethen abgeriffen, ober vom Aroft verdorben murben. und frinen Staub fallen laffen fonnten, auch feine Duffe werben. Aber feit beute ben ibten August 1800 glaube iche nicht mehr." Dun tommen bie Berfuce und Erfahrungen. Die Dr. B. gemacht bat, und bie ibn in feinem Unglauben ber ftarer faben. Dag biele Berfuche nichte taugten , werben wir unferd Lefern nicht ju lagen nothig baben. In wiefern We nichts saugten ju fagen, ift bier ber Plas ju beschranft.

Im zweren Auslaß Me. 4 fireltet Or. B. febr heftig gegen zwen Gegner, die ihm nicht aufs Wort glauben wobsen: "das von verfaulten Krout" und Rübenblattern wirklich "Sammen gezogen werbe, ber auch aufgeheit" Er beruft sich auf das Zongnis einer gewissen verwittweten Schulmeisterinn Cartin zu Deibeit im Coburgischen. Es muß freylich einen Musin, der Winge siest, die vor ihm keln Mensist wahrges nommen hat, nicht wenig ätzern, wenn man seine Auslagen nicht nur bezweiselt; sondert sie aller Bernunft, bestere Erosprung; nich allen Benden der Physik zichiber laufend auss schreit. Wie rathen Den. B., daß er in Jufunft seine Ersprungen Riemand mehr entvete z beim sicher geht es ihm

**85 T 4** 

magen bet Gaftiniffe wicht bester Affine de werftrelle . In Finstern liggende Midt., ift einem fitigede Auftilieung with watelig.

5) Literatur.

1100

Sandbuch der Jagdwissenschaft, ausgearbeitet nach dem von Burgevorsischen Plane von einer Geselschafte, und herausgegeben von J. M. Bechstein. Des ersten Theils erster Banden Muenberg, ben Monath und Außter. 18021 301 Seite A. 2018.

Der Beir Gebeimerath und Dberforfineiffer von Burgeboff batte einen Dian einer foftematifchen Unweisung gur Sage wiffenichaft angegeben, und nach biefem murbe gegenwartiges Danbbuch ber Jagdwiffenschaft ausgearheitet. Bon einem Durgsdorf it. Bechftein laft fich nichts Mittelmaßiges ich marten : und ba ble übrigen Ditarbeiter nur Diejenigen Re der bearbeiten werden, in welchen fie fic bie mehreften Rennte miffe und Erfahrungen ju eigen gemacht baben: fo barf man Ach veriprechen, bag biefes Sandbuch ber Jagdwiffenichaft ein wurdiges Wegenflud von bes Dro. von Burgboth Enfibant buch fenn werbe, und "daß ble weniget begaterten Korfman aber und Jager burd Unichaffung blefer begben && Ro in alle bem, was jur theoretifden und prattifden Borde mind Jagbennbe gebort , binfanglich unterrichten . und fene "Denge Bucher entbehren fongen, in welchen mur die einzel -nen Livelge ber Korft . und Janblebren . und bie bazu mir athigen Duifewiffenschaften vorgetragen werben." -

Da Rec. hiervon völlig überzeugt ift: so wänicht er mit, baß ber murbige Frrausgeber biefes Sandbucht boffeibe solald als möglich ganglich polleyben miges

Uebrigens enthalt Rec. sich einer weitläuftigeren Anzelge Bes Inhalts biefes erften Bandes bes Jandbuch ber Jagde wissenschaft, ba diefes, so wie bas Sandbuch der Forsmissenicheft Beobachtungen über unnehleitech bes Boiges. 449

14

Spilich - klonomische Beobachtungen, Worschläge, und Ersahrungen über einen sparkamern und natitchein Sebrauch bei Holzes (,) u. f. w. Zum allgemeinen Nuben: für Komeralisten und Dekonomen mitgetheilt von D. E. F. Reuß. Erster
Theil, Leipzig, ben hisscher. 1801. IV und 21.1

Der Berfaffer, welcher burch mehrere Scholfren fichen einige Jahre rubmlichft befannt ift, (f. allg. beutich. Bibl. Anbang um 37-52ften Dbe. 3te Abth. C. 1559) und noch vor ein mar Miffen burch ffibe Gammid. Don Seuetoudit: ifter it. iter Eb. (feinen underen Bund biefer neuen allg. beutfch. Bibt. Dille verbiene gemacht bat. liefert bler einige lefens und obecniquemente frotte forkwiffelfchaftlich . Bronomilde Anflane ibde Die Dolifpartunft, and Aber einen wottheilbaftern und duntietel Bolzonbau ben bem immer mehr allgemein einreile mibemafinianangel . moben er in ber Ginleitung B. 1-24 finde wichtige Bemertung madt, bie pruftifd angewande ut wenden neidiente. Der orfte, zwente und dufte Zinfe nei 🕰 .no--- 1 27: M. der Enthanten 4 tind Entflemindun it: Coulifientite jum Banbb. fire Bameralifian - und And three Gedanten und Porfeltage - dem Brianholy mangel abzubelfen — vorzüglich gewidenet; bie s übrigen Abschwiste Bi. 127-211 find aber bem Softanian in Morole fen Gegenben im Braunfdweifalichen, zc. beitfume. Au wine den ware, bag man auch in Beftphalen, wo perfchiebene Belge und Porfireviere feit mehreren Jahren toll, und burd ben Genein am pren Movemb. 1800 von Stamm und aufges benbem Dolge antblogt worden, auf Borbaumasmaafregeln. um fich in Butunft gegen Dangel ju fchagen, Radficht gepommen wouthe. Im ubthi:ften batten es bie Gegenben am linkert Abeinufer, wo das franzöfische Gouvernement zwar

rod immer bie bieberliefifet ber Mathungen und Borften wed

Toper, upp angleignichten foger enfine lifte aber almant at Pflanzung meh, thisfelgen allgemeinen derengt bente: :: Salet ift aber franzofiche Rovolutionemerime, gegen welche alle Boefiellungen fenchtiss bieiben.

Epaininondas. Biographie von A. G. Meikatz. Zweyter Theil. Prag, bey Barch. 1801. Bepde Theile zusammen 620 Seiten 8. Der 2te Theil wisherd & Ve.

Dan ben guten Darstellung und felbst bem bistatischen so pobli als igielichen iBerrhe biefers Diagranden haben wir fown ber der Anzelge des ersten Theile gewerden. Die inderendikt eben so sie als die beiehrt. Sie undiellt noch nurfe als der Titel fagt; es ist ein Beuchstückt den Thebanischen Geschichte der Gemeingebenhitten bleite Walken, in die Geschichte der Kamendes Lemminades eingestation, das sie Geschichte der Thanen des Lemminades eingeschang das sie Geschichte der Thanen des Lemminades eingeschang des sie Geschichte der Thanen des Lemminades eingeschang des sie geschichte der Thanen des Anders des Geschichtes des Bischichtes des Staffen des Lagenstie entigt Gertaufen des Baieren; Webnisten Bischichtes Geschichtes bestäufern Sagen bielben: "Das Gelickal lege zuweilen mehr Krusse im einzelne "Wensichen, als im ganze Böller!"

Angehäggt find gelehrte Erlauterungen, weiche für des Quellengublum nicht ohne Werthefind: 1) Ueber Epandune das Geburtsjahn. 2) Ehrenologischer Berfioß aller neuem Geschickschere, die Ariegushet des jungen Epandundes und Pelopidus der Mantinen beraffend. 3) Beltpunttides Wändnisses, welches Jason mit Thebasis fotoff. 4) Mennft dung Tensphans, das Bervienst des Giebes der Gunera ju den

delinette "T) "Bot not Bentierit? Berthun befreifefteller über Geamicanbas erftaleffeitein gegen ben Das wines. 16) Dillipus won! Maccounter Bufenthat mi This itt als Gelfel: 1) Dhoote von Bittibn anabitte Orde ana einer Thebanifden Bremidit. 3) lleber Beiners wich enbes Liethell vom Morth bes Epantinundus, Ceine ftrene : Krieft): Bulebeffolgennet eine mit Einfiet und Reinf itabie Bilebigung ber'Aliern und meuetn Sarifelleller, et es Zenophon; Pinturth, Dieben; Action, Repor', Suftin. beran bella Cour, und anderer mehr, aus welchen ber Bere iffer gefdforft bat. Da es zu ben Gigenthamlichteiten biefes Berdes gebort. baß ber Berf. Zenophone Umparteplichfeit braft in Uniprud nimmt und bouffa van ihm abweicht, wie it fcon ben ber Angelge bes erffen Theite annebentet baben: laßt um feide eigene Etflarung blerüber bereit. Zenes ubott ift. fagt et G. 197 fin , in der Geanswiffenfdefe und ber Rriegstunft ein bewahrter Konner, ein Lieblingefchafer bes ebelften Beltweilen, ein Zeitgenog berjenigen Degebens beiten, bie fein Getfiel veremigen balf, ausgeruftet mit Schaffinn, mit tof eindemgendem Geffe, mit forer Bore idalichteit in Sorache, Gtellnirg und Ausbouch, ift er ben Cycles und bem gopeche Enaminoisout aus Mar Babrhane berto naber als Dintard, ift mithin, bem erken Anicheme nach; ein weit gatiffeter Beuge von feinen Baien. Doch intt aller ber Achtung gesprochen, Die bem Schuftrebner bes Bolobtes, bem Anfahrer ber jebutenfend eint Bebernben Gefes den und bein Bafdideinfraben mit bem Janamen, Die getie fiche Bieng, gebabet, - bet Biogrand bes Enaminenbas tenn unmöglich ben Diftorifer lieben, ber mit fo fittlider efficillat & Dartestichtett für Guarta alefthiam febt and welle ber fo baffchello febr Thebanifibe Anterio veralitiete iber fo gren febe Delbembar ber men Montiden Reftheren uble ibre Baterfinde von Edgebaltione Reffett Gefeenten, poto fichweigt ober vervingert, nur bunit bofto beller, befto eine afaet fein Beros Agefflaus hervorftrale. Dir genug bas id alin Canf ber Gefchichte felbft febne Ungerochtintetten gerägts auf wohl noch vierfativefterer batte ich es tant tonnen; bud ameinem Gefabl nach darattertfire ibn bieß ficher bieifingtiofe "bağ er ben Ramen Pelopidas bet Thebens Befreyupai ben bes Epaminondas berm Buge gegen Grerta niche nenne ; dag de De fone it Wieberaufbaunna mit Leftion Mort \_ermibnty: mib bem Bitner ben Lencten banf er@ ju toben bei "gigat.

de l'alle d

inglinnerale un die Albesting feinen Kobustingen gabe. Micha powohl ift Arganizatefflieschichen sumidesien des Ephervingungen als ungerteilich als Hinzerch. Eraft ihr boch der beste. Dan affeller bes gangen-Bristenund. i Nach Riegt ein boppreizes Gio beilde alathen in ist feiner Arbeitung einiger iften ein den Arbeit awendigkeit ihngun Arzeitung einiger iften unthalen des Era aminondas baldest. Lob aus Franches Wunde wird is feiligt werdelicht in der siedes vanrieschafte Wort eines Gegnets affinn file ein Loverreis mehr betrachtet werben.

Rifforlich Efficher Berfuch übef bie alteften Be

euweiserer Forepkanzung nach Amerika. Zur Entwickeiterer Forepkanzung nach Amerika. Zur Entwickeiting des dimittern Pricature, von Carl Midaeler, pormaligen Prof. der allgemeinen Dikatichee aut der Universität in Insprus, jeht Cufidichee auf der Universitäts "Bibliochet,
allos aufriden hiesigen k. t. Universitäts "Bibliochet,
flamme behandelt, a Alphabetti Brochtet Philly
ber die theils noch asiatischen, fiere afrikanskiellen
Dauptstämme behandelt, was Bogens.

einem Berlag ben Dichles. w Bowbid wille. wen as ?

Pange-plat & der Reconfent üben gemillenhafte Arfallung feiner Reconfentappflicht, in gehügert Berlegenheit gewesen, gie ben konties bie bestellicht in gehügert Berlegenheit gewesen, gie Bucker, die hunstigen der Berfilgetreu zu referiren; allem bet Ber affer macht es seinem Letern fo fedwer, einen Hauptges ber Berfallen und enstudeben in den Kniammendeng feie wer Korfebungen zu übersehen, die Hauptlabe leines Anfrims wer Arkannen zu notzieheiben, das man ganze Andrial durchleim finnn, ohne fich felbit mit Ueberzengung sogen zu benweilen wallen, nach der Berf, eigenellich darin habe sogen and deweilen wallen, nur daß wir eigenellschen Barfah der Angleich eigen genocken wallen, nur daß wir sinnersort, der Pefahr ausgeisat sehen, den Barpurf zu hören, das wir einige Perfahr

#### lichaeler's शिंका और विक्रिक Bollerftamme. कड्क

faelt bed Berif. Aberleben ober unetalth bordelide haren feble ibili durchaus an ber Gabe ber Deurichtent bie febr barto tourbe gewonnen baben, weiter et fatte Elle effe en Alfichites bie Refuleace und Abficheen feiner, groften. ille ibronbibattheit, Untetlichungen barte anfeben wollen neil erridtben tann bie ber Lefer nicht frinker ? et wird von ier Digieffion bur anbern forfgeriffen, und welf gufebe nicht. firt er filb burchgearbeitet bat, wie bas, wallet gefefen bat. it ber Weberfciefft' etfies Rapitele ober bes gengen Buches ereinfinime. Es mitiffe aber ber erfte Theff, auffer einer filletung über bie verfcbrebenen Artem! wie Bisber bie Giefe build und Geidichte bet' alteften Wolferffammie, mitffeit de beite soten Rapitelebes erften Buche Diefe, behatitelt arben ift. finf Rapitel." Benn bet Beif. blit bettant, bal t feel. Wichaelis' in feinen Unmertungen ant betteiden the rfegung bes 2. 2. fiber biefed Rapitet ju wenft gefaar babe Scheint frin fein Spicifegium Geographiae Ebraedrum W. rae. Pars-I. 1769 H."178 : umbefannt geblieben ju felin 5 nam bie Ablef um ber Banber und Boffernamen mit nteitung Diefes Rapitele jum 3med bat. Bon ben milite en Bolterftammen wifo, die fich mit ben Abebinmitingen all nt'Morige Geme vereinbaren laffen, bantelt is etffe & rel bon Elam, Dem Erffgebornen und feiner Mills inifienschaft. "Bod ihm tommen bet Elymais, ubb be Pelmobifier; ble Blamiten ever Ditfer; abet auch bie Tader, nicht bon bem Japheiliden Daboin, die viennehe feinruchtich von einem Abtomling Clamie, won gleichem fumen, benahnt find - und bas aus bem famaden Strande eil die Detfet feine Anterifanen ; fondern nathit vermanbie reunde und Bundesdenoffen ber Debet gewefen marent urus unter einebleb Berftunbeif angeführt babes wetches ber bbie nabere Bermanbichufe benber Boltet, vom Urfwell er, nicht erflaren taffe. ' Arthet Tollen von Clam berfoll en bie Partber, berem Stanten nicht ein Diality ber fo In Ramens Derfer'fen; Tonbern bermutblich birth bond em unbetannten Dact tonreiting Ctams bertomme: "Mil imme ber Danie Dariber! hicht von einem Gillichen Wolfie it litethilden Sprache ber. Die Aebhildteir ber verfichen Byrade witt ber beutitben; Die einfae Gelebrten Aftren bes ierten wollen, fen nur gufallig, und vielleiche pubet gu eft laren, bag bie Detfes einfleite mehrere Bubromferee binired aniete enfpifchen Oce, fage nathe an blei Dentichete ges

eten ... And Sen der Blante il . ent baun entfanben . als Enens leine. serm abrichtete; fondern wieberum von ein se Clame. Der Berf, boltiment n bifche Lage biefet verfchiebenen Rolfer, unb . Der epoliconiichen Ruinen, Antidriften me Borittage ber Darfer , fa mie bie verfilde & Imerces Agnitel. Bam Appr und feiner Da foaft. C. 3, Es war bieß ber Inne einer Der Lande ben Banmen gab, nicht ungefteger. Seund Deinung, daß. Mimcob der Salicer des afreifichen emefen fen Dief veraniafit eine genauere Erortern dichte, für bie er swei Borens ertiate. bie gewähnlich in 4000 Jehre met Chr. Web. micht end waren, some bag wir in ber Bolge gefeben meit feine Angaben die mofaifche Zeitrechunge aber Interfuchungen fiber, Die Gienbwürdigfeit bes Crefias len tein Betruger geweign; fondern burd fein Butramer Untunde ber mebifchen und afterifden Sprachen . feibit en werben, mache auch ben Rinus nicht jum erften L an Aftreien.; fonbern laffe einen auten Beitraum von E icen für das bobere Zeitalter übrig. Berzeichnif won etiden Königen, noch Jaffop, von Minne bie Sait nal, his man Sabe 750 not Chr. Gieb. Attinived babe. em Minus den Mamen gegaben; fondern bedaute da eines Thronetben, und fen von Agur erbaut. Jeber & babe Minus gebeißen, wie bie agoptifchen Pharaonen. Cte alfo, der biefes nicht gemußt, habe alle Thatfachen, ben be er ben Ramen Rinus antrof, einer einzigen Berlan, Mit masichrieben, und alle abrige Regenten für Dallaganger alten. . So fen auch ber Mame. Semitomis allen afprifc laniginnen gemein gemesen, n. f. w. Bun eine Digrest iben ben bijtorifchen, Girent bes Buches Lobia, um es eitrechnung de miben. Diefes Kapital scheint aus wet ich ein Mafter men ,liumbnung und. Bermerrenheit an Drittes Rapitel , Dom Arphachiad und feiner M kommenfebafe. Angson Unfruchtbare Etumologis des Ro edieles verifindous, nechilantireite des gauchuftes deficie mach der erften Mernheilung der Kamilien: es war-nicht Ch baa. Sein Enfel Geber zeugte 2 Sabne, Belen und Jottag Punferley Weinungen über bem Sit ber Joftapiten. De Beel, estilet fid file Inden jo wie et, and das non I \$i. . . C.

#### Richaeler's Berfuch fich Meden Bollerflamme. 455

labon benantte O**nblinderbire frate**n Rezunpopu Po despane einemmer Andebing alle mich beffen Bole, neht meht ber beiten Bole, neht fone, und brem verichiebene Auswanderungen bieber. Ba eri Barfe mit dentibnemifichen Phangenphen 47-20 von 4 ex drimen underinten Apspanderung des Chasaim, mit 31 betverlitenna in des abbetviemiche Reich fagen will , toune eix nicht meisthem - Wiertes Agpitel, Dom Lud, un sinen Machtonmilingen, Der Mangraffriichtelt wagen matin aber itt biefem Sallen weit von ben abrigen Abrbufigen place Welchiechte, pade Rieinaffen antfernt haben mußte : de ndichen Merk, su beweifen, daß die Lydier in Borderaffen telndmantau bem Gelchiecht bes femitifchen Bubs geniblt wert et tormen : benn ing Land jenfells best Euphrac batten bie pobeniben angebaut tupp alle fleingfinifden Bolter maren alonion bet Etrischens auch batten die Lubier ermaislich tein wou gionsoudten als thin was silim nost ... rethe brieden enfehre, deft bas pant Enbiabitammenbe. Bolf, auch ein Bont feines Blantette behnten baben willes jumglide 30 es wine Sohne von ibm angebe, von benen es beuannt fepa bune! Det Berf. fcheint alfo geneigt ju fenn, ibm bas mitte ree Affen . von bem man teinen Ctammvater angeben tonne. besonbere bas bem Saphetifchen Dabat abgesprochene Debien pith Indien jur Anbannug anguweifen. Stinfide Battide. Ben Arten und feinen Wachtommingen: "Die Hage fus home roist durch einen andern und jimgern Anom, den Ens let Bacote, ungewiffer. Der Porf, aber laft von bem Demitficen Aram, nicht bie Armenier; fontern blog bie Spret wer Eramaer abftammen. Bud foll er der indifde Datriard Mama, Aufferer einet groffen Colonio aus Brant Dad Mo Man fette. 28 moltem Bebuf ber Berf. Boufpielelifamturft bal: bai: Mi zer. Mintona: ber: Morte zuweilen weggeworfen werde Bablich: bal: auch bie aus Indien nad China, 2009 Dabe mer Cht. Geb. antgewanderte millehrliche Mation ant Diefen Bramme antimoffen fem. Die Chinefftello, und water vo und nicht genng ift, duch die Japaner geboren nach unferen Burfig beit tie Ginbe bat, auf ben Roben ofnes Opinnaemer Ausdinganges Gebabbe was Opporte feuste granben, jur groß int Prodic Eude: were Machebiefen Borgfliederning bes erften Theile, manben wie morri babrialere Refet Berlanden beben fotrben .. and mit

etti)

De DE

Bem Dittill bis zweren Eftelle Wenteran anesten. a daß fe und die unbillbate und bod ift tallfinisemé gumuthen toerben; beitfelben aben forbufuttellam id ansmilebell, shakid bier die Unendiren Berfole Elmorbnung und ber feftbeliten Wiedentodagen aunt D. ber andenommenen Sprothele, wie Wie Men warbe, ale ben bem erfett Ebelle & Bit belled fol mar ju fagen , baf berfelbe in vier Radittint wi Chur, Den Williedin (benf Bieles Michiel W ibm ein Wier wom Phut with Lainanti; while beefen 41 Zinfferdem muffen wit and noch getinfin; buf bet Gent Bert. auffetorbentlich febwerfallt : fellerhaft und vi pinglalibilien fft, and bag bas Bud noch iberbem band Deinge Dendfebier, fonberlich tof beir eigenen Blamen. Mellt ift, bie bas lefen noch mehr verbindern, als es der ale thur. Der Berf. fattet febt fielig feine eigenten @ Beni an 3 inbem wir von einer berfitten eine Bladrider feret allg. beutfc. Bibli fucten ; fluten wir. im soften Wain 2 485', icon vor 18 3abren tiber ben Berfaffer mi Smelftitelleren bas edutliche Urtheil deffilt. 🐇

Berfuch aluer Geschichte ber Religion, Staatsver fassung und Eultur ber alten Scandinaniers, von D. Friede. Rilys. Sonigen, bey Rover, ripod ist 303 Seiten 8. 1 Mg.

Miser Sinn für das größe Intereffe der Gufchichtog abs
Misenfeldreier und Cultur bat, die ans der Gufchicht und
den Salcfelen einzeiner Pälter Audierermethen alliche dan
den Salcfelen einzeiner Pälter Audierermethen alliche dan
hipfelien wir diese Scholfe. Ihr Berf, gehöre nicht-ihr dar
hipfelien Ghaat unserer gewöhnlichen Compilatoren und Onde inocher; be hat hilft aus den hichez gehörigen Aunten ger fifder, mit großem Bielfe; aber auch daber mit schanfinniger Priffung die besten Bielfe; aber auch daber mit schanfinniger Priffung die besten Bielfe; aber auch daber mit schaffeniger fin diesen wenigen Bogen die Birfultate diese sonen Whand finn und Beschmack angestellten Studiums üben ihr Gedicht ber alten Schubstavier. Er will sie burchant von dell atten Gernignisern unterschieden missen. Er entenstaals den für

tons über Germanien, feinedwegt jucleiven Quellen : und lock find feine alten Gegnainavier ben alten Geringnieen Me Caciana, auffallendiabulid. Ein Demeis, alfo .. wie fich Me Wenichhalt fen verfchiebenen Boltern unter gleiden Ilme tanden - in abplicher Weffalt barftefft, Debe ale ein Worn, all ben alten Compinopler Delb und Behetricher , und Gate iewefen fenn. Won Ginem folder Daine mart ibre Teligion jeftiftet, mit berfelben ble gange Regierungsform, eine et. gene Art von Sierarchie verwebt, und baburch felbft ber Denkart und den Gitten des Volls ein gewisser Anftrich gegeben. In beroifche Wildheit fest er beffen Charafter. Anf er wiedern Werner bort Backeren, biergolt wech beme Cauf we ber den alten Germaniern annehmen muffen, - finten die alten Stanbingbiet nicht ber Schilberung bes Berf. ucht gewesen fenn. Ihre Schiffabrt, ihr ausgebreiteter bandel, ihr häufiger Perkehr mit Fremden — läft fic salait sicht zeimen : dagenen, baraus ben Angra und ein geniffer Bend von Culeur befto leichter ertlaren, Den ber Beis affer von ihnen angiebt.

Devigangen Brimeriobe. fo lang Oding beiliga Xelie sion ighbre und apporticte blieb ; foll die wom Berf, jemachte Schilderung fes frandinguifchen Alterthums geletgt, Aber, fabribt ber Berf. S. 258, wie wir es nun nballe, bag! ungeachtes bes Saffes Befet Billet deuter bas Wentenebunn, Die Itlinie i fer Afer unvoeffafing, und Kilchen pwelbt: me bas Rrent geprobige werden, tonnte? — Die Prage ift dem philosophischen Gefchicheldreiber ber Menfcto-pete auferft intereffant, Eben barum beldafftiger fich auch ver Werf, mit ber Unterfufbung biefes Drobfenie von ba an ils ans Ende, der , Schrift, . Das Problem, gilt auch für bas Ate Gormanien; ba, wie borten und überall, mußte im-Met Aber ben Meridenben Staatsculum von den erften Bon leben der Sied entampfe werden ;; Aber die nordische Berpit batte gang wigene Dinberniffe , Die fich bem Chriftene Samin ben Mos legten, Der Bori, verbient befondere bierfiber iffe nangelelen ju werben; Das Chulffentbeitft war bes und, wenn bieber die Konine zuckelch Prieffet und Richten gewefen, und bie gange Ginrichtung bes Gottesbienftes und alle bie Benblungen unter deren Aufficht geftanben batte: fo, folles nicht nur leser noch bem Chriftenfbum, Diefes Gefchaff,

einem eigenen Stande Mertragen werden Babern Die Anmadflingen bes edufichen Etabls glengen so weit, bof soffic bie Minoigkeit Des Alten Regencen nicht mehr aufleten befteben bleiben konitie. Wenn auch gleich Receifent auf eine bere Joem gekommen fit, um fich dies Matheil zu löfen bar er Doch auch des Berf. Untersuchung Wer biefeit bichtigen Dunkt mit Vergnützen gelesen.

Erbbefcreibung, Reifebeschreibung un

Der Weltumsegler, ober Resse durch interstant Theile der Etde; mit vorzüglicher Dinsicht auf ihre Bewohner, auf die Schönheiten und Merkwürdigkeiten der Nakur und Kunst, n. f. w. Zum Selbstümzericht der Jugend zwecknichtig abgesellt von D. F. Schäfer, Gauberneut den dem könig dichen Dos Pageninstitut zu Potsdam. Erste Band: Amerika und Westindien. Mit Adlund nirten Aupfern und einer Karre. Berling was Dehmigke dem Jung. 1804. 47 Boden und Er

Die fram: Aeberfesung fährt den Siref:

des cinq parties de la terre, etc. Ouvrage deside à la jeunesse, par D. F. Schäefer, et trudist de l'Allemand par G. Mila, passeur. Tom. I. Avet. 8 planches. A Berlin, chez Ochmigke le cast. 2006. 2006.

Eine geographische Schrift, ble zwischen einer aus Spritchen Sarftellung und einem Compendfum die Melter balt ; if viel des vollständige: Ciafpariste Dandbuch: danden schop einige Theile erfabeiden. Ind. den Liebsabern den Erdbeschreibung possesses staden in den Liebsabern den Erdbeschreibung possesses staden in den der Liebsabern den Stadeschreibung gen beichtigen. Das alles and das vorliegende Kade zum Geschreibung von beichtstung den einarder Kade zum Gelichten ihreiben und Nachflad gemeinschafte lich vor Augen haben. Schellen febrabe Ungendanbilten fich vor Augen haben. Schellen febrabe Ingendanbilten fich vor Augen haben. Schellen febrabe Ingendanbilten fich der Augen haben. Schellen bei die Ingendanbilten fich burch Auswahl der Matzeien und Nichtigkeit der Angaben eruhfestern sielonders sind dem Verderungen zu machen. Die Berdweitsten der Jungsber den gerägenbischer Unterweinungen zu machen. Die Berdweitstelle Lather, und Ren allung das der Berf. im Ganzen pendungen des Wittelftrasse gesicklich gerroffen habe.

Diefer Band fangt mit Boffieblen an und geht benn auf Sub, und Mordamerita fort. Zim mebreffen fit auf bie Benfohiter ber Lander, fore Sitten, Gebrauche, religible Deinungen, und überhaupt auf ihren intellectuellen und moe ralficen Charafter Rucfficht genommen. Dann find auch ale leuthalben Hatuthistolische Motten, niehr ober finder ause fatific je nachdem fie bem europaifchen Inagling wichtig fenn mullen, eingeschaltet, und manche ftatistische Angaben, Les D. ben ber Bevolkerung und bem Areal eines gandes, bene gefügt worden. Die Beschichte ber Entbedungen eines Cofumbus, Corres, Pisarro, Cabral, ift ebenfalls an Ort und Stelle in gebrangter, aber hinreichenber Ritie vorange Birt, Ben wenigen Gegenftanben burfte man ben geborie m Magefitab vermiffer, und eine ju große Aussubrlichtett beit. Der Berg fibli bieg felbit, und entschulbigt bie grofe fere Umitanblichteit buich bad Berlangen, Die Belehrungen aus ben neueften Delfebeldreibungen feinem jungen Lefer nicht gern parenthalten ju mollen. Die Bulfamittel find getreulich angeführt, mobin die Reifen Welds des Jung. , Searne's, Papeougera la Perouse a. u. a. ni. geboren. Es ist fremlich ju bedauern, das die Reifen de la Rochefoucquit Rians court bem Beuf, nicht ju Gebore fanden. Sie wurden ibm. il a bep Kanada von großem Musen gewesen feyn.

Die Lindes find in einer recht guten Ordnung ihrer Lage mich beichelicht. Wenn Mec. behamptete, daß eine solche Schrift instiglicht richtige Angaben enthalten finffe: fo meint er bamiroag mit nis ben fauer fen Quellen gir foppfen, und wie zuwerichstigken Gedochtenfanner zu benupnishäusig wache, dis fie fohlerfreb fep; benu bies ift numbglidu, befaur bers bep einem Lande, als Amreifn fft, wovon enst: jehr ber warermider eifrige Gefehrer vom Jumbold; der fich da auf hite, fir dinent Schweisen aus Stonna au Lilbenow, (Jarell. M. zu Bo. 6 : der neuenally destlich. Bill. S. s. s. 2.259) ber houper, daß elle Charten über einen Cheil Andreika d. (am Diinstoftrom ; ic.) etlogen find.

- · · Stoc. | will bier einine. Demerkungen bingufühen : die der Berf prafen mag; vielleicht gefalle re fow; in der Aperleitung auf einem belandenn Blate fit die Leter feinen Cerift banon Dibraudellu meden : Et o bie Bfantflatt, welche Coletne bus in Minanipla anteger beiftenicht. G.: Thomas: fondern Rabella. & 21 Die wichtige Infel Martinique ift fest noch (am 20fen Cept. 1801) im Defit ber Englander, Die fe den Rrangofen abgenommen baben. Db fle bie Brangofen wieder erbalten, wird ber Friede, ben man erwartet, ente Bas &. 136 fla. über ben vormaligen Buftand bes Kaiferthums Mexico jur Beit ber Eroberung beffelben dutch Cortez, und befondets über Die Drachtgebaube gefagt with, erregt Erstaunen, fo oft biele Dadrichten auch wieberbolt worden find. Ihren Ursprung baben fle von Berrera, Go. lie, und andern fpanifchen Geribenten; ober mebrete Rei lende baben gegen die Buverläffigtelt berfeiben icon Bweifel aufgeworfen. Dierzu gebort auch ber Englandet Catesby, ber 1712 frach Birginien und 1722 nach Carolina reffete. In feiner Befdreibung biefer Landey fagt et: "Es muß wohl eie nem febr ungunftigen Schickfal munichteiben febn , das alle Die erstaunlichen Gebaude in Merito, welche bie manficen Schriftfeller befthreiben, und bir noch bagumal geftanben beben, als die Stadt und das Land von Mexiko erobert work ben, fo febr getftort feyn follten, bag bundert Jabre nach bie fer Eroberung nicht bas geringfte Mertmal von ber Runft und Pradt' auch nur eines biefer Gebaude ju ffinden ft. Bas mid betrifft: fo gestebe ich gern, baf id bierin nicht viel daus be, und bag mir die eben angeführten Radirichten perbactien vorkommen', indem fie, nach Art biefer Mation biog erdacht au feon icheinen, um baburch ben Gieg iben die fo fürchterile des Bolt noch mehr zu verherrichen; phaleich eben baffelbe in der That dach nichts anders als eine große Gembe von Inblaneun war, die fich nicht ju vertheibigen wußte." Rec. bale

mibr Dad-Richalef beren laffe, MBepn man bem Cortes Reidetica an Arn Raifen Catl V., (vid. novus orbis regionus ic infalanda wesenbus incognitarum. Balil. MDLV. pag. rap legg. Liefet: lo ift barin, jo viel Auffallendes, baß bieß dwerlich Ginnben finben tann; obgleich Cartes oft miebetpole , dagrer Die Babrheit ueben purd Jogan einmol-foreibt: iciat Majestas Vestra, quod si in alique deficiam in prae-lictanum appum selatione, plus peccabo minuendo, quam sugende, tam in his, quam in alus, quae recentebe Cellitudini Vestrae, quoniam aequum mihi videtur et apparet, es guae regi meo et domino receplere duxi, praevia veritate nil augendo aut minuendo aut interponendo expenere. Die Schilberung ber meritanischen Berrliche beien tonnes immer Dlat baben, befonbere ba fie anziebend de bie Bugent ift, und Campe lo ber Entbedung von Ameita lie auch aufgenommen bat; nur mare pielleicht ein Wink. iber ein bargelegter Bweifel über biefe Dachrichten fur bie ungere Lesewelt nicht überflüßig gemesen. - . 6. 143 Cortex iet eigentlich den letten merikanliden Raifer Guatimogin mit einem Spinftlinge nicht foltern laffen, um fie jum Beftande uff bes Ogs ju gwingen, mo fle ble Schape verborgen bate en. Beiche Martern man ihnen anthat, barüber find bie Beschichtschreiber nicht einig. Die graufame Behandlung tath ber Behauptung einiger Schriftfteller - fle über Rob en legen ju laffen, etfelgte auf bas unablaffige Anbringen jes Sagbmeiftere Julian be Alberere, bem Cortei in feiner samatigem Laga nicht wiberfreben tonnte. Diefer taht auf bas Beforen bes gequalten Minifters, nech zur rechten Beit binge. and rieg dan Railar fort, che es ju fpat war. — (Ju der folge iten Cortes ibn und swey indiamifche Prinzen aufbenun, ba er von einer Berichworung wider fin Dadricht ere plete. J. Auch iff es 6. 144 nicht ben vorhaubenen Berichten temaß, bag " Cortes als Statthalter von Derico eingefest purbe, und jes bis an feinen Tod blieb." Er murbe imar im the you Carl V. jum Statthalter und Unterfonig von Rene panien ertlart; fiel aber nachber benm fpanifchen Dofe tit Ungpade, begab fich felbft ju feinem Ronige, ber ibn in ben Brafenftand eshab , ibm einen Orden erthellte, und einen Die iritt, Lembes in Derifto fcentte. Bugleich erhielt er nun big Deftaifgung, feiner Beloberenwarbes bingegen nicht Teinen Zegebalterschaft. Er entderkte noch Rallfornien, kehred iad Spanien gurad, farb baleibit, und fein Leidinghm murba

Telneni Billen gemag'in Renfbanien beerbiden .... Die Stabt und ber Bafeit Arapulce find , bffentichen Dietern gufolge, im 3. 1799 burch ein Erbbeben terfiber. G. 167 Die Spanier behaupten Kulifornien, worin 2000 tarball The Climothner gerechnet werben, bie bent achten Chett tet gangen Bollemenge ausmachen." Die ift dus Bantourerte Entbedungsweife Th. 2 G. 65, ber aber ausbendich fact: "Man Schaft bie Einwobnetrabl, bie unter Ameteuna De Reantistaner und Dominitoner in Weuchbion und Der Salbinfel Kalifornien bas Chriftenthum angensummen beben, auf 10000 Seelen, und viese sollen ben 8ten doer ween Theil ber gang uriprunglichen Bewilferung bes Landes aus machen." Diefe Behamptung wird in ber Mpte in Broeffel gejogen, too es u a. helfte: la Pervile, bet gute Bladride ten über diese Miffignete einzog, giebt bie Bubl ber belebrten Indianer nicht biber als etwa 9,00 an, von benen in den Diffidnen von Den . Kalifornien 5143 vorbanben mieren. -Dit Recht banbelt ber Berf. von dem vereinigten Frenfant umitanblicher. Er teftebt test aus 17 Ctouten, webft bem ivestlichen Bebiete, boer bem Congressande. 8 248 ift ein Drucksehler eingeschlichen. Kentucks bat lett 450,000 Lie wohner. S. 283 Die Buildesftort Wasbington Heat um ter bem 38ften Gr. 53 Min. Dt. Br. (Dit Lange muß Dur & aus auch angegeben werben. Die geogr. Lage geht unter bem 270 8' 45" weftl. Lange von Greenwich, ober 20 weftlich von Philadelphia. ) Dier heift es: "Im Amfange bes Jahrs 1796 Batte die junge Stadt erft 5000 Einwohner. Cheline tlebt aus der Washington Gazette on; bas fich die Elmposs nerialli im Geptember 1797 auf 2000 beliefe. 🕒 289 Die Babl ber Baufer in Philabelphia fann man fest vielleicht ichen auf 10000 rechnen. Beltungen werben bafelbit taglich menn ausgegeben, namtich 8 englische und eine frangoffice.

Rec. kann nicht umbin, eine kurze Brobe bes Tone ju geben, ber in der Schrift berticht. Er wähle dag die Sallebenng des Erbbebens in der Proving Suito, davon der Beid bernng des Erbbebens in der Proving Suito, davon der Beid faller die Rochricht aus öffentlichen Siatren Seite fat des Sand auf der anderen große Unannehmlichkeiten. Sehr oft galden die ichrecklichsten Seinlicher hetauf, vie feben die flüffe anseinliche Landliriche unter Wasser, alt tobt ein Feuerschand im Gebirge, und zuwellest seigen bie heftigten Erbeben die

beimische in Schaufen und Schaung, und richten graßen biftaden an. Sonetfolgte ben aten Kebt, 1795 ein fürchteif des Schöchen is das inoch is Tage, nachben gefaut wurde. Indes Schöchen bied beim daus fleben. Der Macasberg, im Bagen Bagenben bild beim daus fleben. Der Macasberg, im Bultan wultere fürchterlicht andere Werge, fürfren zu sonnen nachen son ewig in den Abgrund. Wo fonkt im Borg, fand, steht leht ein Seg. Eine gange Ortschift authe, in, sinon. Schwesolste verwandele, und ein ungehaurer borg kürzte auf die Egadt. Riphamba und begrub ste. Bleie Pensiden sandenith Grad unter den Ruinen strer Wohnungen, und in der Liefe der Erde. So verbindet die Rigende und das Lagenedium mitzbem Ihrangepehmen, das Reigende mis dam Sarchtbaren.

Mele Schrift empfliste fich ber forer zwedmäßigen Ansührung zugleich birch bie Cleganz bes Bruckes nib bes Beders.

Die Aupfer ftellen amerifanische Bebaube, Trachten, Bolferichaften, und naturliche Producte dar; fie find von Beno Saas sauber gestochen.

Die Katte von Ameritä ist von Sottmann entwerfen. Bisse über nur ein kleines Formar hae't so wird die Utbertow erkichtet werdett; wenn die Jügend Afo Lesning der Music auch eine undere Karte, etwa die Manneusische oder Busseleibliche, vom Jahr 1796 gugleich zur hand hat.

Pomehe , zuweilen von Original ab. Man, findet Abrürzungen und Justige, beitere sind unter andern ben der Syschische der Revolution des amerikanischen Freykauts, und des Wildebeim Denn. — Ob dieses Versahren jedesmal zu billigen sey, sohn den Mach der Einrichtung unserer Wihliothet darf Res Urbaufinngen: und kurz anzeigen. Er hemetet dahr muss daß du. Affilia. D. 192 dep der Ausählung der vereig digten Prophysich: siedessen nambais; gemacht, und aus der hichter Kenesser; implication Main und Sagadahalt, ingges institution: Anglie des hoch und ver Loude Dienersen; swaden der Kenesser und der Loude C. 204 und 205 den Auglafe der Kenessen und der Loude Einesser, state der Kenesser und der Loude Einesser, sie der Verrachte der Kenesser und der Loude Einesser, und der Verrachte der Kenesser und der Loude Leinesser, und der Verrachten. Randen Leinesser, und der Leinesser.

Bier fildt'er bifigu , was im Origisal' aftat Comocine bemanière, qu'il y a, en compranticent érat - 16 reptiblicates. qui compolent la confederation auf ble 24 bat bler de Sugend 15, 18 unb' 17 Stantih: Beides ift nam bie eide tine Rabl? Das Original ift-biorini fickliger, bis auf einen elnzigen Rebler , we't s fatt in gefehr fit. - & Gie g'e De ber Angabe ver Kirchen und reiftiblen Berfantiefumneban In Dhilabelpflia bor dos Original 40, die Weberlemufia 40. Es find abet 28 mft Inbegriff bie labifden Gonegone. -Auslaffungen befinden fich 1. Di ben Bem Ganipfilte. mont ; bert Congrefflande, u. f. ft. Che fallen unt fo mede auf, bu ber Heberfeber in ber Borvete Welfirt : Laufent (M. Schaeler) m'a para avoir al bien rempt fon bur, der ent tant cette fechereffe rebutante, qu'on reproche #16 16. mate des traités de géographia, at en ne l'étendent prèsque jamais no trop na trop pen jur les objets, qu'il s voulu décrire.

Geographisch naturhistorische und technologische Beschreibung ber sowescalnen Derzogthums Schlessen.
Bon Johann Adam Bakentin Abeigel, wanngel
Peebiger zu haserbach ben kandshut, zc. Drittee Theil. Die Fürstenthumer Münsterberg u. Brieg.
13 Bogen: Bierter Spell: Die Grafschafe Glas.
16 Zogen gr. 8. Bertin, ben Himburg. 186 f.

Jeber Theif besteit aus been Abstritten : 1) Phossellisten Beschaffenheit, nach Gemässen, Drogen und Ebnen, Mach bungen und Produser, nach ben 3 Antitreichen. 10 Dungen und Produser, nach ben 3 Antitreichen. 10 Dungsstatter und Faiellen, bind politike Bersusung, nach Gränzen Größe Arellen, Boldenienge; Gracie, änstelle de und litchliche Bersusung, wordust dem bie Ontbeschwening solgt. Die Hauptstisse im Fürsteithum Bounsbeberg find die Ohlau und die Neise; die nach allen pustelisten Bes Genaueste bie wach allen pustelisten Bes Gen auf das gemaneste beschichten werden. Das Sand ift gtößeentheils-eben; die erhoblichten Bouge ster find dur Biese theberg, theberg,

## Beograph. Befchrollung bidheigegith. Schlesten. 404

Afterat und effet Busch . inne bie Giffender grifte fin er venen Biffine Chenfoptaffe and Buftife definitient berevett. Bufe wat Viele attore Brien Ambroter Breine mit Roffillet Mill Deterfabeett ; werden Bore Batthe im Latte Danfig alfund ren 5 and bide bold Land Verlatioene entierallide Direllen, bes wir Debale millens ichroefellaures Elfen ifth Die noenfaen Abdeningenfreit find einlas Mottieblichen ; eine Berraftenfle eren : fullmerfadiffe abes must ffelde sibinitores actifichen a bad Barn abit Mi bas Gestran wertaufe: (Denneriber 1ft bas Gerifte affet fetelifchen farftontfanier, und enthalt nach ber illerferni Brigabe feines Alfichenmiantes I's Eribararineffert Bie allibere fenft bent Auffenftonn Anerebernis ubri beiter Maid Priedrich Wilbeim II. 17 gwan Ach affinife Sat ; mas sieb' in ben Ranfterberalichen und Frantemwittiflier Breis erbeilt, thit Enfchlug bet fremm Stabbespertfunfe Daniften Bed Affrantenfteler; Die and ben ebemalinen Rummer feeter bille bet. Die befagter Ronig all ben Grafen som Gallatetinboll erfand bat. "Die Bottemende il madi bos Marienabil bes tahre 1741 - 96, 40 f81; afformif eine Quadfaemelle 400m Meinleben: Den Anledung bes Stuffe und bestitt fichnis beide er Abdieben Reife es uniter ber Beeffente Oberdinesvielerung. and Acted and Domottenfamilien! Der artete Stall Les Percentalier an Bartiellin. Die Bichermer bebeit in, Die Ras Ballen's & Mieben und pratifice - Diet legenrifteten autom men Ermisterbnteriaten; und biefe unter bem Brefiontonen Betfilau. Der Diniterberilles Rreis innebile intenfice rafinellen bie Sende und sh Dirferio Die Brate. fat 7 file re Rividen , und Schulfebanbent, Dag 4 Chinket Lumpregelbe Daufbilode anti- Wierbratten, or: Biefert eithet and mater be febe Piffergienfer . 21 Deen Grandieban, colle \$4 Berfet: balle len Gent effet. Die Derfer billes Rreller werden fram Entelliebifch inch Pahren , Streben und Collen ," Pface" and Collette Chaus 101 Boffverte, 1 Bofchafferibelt aver Ginnebbenes, Dragent vini Brer Detrichafe und faitbere Montofinbintebren Dangeneberta Rie Baben stilbis enfinifeetbit Ronfittios buttinger Bemeite Der Reunsenftenffche Reuts onebilieble giben Grabelt Benting enfielner Mondebe, sas Siffe Cantens, mas 69 Mafre Prantinfieft par mi bffenetiche und gles Grebenthanter Sieben bereichten milbentelle blinen To Infeen, " the unbegeriffic iff;) unit Wirefter Buttores Manfor: "Bir bene Basteribilde auf Dem Mir ar der Miller Halente Riedermallagen Hist Ro nebl spood. Øg 5 Men

Silenfappe inchaeten-ben Chiebt, bis gu den Camere det 194 Shitet; ball Bet. tabelle alle bat namiffe, sellen Gheitenthum 3910 fil leiche. Aus dem Rambers wetten von armer-Pe Rebensgelicht Rryfelle segenben für melde Anjambrie Diann monttiid einen Dufaten besehlen mitte Die-mi tologifche Defcienibung ben ubrinen Berge, ift Banblich; fie enghalten in ihnem Immen bannelicht me fe und Comentinifeine; Aleten ben metellichen Eolie mird and verlerstes Gelbilte ben Arfenittiefen im Rade bein angegehen. Die tathe Schiffe namith. weiche ber Bubligtipen bes Arfenits im Reffri aurachteiben, follen an saltig fem pentebes! General von biefem Stefibunge ein bal loth Sold neben. Bu Dienebanf if eine mineralliche Q ne für derett brauemeren Siebenuch der jegige Belier des Das Gaaf nen Dini . geforet bate: Montebrenen Deten bine m Menett und Opfenfachen susgegraben. Den Sibberbeng lin 6 Berge um bie Ball ill shominings, unter Acteoptio beleftiget morben. Det Anfann wurde 1765 gemacht, de Atbeite mitreinem Aufmeind, mehnerer Diffioness .... die binburd: fortgefehte . Das filidenmann won Geien ing langen ad Quatraturellen. Die Bollomenge won 42 1.66: 167 (Renfinen : mehn : Arobeffanten : ala . Karbelifonere ant die geffen 195, bieft 46 Albern baben. Das Land m. find : Greffe : gerbeilt. Mirieg. eine ber fonnften & diefunsni batimuler: 25,0 festiliden Giebanden 5 58 De finfer .... Dien fi bei oberfehtefilde Oberome mit Ol primere Andrew Summallem . ibns burch bie Renen de Colfecemente enternhalten mirb e fichere : miller: dem. 2. Derfefferen: telle 6: Collegens duch and bier p. S the state of the state of the state inte du file den permantet, ni Mir infoinen anglift interestation i Etamolie i Poisse inne i Anglift in inches Onlife dend par gente. Martinbaus mentphatic. des mer die Reimes und Donnehmenkourmer in Warfi mere Bog Chale sufdielb ille: Diefet imalienes. Benten puter gegenerfelle , Dioderweithen Aufgengefreife, ju aliev-Di fainem-Krolt - adiibbuot die: fer Birtenthan Bong fichte Shiftenbein : 100 b. Gifferbeng. ... Gin: Reiftend wurde echtunismi- Gate und Afferengebate . woben Sef. man fest aus tall? Dufetentlautebe. Ment. aber sont

#### Jeograph. Befchreffung de Pagateh. Schleffen. geg

Ken jandern wer iffeilier Geren theiner Amer ift. Das bfiell gifte auffeie ben Glachfeiere find Fieberrpen, samme ichtich und Solumi. Das Burgmert filbft geber ber Könne lereis zu Reichenfteinen In Sitterberg liegt der Bergben filg.

Wateret Cheft. Die Graffchaft Glat ift einen ber bi en Danifte bes nirblidien Europa, unb bat von feinem an banatieben Buftmie eine Menne beufeitereer Condilan im Bienebiede zuenichebatrert. Die nar an nenaue Ginfachburge ller Diesten Die Die Meiffe anfahmmt .. fann bod nur bie ir einen Cinasbornen viulges Lineverie baben . und ift fi ein alldenwimm Beltranch einer phofifalifchen Canbesbefche bent au tiefeilich. Das name Bent beffeht aus, Bergen, m Bellern. Buf einigen Bengen findet man Bafaltfanien mi allen. Der bochfie ift ben Stimerberg, mich ben Miefentung er' bombite Berg des narblitten Dentichiants . 4002 Bat. Wil Aber bie Drieroffliche. Er ift ein abaeftumpfter Reffen rart Datif bellem Riado fein: Strund madelt. Gin anderes Bellemerther Bese tibbie Bruidieune. Die Balbungen ma ferifein Bietel Des Wildcheninhafts ben Goofffbaft, aus at und effebetiens soude Balatider, and 100000 Deminial shar Beitrefühltseiten. 46 merben ichtulich 12maco: Alaftern iffe iffe . toopon 30000 autoobres hebend Wenn man fourfafts. Bhibband utbat su machen (wooutsh) fregild bas land in fin Gerreibebebüsfirts bant , bas vor so Rabten brenc Wiene in bin Blambara toute ): fo fannte mobil wie in fo viele briads Boliceithen: Landeur , mit ber Beit Dolagiannet einm in. "Dierbe und Rinduleb And wen großer Get 4 bie: Bie reibeit wieden feint velebelt. Butter wird nad Dalellen ibn Beblin verfenbet. Das foftemasiiche Bergeichnis wert Das en mit Rofflien funn Liebhabert ber Robuterfreibe and Mi erolonie Unlag ju munchen Bemertungen geben g ander ift es dier. bben feiner Bollfindialeit menns. Die mas de melt Affeen foftebe, überneben, i Steintobien wether angen Loopes Beleffel-gefotbere: Ban gable 70 mineralifde Quellen man three froutto bie Biber den Landeil , bie Brunten mann Yolde! moinettesfich trich: eine Dolfenfut . Auflatt errichtet woltowell, Der Reiners, und ber Saurebrumnen in Wolfens Dorf bie beriffitten find, und auch von bem Berf. genne Befchrieben werben. Buch sind Brinmmamminftincen, mad line Leectabelt: find die bifthenbiten im Lante : michithem wiete Dela

Kladisten und Physinfhendicherund alle 4 ant Eifenbuttener odbie: Goeffchaft mutbalb in at. meilen 98000 Denishen ... aufer dete Militate denhaben itet Wiorellenten: ftrat:unter Betflameiffe fe 6.Die . theilt, und befennt fich burchgebenbe gur tatbolifden Rel Die Proteftanten baben nur itven Rirchen, Die Garni stell magigle gie dem abinde velifte Wir eine bei gabe fichiem Orte Overflet; den Anthenanen leben . undenter als Meinera fele: a 38 die des tasbellicherschreinstitche Sattanieraheifunen halten dar Die Aberte warder Grefwan Stillfridd: 1200, feinen, enang Min bobartichen Untereimmen gerbaut: Wen Albeithatt ill ein Mone, nach bem Satomenichen Tempel: etbaute Berglich mis einem womberehatten. Werfanklibe in meldem :6000 Marine jähelidi malijahren. Dierlekusmürkia: Deid bing von' biefein Wallfichresortenmiffen mit im Buche fe tackinfefen überinffen.: Die Staat Glad 2.,002 War. K for ver Meererflache, bat 28:fatigh, is tiechtiches 20,6 eifthe Gebande unde de i burgerliche Baufet; liegt; smit myenen Dergfeftungen: und hat : 47 &b leine: fürchmeliche besideverntiming weltten: Ben mentenfirpigen Reichen As bet Berk Invoisatelt, febit mus this bir Radricht, ob mde dur Berielle von sas Gebäuden wiedet berauftellt mondan. Une : unites Wiffens inicht potannes Apethote von Eriebr Ale Cinnen wir und niche sushaften jahrufdreiben. Ber U in , diemma der Absten fand man eine Saagte Blevomufe, un vage bem Rindu mas erum bachit machen folle? Den Gich nierom von Bolinier fagte et, muffen wir in Etern hale be foll mit bim Schof ein Thum geblue, und der bei Befomut barduf geftellt: werben. Aben ber machfren Anwel bet fall der Reden ben auf dem Thurm flebenben Delligen and any und factes es ift nicht redit; bag er bas, Be all Balleffett Lebrei." Dier bat es ulebas au thun. Er mu medube wirben, fo, bas er nun bas Beficht nach & den mendet " Die abrigen Orte: And Landet " Sabelichmerb 906 1800 gangrabbrannte, Deiner, Lavien. Banfchelbner and bie Mebiaeffabte Meurpbe; bem Atenberen von Seillfrie gallouin, Mittelivathe, ein Go. Altraniche Deigenteberricheft. mind Bittelmeborf. Det Dorfer und Bormerte fint 270 Biele Westen and Enlandern angegeben ; bie feinelch mon, aber ande. Beit und Met ibret. Entfebung gut wiffen. Die Bere Schiedenbeit' ber Babien bes. Betf. von bangn , Die Bimmenthann: angiebt .: id auffellend. Antcherhends, bat ben Berf.

pile ibn fo kutaen Reits mitte jeb geneument bahenift mabe bie and the partie of the parties of the second abilinger Dag abelgene ju viner gent wolffiendigen Banbu Sheelbang noch Wanites fehlt , Der bit ibn Beingwondelfel fer the Caber: : in Den guter aubifden But theuferfirmung, mi bundaltib : Breiter wirdt fenten jurgenatif beg. Minebenig albeit mad find bie er interbinden erfelbe Itheria ber Biermalein gaftellent mie imet Brran beffolben for ben Minig donief billba ; mit b rami inde briedibat. " Das albita betifde tabellebifchi Deufverzeidit Shathinbert andraic lachtsfichther bir seiner Benefibaft. Bam wird, wher Civile grietigen Ontfehlen. Bermeiblicht if hold Dendfelder Ober Diet ge einen Berthum ingeinen ple iellicen Erfterung Femblett. Gebem Abell ift ein vollka 1966 Rentifier atrigt fangit trace mit i finden gereiter notret se tillegge ill une dissert y . . . e mili se mein a die beingen abfrangaften ? Bei india Contra moment. Celin madigit privilegire thuringifche Vaterlandskunde, aufechs Jahr 1801. Erfter Bond. Erfurt, bey Görling, 632 Seiten 4, in gebrochenen Colum-

Men. 1996. 12.38. von Bereit vente viere

the China of the Continuities, London Der le Stabt Crfurt jeichnete fich fcon lange burch Beirungs Jutelligensbetrieb que, 3n bein 1723fen Jahre bettem In and ben Pafficeures, welche ficht bimem in antien benennungen untenntlich gemacht haben. Spater entftanben 36 Intelligeng . oder Wochenblatt, die privilegiete Ex printeritunde ... uth bien Chronif Day: Wenichbeit, In ben biefen migr aber thilbe foreille Rundnjopm Ebaringen ich lucifice all deffen fammitliche entitioires mud uncutebeten Cinn febren : mefchelebes ters Delinesweef. in Wit; bene's sten . Anelle Statifefte bation but Marrer in Geoffe Boroula .: Deut Ala Defines enerale Busfaller verschiedener ihensooficheinund e binberfitzifum ficon thurst raffel (Blackerag s &: #900an etanutichang ben Entlainf. bin perindifches Bolfshlatt. beus uestieben. .. Der vorllegende erfte Mabufang cominte fiche wolld auf bie mertwurdigften: Begehenheiten , auf bie Bien ufftie : Deabilte: 1110: Labeilate 1140: Libeilisch: ein.

aleMar Willebaue Anibet in out Shriv out A albidermivan mitchefeltimeren Bofttingeiniber eften auf am Arie: Whertwarbigfeiem ber Matur und bei Men ns : Deverbruitgen fin Anduge und Botlabiligen. bandwirtffchuftlife Cachen, Menftifefuche und B masus Augustermachrichten, und ein monnestiches aife ber Riudt Bosbt - unt Riefidtaren wow verid die Stadten. Eine große Brandchfaftigfeid fe ben turgen Mitthetel pholifiben, thebustanfiben. Bl ore a mattachi finaifelle dambi moraliffen : Inbales bestel murain. Bon the wirthin whenfichen Mademie nath Missenschaften zu Erfett und ven ber Sintfilt ber Er find worzäglich guit: Auffage gellefest." Ein doppeftes Mie Bet, podr bem Alshabet neb nad ben Auffdreften bor terien geordnet, erhobet ben praftifibet i Debrandere Sauptrubriten bes lettern geben jugleich ben Ueberblich bei Sangen ; Preisfragen , Gefindungen , Lebranftalten . Berorduungen, Beforderungen und Chrenbegeugungen, G ten, Berehlichungen, Tobesfalle und Bucherangeigen

Reife eines jungen Ruffen von Bien über Jaffy in Die Erimm, und ausführliches Lagebuch ber int Jahr 1793 bon St. Petersburg nach Confrantenopal geschicken gufisch taiferlichen Gesendiftiget. Socha, ben Cetinger. 1801-1914 S. 8. 1 186

Die Koften, welch durch Retfen vernesacht merdenz pflegen in unform Zeisen veinen in Berindenfalt zu sehen aber det Antigen gefort har wie der Welcheitlung seiner Reise Antige wirden. Ge konnen der melgefinden seine Reise Malage an. In bie Welfe vollenden se einer eine aber die andere Ard ausgeschnen Geruchfinde gerowert; auf eine aber die andere Ard ausgeschnicht, nie Kollonnen in wurthwest, und fri niedt Beringen übergeben. Diese allgemeine Kollerian kunne fich Beringen der geofen Kenne fin eine beringen, Barre beringen, Durchflügen, n. f. w. nicht vertwohreit; puntil der erwagen, Durchflügen, n. f. w. nicht vertwohreit; puntil der erwagen, Durchflügen, n. f. w. nicht vertwohreit; puntil der erwagen Anfehr hat, als ab der Gexandgeber worliegeider Beise

dretting ; bie einigene in eller fileffenben, feifen und Algen Sprace abgefaft ift, blog jum Bobefell eller Manbierfrefelntion benebeller babe,

Die Reife, Die der junge Ruffe anfange auf elathe Ru unternabie ? Der 'after namber milt unter bas zahlreibie olae ber: nach Confiantinouet einannton, ruffilch : falleris baffade aufgenommen warde, dieng von Wien aus burch bren. Ballisten und bie Moldau; wirde aber bis baffin einer felden Schnellinfeit ausoeftinet, ball min von Deit ; Chiapobnern, Ottoller J. Landesurobutten unib anbern afweltbitlebit werift wet nat feine Bemertungen finbet bar von Sambera, ber Saubeffabt Galfflens, ift weifen is ermannt als bug fie 96 Mellen von Blen eneferne e. . Und blofen Beg harte ee fit's Cagen jarudiefter. --e Ben Jaffo verweilt"it Ach iftwas finget ... und ermathte ie mut bort biefer Stube ; baff bie Straffen fei Studficht bet mare ber Daufer, bet Made and Breite bet Gaffert einand gleich maren; fondern ergablt auch ben feperlich alangen. Efristell bet an Schleffung Des Friedens nach Saffplabate bten thefffthen! Botfchafter, und bie Benfegung bes ant eit Delfo. 1791 im freben Reibe gwifden Saffe und bet erbauten Stubt Dicolat verforbenen Reldmarfthalls, Rurs v Potentein, mir vielet Muffindlichteit. Erft, machtette feine 900 No in Gie Mellampaninetteten Buttei hoteb es etibal tlautemer; jeboch finbet man auch bier. in Abficht auf weiterung der Bolter . und ganderfunde wenig Inftructie 1 : Bod der Salbinfel Erftign wied blog fin Alleineinen beführt, bag fie die schönste und angenehmste im Lande fen : Re pur wenige Bewohner habe, und baß fich bie Erimme in Schaufe burch ihre feinwollichte, und daher in Rugland r beliebten Welte febr auszelcheren. Eben fo werben auch ? merfwarbigfien Statte, Battfallarei, Semaftenel, But, ic. febe furs abgefestigt; bingegen, von bem Eichenberbat, n boditen Berg in ber Erimm, behauptet, daß er uben t andere bortige fonft nicht wenig bobe Berge bervorragbe : b baber eine berriiche und weithusgebebnte Aussicht ges bre, Bot ber Crimm aus gieng feine Reife wieber ruch. itte burch einen Theil von Poblen, über Dubaffar nach lostau und Detersburg, und bier mar es, me et fich unter. 6 Befolge der nach Confidntinopel bestimmten xussich e faire liden Ambalfade aufnebmen liek.

Den größten Theil vorliegender Beschrolbung macht bas

ber auch bas lier bit Reife bet session Dr. Petersbutg nach Configutinonel geschickten milito Lailen. Gelandeichaft gelührte Tagebuch aus. Den Derausgeber gefteht feibft in Der Portrebe . daß es bes ichnellen Durchflugs megen mur fluchtiae bistoriche und geographilde Bemerkungen enthalte. fury aber biefelben find . fo meitlauffig fint im Segentheil bie Radrichten, die man über Die Din, und herreife biefer Ge fandefchaft von Conftantinopel, über die Schieffele, Die ibr auf derleiben begegnet, und über bie Shrenbezeugungen, Beienlichteiten und Luftbarfeiten; die Ale tu Ebren angeftellt wure ben, finbet. Und bafür verbient auch ber Derauegeber allen Dank, und zwer um fo mehr, da bis jest nach teine Gen dicte iber biele fo mertwurbige: Umballabe im Druck erfoienen ift, "Sie felbst mume mit mabrem affatifden Dams ausgeführt, und befrand aus einem Gefolge par mehr als 650 Menichen. 280 man bes Abends hinfam, ba bezog men ein formliches militarifces Lagen, man machteunt Lagereifen pon einigen Stunden, alle duep Toge wurde Resten gehalten, und ein Detofchemens rufficher, Jufanereit und Canallerie es Affnete und beschloß den Bug in heftimmer, Debrung: Erf im fecheten Manat pach ihrer Abreife von St. Perereburg lanate die ganze Caravane in Constantinopolism. . Es mare m munichen gewesen, das and in dieser Erzählung eine ford ditigere Auswahl ber Blackrichten gemacht werden mate.

Douel's Reifen durch Stellten, Malcha, und ben Keparischen Infeln. Eine Nebersegung aus dem größen gen und köstbaren franz. Originalwerke, van 3. D. Recel, königt preuß. Pupilleneath u. Negiscungs... affester Dutter Epeil, mic Rupfern. Gotha, bey Eteinger. 4801. 222 S. gt. 8. 1 M. 22.

Eine Fortkebung bes allgemein geschätzten Berts bes frang. Kinsters, beifen beutiche Einflesdung auch ohne bie Amfer, welche bod nur eine schwache Naobilbung ber ichanen trang. Originale find, ihren Berth bat. Douel ift nicht guten ein erefflicher Kunfler: sondern auch ein guter Beobachter bet Menschen und Ditten.

# Gelehrtengeschichte.

schann Otto Thief Geschichte seines lebens und feiner Schriften, aus und mit Afrenstücken. Ein Pragment aus ber Sitten - und Gelehrtengeschicht te bes achtzehnten Jahrhunderts. Hamburg, bev Krafich. 1891. Erster Theil. XII und 260-Seit. 8. Mit bem von Stöttrup zu Hamburg in punktieter Manier gestochnem Bildnisse bes Werfassers. 1 Mg.

leist unler Autobiograph in Bufunft nicht beller ben bet Riftige, wieb es am Enbe fdwer genug mit bet tieberfiche jatten. Boy Darftellungen blefer Art tommir es hanntfachlich od auf den Einbend an, den das Bange Burndluffen foffe wie ofe wird biefer Einbrud bier unterbrochen, und alfe richmaibt! Damit ber Autor indeff nicht meine, als ob une limebulb upr und Cinfeleigfeit , Die er une Recenfenten Boule giebe, es maren, die ber Geftenfprange gar ju vid in foinen Belbftichiberung aueriden , figt man bie Berfichen rung bingu , bag fein jehiger Benetheiler and mehr bergleft ben Banden noch mit Antheil und Aufmertfamteit lefet will g eine aber febr befarchtet, ben guten Billen ber ubeit ben Raufer, obne bie ein Buch boch faum fich behnupten finni, den weitem nicht fo ausbauernd ju finden. Arentich wirb bie game Bebenetlichfeit unnothig, fobald man annimmt. re fen bem Berf. ungleich weniger um eignen Lebenslauf au ibun, als um Benufama bes Anlaffes, fein Berg aber eine lenge Gegenftanbe andjufchatten, woraber er anbermatis Ad um bald und balb erft expettoriert gebabt. De weites man in ber Autobiographie forrendt , ergiebt fich wietlich. boli Wittbellung Diefer wollftanbigern Glaubene: und Deis nungsbetemitutife die eigenfliche Absicht des Darftellers feines Bibl gemejen. Gobann bleibt nichts anders für ihn au wine fden, ate daß in einem Beitraume, 190 ber Jubiribnen, Die obne weiters the werthes 3ch ale ben Mitterpuntt bes Weltalls ween , unfahlige find, bie Ihm eigene Anfiche Der Dine ge brevorragend genng bleiben moge, fic mitter ben jabirnichen 12. M. D. JALUXI, 25. a. Gl. VIII &ch.

Juntes des Carlestons und Spantpus II Male p afaites!

Die ficher bille redienten Pietene beief Ci. 190 mit ben Ainbaren bei Briefent je Mrms. Att lebel feerfer, feiem Commissen unt lie auf ben. gebornen Urgerfrauer geräckstellitzen; wie dent A plant meiner frage liefe, olle bell ein umfilten aftiopa bile. Hite feller ging es less l pent Sir. bir Onde mit malift, im Bi find. (Vi as mit bem alege in 3de gefennen ain wiffigenes Ente mijur, was dur Cinnuci w for mer Andresserbleme in Daniege, beschift er s ente Conced Met; belt eler jun leden C and in hos Cullibra & profesten Unfliche fin geftlegtest festen, 1255 Die von der m dandens vol فكالت المحالة المحالة المحالة المحالة Mitter wurd befine Pratiges, ber di Beldeung ders am Gaigen als fei S medicales and ju Erbe gründe. Silde fo wogifd mehr, inn destin gener, falt of in her Gall Buttere telemen Dieren unt. Diebe meite, it Manter nicht fenderlich mi Swefreng fich foniet m ja biden, menig Barnigan be war, und ar ment bes Andres fich amilia marchen, frinch Come unter; a deute aus aguns dieni fictions, and recognite from all fundamen in gut! I of Jake at, bet brooking Rid belaket, a best wat programme Mahambake beliebt, but s Debenbet mit Stein beiben megen fe ber Ballife in bir Betriebt, benbeutet under antificiale diet, and und aims scribe gelendeten Pengis, ming and er im Jahre 1727 bat les Jeffies. Beifen Dern Cine ber Mant, ift bie befant fid ampidennten Angles gleich mit ein Beninting being Chings, al inter, tes ber bereiter Cain at s f feit Bute nibt mur ein aufb or Rent in tradition, be fride sid john gehill

### 3. D. Thief Gefthichte felnes lebens zc. 475

Mis seine Zeitgenoffen fab i mie aber fich einsallen ließ, Andern feine Meinungen puszubringen! Die Sonderbarkeiten mit Anterlausen wurdeden, ließ fich vermuthen; aber auch diese wilß Penr So. von einer so anschuldigen, oft liebeniswärdligen Geite botzufiellen, daß die Lhatterifite des Maunes wer daben gewinnerals verliert, und ber Lefer fich Alles gerta gefallen laff.

Bie diffe Rebe, IR Rec. weit eftfernt bem Buche ale Ten Berm Waftebeden ; nicht fo leitit aber wied es fin. Mile Bie Limitege. Debenabfichen, und paraboren Wenbungen zu entichnidigen, woburch fich ber Lefer erft giolingets muß, ebe ihm basjenige flar wird, mas herr Thief eigente. Mich fagert wollte: Unifc Welfe And mirgends- einefehlense Werth; bei Barftellungen indeft, ible burchweg Oblefe der Shbildungsfraft And; lagt mani fo jobs fith noch am erften. den Ben berftebl'anbert ber Dietter fich auf ben Rutifferiff. hels burch's Uncemburiete baffit an Encichabigeri. Biche to bel einer Dieifebung, ber wirtliche Thatfachen frem Binnbe Abatt. Mer muß bas Greignig überaft butchichimmern, Albe mehr bber micker barauf Betag baben, ober ber Eigeler Mufe Befahr, buf man fehet gang alis bem Seffcite vet Weet, und es mobt hat wie das Liebeige für bagre Erdichtung wift - Befaringia ift Bert Et mit dem Universtrates befen , afte Coas ibin 'afmilich fiehr', gang und gar nicht ach Meben. Und Mie lacherliche Gelte beffelben mehr noch # hithillen ibird ber von felnem Bater bestandne Altus promotorius; wie foldrer noch 1795 m Biel foll Gratt gebaft Jabon ; 'enit 'Meile feinen Doffeit with Dachfpielen bier abam bruckt and biefes lateinifcht gifchrieben, mit beutichen Biofe bie aber und Mirebigraphen reitffich durchfpickte Afterftuck Aft einen ganfen Bogen! Ben bem Affen bleibt anange. effet, moratter ber Bater difputirt babe; benn Eros ber Umb landlichtelt bes tiebrigen erfahrt inan biof, ber Gegenflant diarectich geweien. Aus dem Glebrten Deneschland ifeb beffen 1. Dachtrage zir 'afen Aubabbe erfiebt'man inbeff Mil de maticina alvi excretione, facitatis praesido, que mitbelle morben, ein bem Onpodondriften befondere farmabe d'ideligier Gegenffand, bag ber Biograph ibn zu verlaubelien gut friche Atfact gehabet. Gben biefer Areitel im Wans et betefiet ung icher noch, bas Joh. Pet. Ch. in ber Folge tich" ein Wild Empfehmgin ber Ellentis praeleivativa. 400 Freunden bes Contribaton und "Gegetohafen in Refpekt gu erhalten!

Die fidriere Balfte vorliegenben Banbebens fat es bis 8. 180 mit ben Abnberren bes Berfaffere ju thung det fich Indes beanuat, feinen Stammbaum nur bis auf ben 1608 debornen Urgrofvater jurudjuführen; von bem fich jeboch nichts weiter fagen ließ, ale bag ein umftarzender Baum ibn erfchlagen babe. Bicht beffer gleng es-bem Meltervator, bet, wenn Rec. Die Stelle recht verftebt. im Baffer ben Cob Ob es mit bem 1691 in Belle gebornen Grofingter ein trafflicheres Ende nabm, mag ber Simmel wiffen. Dies fer mar Raufmannebiener in Damburg, wofelbft er auch eine gute Seprath that; balb aber jum lodern Befellen murbe, und in bem Berfifchen Safen Burneron, wohlen feine weit amelfelten Umffande ibn gefchienbert batten, 1283 fart. Die von ihm ju Samburg verlagne Frau, was noch imas Bittme eines bafigen Prebigers, ber über bie mifftunges Befehrung eines am Balgen als folder geftorbnen Juben fid pu Tobe gramte. Micht fo tragifch mehr, immer aben noch bebenflich genug. flebt es in Der Befdichte bes 1728 38 Damburg gebornen Vaters aus. Diefer mußte, bu feine Mutter nicht sonderlich auf Erziehung fich scheint verfienden du haben, wenig Bermbgen ba war, und auch font Bie mand bes Inabens fich ernftlich annahm, feines Sindereique Schmid merben ; er lernte aus eignem Antrieb bie Anothe ferfunft, und vermandte feine Debenftunden fo gut r bas et 26 Johre alt, bas benachbarte Biel besuchen, und pack de nem nur zweniabrigen Aufenthalte bafeibit, ben medicinifchen Doftorbut mit Ehren bavon tragen fonnte. . Rum nach fele ner Rudtebr in bie Baterfabt, verhepratbete fich ber mune mehr ausübende Arst, und nach einer Boidbrigen, febr ante gebreiteten Praris, gleng auch er im Jahre 1787 ben Weg alles Riellaes. Welchem Rosmopoliten, im rabmlichen Sinne des Borts, ift die Lebensweife eines iraend wuburch fic auszeichnenben Ropfes gleichgeltig? Gar nicht ermibent. alfo wirb ein Beobachter Diefes Schlags, alle die Stellen finden, wo der daufbare Sobn es mit Thatleden beleat. haß fein Bater nicht nur ein gefchickter und ebeiger Zegt ; fondern auch ein bochftuneigennütziger " moblebariger Erben. burger gewesen; ein Mann überdieß von unerschützerlichen Drundfähen, ber folde fich felber gehilder barre, aft, weiser

#### 3. D. Thie Gefchillite felnes Lebens 2c. 6475

lis seine Zeitzenloffen fab't nie aber fich' einsallen ließ. Anbein ihre Weinumgen unfzudringen! Die Sonderbarkeiten mit interlaufen wurden, ließ sich vermuthen; aber auch diese wiß Deur Ch. von einer so unschuldigen, oft liebenswürdle en Sette datzilltellen, daß die Lhatatteriftik des Mannes ber daben gewinne als verliert, und ber Leser fich Alles gern iefallen lage.

Bie dien Rebe, fit Ret. weit enffernt, bem Buche ale en Beret abtalbtechen i nicht fo leitht aber with es fom. ille bie Ummiege. Bebenabfichten, und paraboren Benbunjen ju entschnidigen, wodurch fich ber Lefer erft mannet ring, ebe ibm basjeniae flar wird, mas herr Thief eigente. ich fagen wollte: Umfabelfe find nirgends- einpfehlense Beis ber Darftellmaen indefe, bie burdweg Sbiefe bee Middle undefraft And last war fo toke fit noch am eriten. lefaffen berfieht anber's ber Dietter fich auf ben Runftgeiff. mes burch's Lincelbartete baffit ja Linchabigen. Beiche fo els einet Diriteffung, ber wirkliche Chatlachen gum Ginnbe Dier muß bas Greignig aberaff burchichimmenn. 2006 nehr bber minber barauf Being baben, ober ber Ergible duft Gefahr. buff man fenet anif aus bem Gefichte vet. feet, und es wohl hat wie bas Liebeige für baare Erdichtung Afti - Befanifelich ift Bere Ch. mit dem UniverRtates befen ; afte Das ibin africh fiebe, gang und gar nicht gib MeBen. Und Bie lacherliche Seife beffelben mehr noch in nthullen : ibled der von feinem Bater bestandne Actus pronotorius; wit folder noch 1796 in Biel foll Statt gebabt iaben ; mit Bieth feinen Doffen uttb Rachspielen bier abgen endt ; und diefes lateinifch gefdeleben, mit beutfden Blofe in aber und Birbigraphen reitind burdhpidte Aftenfluck Aft einen gafffen Bogen! Ber bem Aften bleibt unangen Mat, wordber ber Water disputitt habe; benn Trok ber 11mb fanblichteit bes tiebrigen erfahrt inan biof, ber Begenfland io diarerisch gewesen. Aus dem Gelebrren Beneschland ind beffer 1. Dachtrage zur gen Aubabbe erfiebe man inbeft his de maturina alvi excretione, lanitatis praesidio, ger himel worben, eth bem Spootonbriften befondere farmabe I willeiger Begenffand, bag ber Blograph ihn gu verlichmelen gut nicht Affacti gehabet. Gben biefer Areitel im Wane et beleget ung abet noch; bag Job. Pet. Ch. in ber Roige nich ein Winf Empfehlungen ber Effentig praclesvativa. 44 gen Cauffeber n. f. m. in die Welt, flieden jaffen; bereir in soiner Lebensbeschreibung eben so wenig ermifunt wiede. Is er selbst der Ersinder dieser frastigen Eschift der Ersinder dieser frastigen Eschift der Ersinder dieser frastigen Eschift gewesen? Das Prosphies seines Bachbarn Unser, dem sein Digestive Pulver so gothernt wurde, war steplich verführerisch genug; wie gest aber die Benehmen des Wannes zu seiner so sehr gerührung Landlicht ganz üneigennungigen und vornribeilsstreven Daribeilsstress fo Er seihft fach an einem Faulfieber, wamis Armerinde fich ihn angesteckt hatte. Dezieht sich hierauf bas: 1 Iche bils die seiner mas der Sohn ben Insührung Montalisch

Aura war Befdreibung bes bebantifden Garens Riel bet ber launige Diftoriter 6. 79 n. f. fcbott burd andres Dulfemittel fich vorläufige Luft m machen Dier namild tritt ber Bater felbft auf, und ertiart in ergulichen Gespoolche, mit bem Cobne etwa? nein: L einem Damburger Courreftor, über bas afabenifche tats : Drofefforats : Drafections - und Dromotiona mit einer Balbung, Die auf ben moch inngen Ge maturlid . beppelt Einbrud maden, und ber Beiere des letten allein icon Toor und Angel offnen mußte. biefer ben mehrern und eben fo bestimmt ansgefprochnen adeen. wirflich noch voterliche Dapiere jur Dann . mar ber Lefer boch billig mit ein pant Borten barüber lebren : benn wer fann ans ber tatbfelbaften Blote C. Alug werden? "Es ift nicht bas erfte, und ich boffe, abas lehtemal, bas ich meinen Bater abgefibrigben -Musichreiben werb ich ihn niemals!" -- Das aus allen Drabitamenten gepriefne Bater and die große Selat , mie Benigem pergnugt, und megen ber Aufunft los an fenn , flingt erbanlich genng. Dicht gapt fa ber Sand. Das ber gute Mann nicht mur nichts, fonbern der noch ale nichte, nimlich Schulden binrertiel Diefen leibigen Radiag fangt ber immer fic gleich biel Gobn &. 137 eine febr fpibfindige Bifcuffian einzu an. Die nichts Bemeines antaubigt; ehe man fic's aber Rebt! doch in Gemeinplage aber Belb und Gild. tet. und den Biographen nbebigt, nach anbern . wetile Aritenen Boridgen bes Berftrebnen fich miebet m Megen der Mengierbe beffelben in Magie

Alchemicie, well et febr eintlich ibn zu entfchulbigen, und mobl aar tu teeffettinen. 'Db'bet ebetnalige Anotheter, auch als Bene noch in festern felbft Dand ungelegt, und ber Nonrafenr' bes Radlaffes vielleicht baber entftanben fen, wirb stat demelbet; fiviel der doch, dag in ber eben nicht jable wichen, affeln befto furibiern Bacherfammlung, gebachte Sacher am ftarflien, und mit ben feltenften Drucken, sarften win fom felbit konierten Banbidriften befest gewesen. Bem Befer Coab nach feinem Tobe zu Theil wart? Riemans Anderm afticklicher Welle . als dem nunmibr aleichfalls ver-Borbnen Dreuffichen Staatsminister und Reformator Derru von Mollner! Rec, eilt jur Raceicht, bag von herrn Ziefeft fibr bas Andenten bes verebrten Baters auch durch fein Angeructes Schottenbild geforgt worden. Rur fauber gera-Ben fann diefe Silbonette gmar nicht gelten's ein nicht ger neines Profil indes ift barin boch übrig gebiteben; und bem riefer Gelegenheit fügt Rec. Heber fogleich bingn, daß burch zen Rupferflich feiner eignen, nach vollem Beficht genommes ten, Phofionomie, Bert Cb. ben Lefer fich verpflichtet be ie. Ein über ben Alltanstreis fleinficher Berbaltniffe weit finansplicender; pur aus ber Ferne fic Rabrung und Rraft boblender Weift follte wohl billig aus biefen Wefichtsingen mvertenntlich bervorbrechen. Derr Ebies ift ja fo weit abet Mes Kleinliche bintved!

Bo aber foll Mec. mit wie es anfangete, um von bei Rer Sapitein ber Eleinern Balfte bes Bud's nothbarftigen Bericht noch' m'erftatten ? " Bur grote bis gum a sten Lebens-Abee Des 1762 am 15ten Zuguiff gebornen Selbftbisgrophete idet diese vor 3 enthalt aber eine fo große Menge psochologie ber Rudblice auf Rindhbeit und Anabenatter. baf eine Auswahl batufter ju treffen, Aberans fower with. Die b's Side 1770 fernte ber zu phantaffiche Anabe fo aut ais pat ruches im varerlichen Daufe. Ger fo friechties fürf der Habrige Besuch bet sten Riaffe bes Samburgifden Johane rei ab : von welchem es anderwarte, und bas paffaft geing beiffe, daß man, als fen es vor After kindlich geworden — boch lett kein Odbagogium barans werbe machen wollen? Richt blet erfpriegitcher ward für ibn Quarta, wo jedach in nicht so bientofer und barbarischer Schnitoffene ben Beebter Abete. In Corria fange endlich Afles gebeiblicher zu wetben auf benn biefet R'affe fand ein Mana ver, ber obne

Steleheter von hohem Rangenn fenn, sient Guten Ch. - dante. barer Beficherung, jun einen gebornen Lebiger gestett. bolb benn mit vollem Rechte bas gie Rapitel blog ben Das men Beermagen jur Meberfchrift führte. Unter feiner Baig. tung murben Die Fortfdritte Des jungen Denfden bereits fomerklich, daß im Jahre 75. ber bem Dinge bieber geduldig Webende Vater mit einem troftreichen ; Das meinft Date will aus dem Anaben merden? fich an bie Dutter wene ben durfte. Mur ein Sabr fruber erma war biefer . einem vor Schaam und Burcht erzeugten Rochluge wegens bente naber lagt er fich auf ten Umitand nicht ein; von bem bieber. gor ju nachsichtigen Bater boch endlich mit Stockschlägen beftraft, morbed. Co febr ar in ber Schule felbit gegen ceres gleichen fich abgebartet gebabt, bon vaterlicher Sand unerei mattet, batte dieje Luchtigung einen bermagen wohlhatig. gen Erjolg, daß ber Rnabe von Stund an fein Benehmen anderte; und vermuthlich bieß auch foon eber wurde gethan; baben, mare bas Sausmittel ibm nicht. fo fpat zu Dutfe gen tommen! Bibar bebt bas gleich nach Erzählung biefer Opas ration folgende ste Kapitel mit einer Angabe feiner jugende liden Stimmung an, moburd Alles foleber sweifelbafs, wird; weil befagtes Erordium inden manchen Ziufichlug uben ben nachberigen Lebensgang bes Avtobiographen au enthalten Scheint, mag foldes bier feinen Dlas finden; fo menig Rec. fonft auch luft bet. Schriftsteller que : ober absulchreiben: Ben Rinbesbeinen an, mode' ich fagen, beb ich mich nicht. "gangeln laffen. Dein Subres niufte mit mir fort, ober atch fand fill. Ginen lanfeen (ein fanftes?) Leieband Heff. afch fabren, und burch ben Bugel bif ich mich binburch. "Mein Maden ließ fich, auch weil er jung mar, nicht beneagen, und mein Sing war nicht gefrummt, wenn man mir mauch ben Ruden blaute. Salsftarrig war ich , wenn man unit Bewalt entgegenfetet; aber nachgiebig felbft von meie. nem Rechte, wenn man mich frey behandelte. Triebe burften nur nicht gebemmt fenn, und fie bennenbieten Miemand; wicht ainmal mich felbfi," - Redt febr whulcht Rec., das Letteres auch in der Kolge der Kall des Berf. moge geblieben fenn wenn namlich ber Crieb Recht. ju behalten, und bie eigne Seimmung burchtufegen, ibn bann und mann weiter geführt haben follten, als feiner eignen Mube zuträglich gemefen 1. **Bási** 

. Ochon aus ber ans , aber abgefcheften Brelle toidte pr. Denige bervor , was in der Darftellung ber Rindaund Ritabengeillen bes Beren Thief vorzüglich zu fechen fen: eine Auflicht ber Dinge namtich, die auch fpaterbin ibm eigen fice; . was jedoch freglich ber gull hundertraufend anbrer hantaftereichen Köpfe mar, und immer fenn wied : obne bas Dipchologie bisber fonberlich viel baben demonnen bat! Deit pas für Eindrucken er aus dem gym erftenmal befuchten Teme bet, Schaufpielhaufe u. f. w. heintebrie, lagt Detr The Frit 13 Sabre alt, mar foon ber Bunich binter ben Borbane. b blicken, und ben Schleper ber Wabrbeit fallen ju febnvas ibn hauptsächlich für's theologische Kach stimmte. — Doffentlich wird der Ernft bes Gegenstandes auch im Berolge des Berts une nicht um Darftellung der minder fepete iden Zwifdenfriele bringen, wodurd Berr Tb. fcon dien em erften Bandden eine febr erhoblungsreiche Dannichfale. igtelt ju verschaffen gewußt hat. Birtlich finbet fich barist. in Dugend tomifcher Auftritte fo launig, lebhaft, gebrangen rjablt, bag Rec. ohne ihnen bas Angiebenofte gu rauben, ichte baran ju furgen fich getraut. Auch an fatprifchen Ausallen und Unfpielungen, die nur im Borbengebn gefdebn. ind begbalb nicht weniger wirtfam find, ift fein Maugl tenlich aber auch nicht an Wortspielen, Untithefen und Dendungen, die ben meiften Lefern auf immer rathfelhaft leiben werden. Bor allen Dingen wird ber Aptobiograph. eine gar zu reichbaltige Belefenbeit und Einbildungstrafp efchneiven muffen; und bem gefer, wie &. 112 und andere: parts gefdiebt, nicht zumuthen, Durch lange. Doten über oft jang unintereffante Gegenftande fich ju winben, in biefen vieber auf andre fich verwiefen gu febn, und bas Bange bens ioch mit Induftionen, Bedankenftrichen und Ginicblein iller Art vollgepfropft ju finden. Bo auf die verlorne Sag. ihn und Lebensüberdruß die Rebe fallt, fenne man bad, veitschweifige Dathos bes Berf. icon aus anbern Schriften effelben. In vorliegender jeboch glebt es Stellen, bie an Dodflug und Barme mit ben ercentrifdften in Jean Paul's Menbarungen wettelfern.

Historische und literarische Aufstige von D. D. Degewisch, Professor zu Kiel, und Mitzkied der Königl. Gor. der Wissenschaften zu Kopenhagen. Kiel, in der neuen alad. Buchhandl. 1802. 18.5 Bog. gr. 8. 2 M2.

Das Publikum hat über die ichtifefiellerischen Berdieuste bes Berf, ichen längst zu feinem Bortheile erkannt. Es werd gen ung fenn, den Inhalt diefer mit keinem Berberiche begleites um vermischen Anfläss anzugeigen, und einiges Bernerkungs werthes auszuheben.

1. Erinnerungen auf einer Reise nach Scocholm im Jabre 1704. Reine eigentliche Reifebeidereibung, wur einzelne, mabrent ber fangwelligen Rucfabrt auf Der Offfee aus dem Gebachenig niedergeschriebene Radricten. Scheeren, eine Bormauer der Schwedifden Lufte. find jam Theil bewohnt, und im Commer ein angemehmer; in ben fungen nordifcen Wintern aber ein febr trauriger Aufenthult für die alsbenn burd Conce und Eis von der gant jen Belt abgesonderten Einwohner. Die Bemerkungen, welche ber Berf. O. 6 fiber bie in Someben, wie allenthale ben, beb ben Bollen und ihnliden Gintideungen, Rattfine Denden Gefdente und beren nachtbeiligen Ginfinf auf Die Do tilitat macht, find bem Rec, dem fich vor Lutzem auf einet Meffe gfeiche Betrachtungen barachoten baben, wie aus ber Seele gefdrieben, und verhienen wohl von Regenten und ihe ten Ministern bebergigt zu werden. - Das Schloff 30 Stockbolm. Moralische Raisonnements über Zweit bes Bautunft, und aber Schiachtengemalde. - Drogeningbolm. Einige Rachrichten von der Abnigfun Louife Hirife und ihrem Gemabl, ber fich bier durch die Reicherathe von Det Regierung gleichsam ausielchoffen, mit Comleden und Dredfein belebafftigte. Der Reicherath unverfaries feifft fie ibn mirreift eines Stempels. - Prof. Sparmann. Et folen bem Berf: ein Swebenborgianer au fenn. - Drof. Wilde, machte ben Berf. mit : literarifden Geitenheiten befanne, einer fdmebifden Partepfdrift: Rarl IX. Colad. terbant, und einem aten Th. von Rubbedte Atlantica, beffen Abbeuck unvollender blieb, und wovon mur 5 Exemplare vors

abert find - Setgels Martiffite. - "Die Arnoemie Das Mufeum. — Das Mufeum. — Saga. W III. Boeffebe für biefen Ort, wo er feine grofe Wille dit liebffen entwarf, well ibm ber erfte fo glucilo ungen mar. - In beit neuen Anfonen, Die butch feinen d utwodendet geblieben find, Heg er unffifde Kriegsgeione mm Boba arbeiten. - Zelfe nach Alpfata. -as Edwedische Schauspiel. — Kariberg — Gell uftau IH. Lob ift Diefer Luftver bein Dublitam wide mebel offen ale perfin. - Das Manshall. - Die Bebelle Die parriorische Gesellschaft, beren Burch erbellerung ber Landesblouomie ift. - Des Maffeever-Giorwell. - Don den Armen in Schwes Dier giebte teine Atmenanftalten, und Sennoch, Erof. : Mrmuth bes Landes, faft teine Bettler. Erziebung. atur erfest in Schweben ben Mangel an Souls wird GEbungeanftalten. - Moel. - Bortbeile ber Biderbeite te von 1772, die ben Burger : und Bauetfinit pon bet esnotie bes Abels befrebte. - Gerechter Zabel ber in dwiebeit noch fortbauernben Sitte, abeliden Berbrechern r ber Strafvollalebung bargerliche Damen bepaulegen. -Istoulithe Phantasien auf Det Gee, dreift.

II. Ueber den schriftsellerischen Charatter Des zeiters. Ift bereits aus der Beiliner Mouatsschrift bes, nut.

Ill. Die Aramäer oder Syrer, ein kleinen Bepeng zur gilgemeinen Weltgeschichte. Der Berf. such rauthur, das bie Syrer oder eigentlich Aramäer mehr Aufarekstung, als gewöhnlich ich der Beltgeschichte verdienten, als gewöhnlich ichabe, well sie ein großes, jahlreiches, daben lehr kultigies Balt gewesen senn und auf den Charafter und die teratur anderer Bolter einen geoßen Einfluß gehähl, hätten, bei kemmt hierben freisig darauf an, welche Aushehmung en der Benennung Syrer oder Aramäer giebe.

IV. Ueber die Alexias der Anna Ronnesna. Zuch roin fichn in ber Wert. Monatsschrift gebruckt.

V. Welche von den suspfischen Arationen bar as Merkautilfystem zuerst vollständig in Ausbidung ebracht? Rach des Berf. Meinung die Frangofen unter mu Midiferium Colberts. Alle Binige Anmertungen. über Aaller Juliane Schriften und Charatter, in fowait den leinige fich in feinen Schriften dargestellt bat. Sie find fom voe mehreren Jahren geschrieben; ob fie aber hier jum erfommale gebruckt erlcheinen, barüber ift Rec, im 3meifel.

vii. Die sindostaner und die Sinssen mit einam der verglichen, in Ansehung ihres physischen und mos unlischen Charelteen. Mit einsem näbebentaben Auswellkungen aus der Berli Monareschulft wieder abgebindt.

WIH. Weber Manit von Bernen. Dieser und bet

IX. Ueber Dezo von Fregingen, waren eigemilch für bie von bem Bert! boch wieder aujugebene Fortsebung seiner dieren Schrift: Charoftere und Sirrengemalbe aus ber beute fien Beschichte z. bestimmt. Depbe geben von dem Leben und ben Schriften bleser Manner einige, freylich schon ber kannte Nachrichten, und ber erste enthalt zugleich einige Ausgage aus Abams Geschichte der Arche zu Bremen, und ber sonders bes bekannten Erzb. Abeibert, deren Rugen Rec, nicht einsteher.

X. Uebet Maspbersons Geschichte von Geofibrie cannien; nebst Uebersetzung einer Stelle darage. Rachtes Berf. Urtheil verblent Macpberson einen ehrenvollen Plat unter ben guten Geschlächschreibern. Die übertente Stelle erzählt die merkwurdigen Vorgange im Patlamente 1689, welches Jacob II. des Throns verlustig, und Wilsbeim III. jum Kölig erflärte.

XI. Rede zum Andenken den Gr. 2. P. von Berne ftorf zi. gehalten zu Biel den 28 Aug. 1797. Sie ftellt hauptsächlich Bernstorfs Verdienfte, als Erhalter des Friesdens für Danemark, dar. Die Sprache des Verf. ist seines Segenstandes würdig. — Die Sprache womit B. wegen des danischen Kriegs gegen Schweden zu rechtsettigen gesucht wird, mochten doch wohl manchem Leste nicht einleuchtend fenn.

Œa:

madians

madis and the second second

A přiů n di gungen.

Melle 2802.

Afhlitiquig merkmurdiger Mauschen, mit Rudlicht auf die Tractell berfchiedener Bolter und Zeiten. Nach den Jelden nungen und Bemalden eines Naudyf, Solbeip, College Weigel und andezer. Wit einer fursen Erläugerung beutsch und französisch von S. D. effes helt mit ac illemin. Aupfern auf Pelipp, a. beschie. A Thie. Berrin, Emilie, die Kiefie Strickerings ver z. bequenes Modellbuch in den Strickbeutel, Enthäte is Phark mu gezeichnerer Muster zu aller Arbeite in guer T. Ponice und Leinzig. I Thir.

Berrin, Emilie, Lieblingebeldafftigung fur Douen, ober: Erffe Sammlung neuer Deffins, Ziigete, Blor und alle Arten Sage mit Seibe, Muffelin und Sammt ju fendi-

Derrin, Emille, Meues Modellbuch eleganter Maicheichen ju Tafeltüchern, Gervietten und Tafetentüchern; im: 66 Webaillong, als Einfassungen zu Namen: und Rummern zu famalen. Borburen und Kantchen, zu Bruftiden, Krägen, Hembebinden und Schnunftuchern. Webst 2, Alphabet verschiedener schrift auf Beling. 4. Paris und Leipzig. 16 Gr.

Bilberbuch, neues, für Rinder. Enthalt Gegenftanbe auf ben Reichen ber Datur, ber Biffenfchaften, Runfte und

niden. sårs Ock ate In 16 CL

es delt mit Annie. During 16 Ale.

t filmenen Senfera 12 Gr.

den festen englischen, framisischen und in den feurfelbet, und fenmagegeben von M. Å, estad. Profije bet Errande, in Lak & sales fieft mit 4 Man. Profess. 2 Gir.

efrinde und Meitune ber Chin.frn, beiteftellt in fer Gemalten von bem Matet Pa - Qua ju Comun. all plement ju Macetoney but Brians - Goodel Mit benich, und frang Erst noch bem Enguiden gegeben. 90ch mab. 40006 Seft auf fin

4. . Tik.

Continuation de Plaifir pour la Flute, ap deuxe aius finn-tion sont variations par Henry Köhler, Collect. E.

Denvie XVIII. 1 This.

itte attheutiger Dadern, Gefründe und Gerück? ten, dach pererläffigen Abbilbungen aus den berjarn Si erten. Es ein Bestrag jur Befditte ben Citie anmelt, und mit biftvelichen Ertauterungen benfe m einigen Freunden bes beutiden Alterthums. ft mit 12 Mupfert. 4. 3 Thir.

r. Boblers, mach bet Ratur gezeichnet, in 12 foloche ten Annfern, mit furgen Erläuterungen. Ein Bentrat pur Datut : nob Jagbfunte. Querfal. 4 Effe.,...

uftele, Magazin per Beforberung berfefben, ates In

& 4 Rupfeen, broditt. 4. re Gr.

ntoner und Bartier Meubles, Commiune wen Beich on ber neueften, als Darftet, 4te Lieftrung, ober : 9 Bed får Effeter de Deft, wit Amf. Fol. . Thir.

Leipiger Mobe - Magazin, für bas Rwefte in Dung, C fomat, Dabe, Lebensgeunf und Lebensgluft, Bernne ice von J. G. Gruber und M. A. Berrin. 4ter I some stes - bres Gend. Det gange Jahrgang ent 50 Man. Rupf. sc. 6 Thir.

word. Magazin file Gilberarbeiter. Rit ? Diatten A. Sol. 1 Sale.

Soball's Maniater für Borcellan i und Laveitte s Anbelling ern , woie auch for Binngieger und Copfer , mit 8 Platten M. Rol. i Thie.

latter . Gitten , Gebrauche und Rielbung ber , in Gt. Deit . Der Sontg, bargefteffe itt Demilben von D. 3. G. Brubet. zand Ch. G. De Briffer, Beidner und Reifegefelldaften Des-Catseathe Dallas. Gres'and ries Defe mit 10 ffinm. Runf. 4. 18 Gr.

Dieters Der Beit, im Rarrifatureit bargefirfit; ober Sunniemaent an Großens Gia Rareffaturen ; Beidner. Enthalt 7 illiam, Anni. a. r Chie.

Antervockiet, bas, wie es fenn follte. Wit einem Titels " Banden von Wetterteituer'; brochfet, 12. 8 Ge.

Lentescher, (Lieutenant), Gefdichte eines Racen - Oferbes-· mit Rusfern in Pol. bereichellt. 6 Eble.

Bonsparse Persuit es Shouetie. 6 Gr.

Vue de la grande parade passée par le premier Consul dinsis la cour du Palais des Thuilleries, Thir.

Der Marktplad von Leipzig nezeichnet und frey toloriet von - Soislet, 25 Boll bod und 30 Boll breit. 5 Ebir.

Bene Bacher ber Baumgarenerifchen Buchbanblung in Leipzig. Ofter = Melle. 1802.

Milbung und Befdrefbung von wer neuen Beandreweins blasen oder Bestillt', Kolben zc. eine schottlandische Erfine dung mit a Rupfetn. 4. `12 Gr.

Beideelbung und Abbildung einer neuen Dresdmaidine. 4. wete i Rupfer. 6 Gr.

Befdreibung und Abbildung einer neuen fcottlanbifden Mafchine, bas Korn aus affen Settalbearten freb an mad den, 4. mit I Rupfer, 6 Gr.

B. Boadmann Aber die vortheilhafte Bauart bet Cagen. 4. mit & Rupfer. 6 Gr.

·Boreux nouveau moyen simple, facile et peu coûteux de corriger efficacement les cheminées; et les poèles ' fujen à fumer. S. svec deux planches. S Gr.

Daffelbe beutsch, neue Aufl. 4. mit 2 Aupfern. - nouvezux Plans pour distribuer et orner des petits Jardine avec pou de depens tout à fait selatife

en petit Magnha d'Idéan gent 'erner-less Li le Prof. Grohmane en fol. 6 planches Thir. exists exists exists , \*\*\*<u>\*</u>\*\*\* Cumings & Alex., Clemente ber großen und Mein derfunft aus dem Englischen mit Anmertungen adm 3.6. Beifeler. gr. 8. wit 16 Lufern, 3 Ehr. se Gra-Erfindung, neue, eines swertmaffigern und hellfameten Wi-. tritte aber, Leibfinbis; für Ennite able am Werf und Damorrhoibal= Zufallen feiben; und für G Beforterung eines langen Lebend. Dit & Run nan einem aneibenden Argte in Leinig. - 2 Ge-Das Bange bes Bi-terhandwerte, ober der wu Badet. 4. wit Rupl. Grohmann, Prof. J. G., Ideannogatio für Lähle von Gärten und Güter-Behizet est. 35. 36. 32. Heli: a Thir. & Gr. - kleines Ideenmagazin, für Gastenliebliche. goder Sammlung von Ideen esc. 3. 6. Heft. 2 Thir. Bertanbe nemes Butterfes, im Bernield tolt bem mil quien Deflerifchen aus bem Englifden. 4. mit a Dupfer. 6 Gr. Heydenreich, Prof. Karl Heinrich, Gedichte ster Band : Nich dellen Tode gelammek und flerausgegeben von A. H. Heydenreich. Mit Kopfern. 1 This. Hoyers, J. G., Neves militarisches Magnzin biffenisches and Icientifichen Inhalts mit Plans and Kerren. 10. ar, re. Stück. 4. brochitt. 16 Gr. Inftrumentation Chirurgicum Georgi de la Faye, Chir rargi quondata l'arilientis et profelloris celeben qued ferverit, descripfit et auxit Josunes Buth maeus Siebold. Pars prior cum XL, tab. aeneis, gr., I Fol 2 Tak. Louberbi. 3. G., über bie Einrichtung ber Bingel emi Branbfett , jur Torf : Brann : und Otrintobien : Eme rung 4. unt 2 Suplem. 12 Gr. Buthers, (Carl Friedrich) Anfampsgrunde der Artikein 12 and ar Theil, mue Aufl. mit Amfern. 8. 3 Thir. Magerin aller nepen Erfindungen, Entbechungen und Rep befferungen al. 54st und 60th Deft unit Annien. a.

Bartangill Prins Henrick Balches bide both Abbil. dung einer sonderbaren Misstatung der mannlichen 112 Gelchiechtstheile von Maria Dorothen Derrier ats Ber-23. Pince nebib den Meinungen kon Stark, Hufeland, Muff. . ... : fierest and! Munnechin alber diele Perlon a. mit Dides Mistères les, devoilés du Pharaon, ou l'art du Banquier = Table Pharmon en combisidion avec les fineffer des Pointra serianu biivi d'assertiorer so d'ane chronique (caffilaises .. SoulismBionques, r. Tillin, .....

Phantalien zu ländlichmellenzierungen und Gertenzebate den, 4tes und stes Hest mit Kuptern kl. Fol. broch.

Thir, 10 Gr.

Recueil de Plans de batailles, attaques et combats gagnés - par Beneperte en Imie et en Egypte, Avec une rele-· tion de les campagnes par deux officiers de fon état major. Avec 63 plans enjumines 4. 2 Paris et à Leip-6 Thir.

Schub, E. G., Lawinider beutides Lettebuch the die erson Apfanger, jur ichnellern, fiehrern und angenehmern Ers Jernung ber Glemente Der fateinifden Oprache. Ein Ber-... fent bas Onte itt der Methobe, des weiland allbeliebren Comentus, obne feine Sehler bengubehalten. Im zwen Theis len mit Rupleen. : Erfter Theil; nebft einer Borrebe fiber ben Gebranch des Buchs bebit Unterricht. an m 6 Gr.

Soben. Julius Graf von, Bianta Rapello: ein Drama

mit Rupfern. 1 Thir.

Theorie, neue, bes Strafenbaues, ber Elfenbahnen und Roblenwagen. Aus dem Englischen, 4. mit a Rupfern. 12 Ør.

Meber die Dife : Baufunft, ober über die befte Art Erderanbe

ju verfettigen ic. mit 2 Rupfern. 4.

Meues Berfahren, um Baumwolle ic, mit Dampf in biele. den, nebft einer Bemertung über die vom Birger O' Reilly peranstaltete Einrichtung mit 2 Rupfer. 6 BL

### Bermifchte Radeichten und Bemerfungen.

Chrische Geschichte Bilbeim Reisters ift Rugfid a Parle fortest erschienen nuter bem Litel: Alfred om landen d'apprentissage de Wilh. Meister, par Goethe traduit p. C. L. Sevelingues, MI.Vol. av. ing. 2.

Bielands Ariftipp ift gleichfalls farglich im 3. 180a vom D. S. Coiffier ins Frang, überfetzt. Es find gwog Ausgaben. Eine in drey Banben gr. 8., die ausbew in vier Banben an., bepbe mit Wielands Bildnife.

#### Berbefferungen.

## Reue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und siebenzigsten Banbes Zwentes Stiel.

Udtes Seft.

# Rlaffische, griech. u. lat. Philologie, nebfe

Accers Lohens Openopere nei Ausmusie. Arsti
Soleniis Phaenomena et Diosemea Graece et latine ad Codd. Mss. et optimarum Edd. fidem resensita. Accedunt Theonis Scholia vulgata et
emendatiora e Cod. Mosquensi, Leontii de Sphaera Arstea libellus, et Versionum Arsti poeticarum Ciceronis, Germanici et R. F. Avieni quae
supersunt. Curayit J. Theoph. Bulde, Prof. Goett.
Vol. II. Accedunt Indices plenishimi cum duabus
tabulis aere inciss. Lipsiae in officina Weidmannia. MDCCCL. 1 Aiph. 2 2009. Meb. Ott.

Mach einem ziemlich langen Zwischenraume, (1793 kam. ber eine Band heraus) hat es enblich bem Gerausgeber ges follen, seine Ausgabe. eines der schwieriaften Dichter des geschässen Alterthums, "und aus einer Periode, beren Lie mangeschichte ein wiedriges und eigenes Studium der allges wienem geiehischen Aunf mit Literaturgeschichte ausmacht, und netlange, pp beschließen. Lieber sagte, Rec. vollender, ham es dem d. Dr. B. gefallen hatte, beim zweptem Sans wecht kieß und Sorgfalt, als beum ersten anzuwenden, with Adoption Lieut Dans est. VIIIo zest.

und wenn er nicht fogar biejenigen Sulfsmittel verfdmabt bath, welche ungefucht fich ihm banboten, un fring Bett vollfichbiger gu machen ., und bem Lefer bas Lefen und 28h ftebn, fo viel als möglich baburd ju erleichtern, daß et in einem Bande ihm alles Gelammlete vorlegte, was bereits von andern, über die in dem gegenwärtigen Bande abgedruckten portijden Heberfehungen, gefagt und gefderkben worden ift. Do aber ficht ber Lefer auch hier noch fich gehothiget, alle bie vorigen Ausgaben gur Sand ju nehmen, um die febe baufigen Drudfehler ju verbeffern, und um fich aus ber Nerwirrung zu wickeln, welche er antrifft, lobald er den Tert mit den Anmerkungen vergleicht, und bebde einander gang miderfprechend findet. Buerft flehen die Ueberbleibfel her eineronifden Leberfeting, mit Mitifchen Anmientunges verfebn, welche binter dem Texte ber brev Meberfebungen Darauf folgt: Germanici Caelaris Araten et in ftebu: eadem Commentaria. Den Tert bes Germanicus bat B. B, aus der Ausgabe von Morel (Paris 1559) abdrucken laffen ; jedoch fo, daß er ibn nach bem Terte von Grotiet Berichkite, die von Grotius vorgeschlagenen Berbefferumgen jum Theil aufnahm, bin nit wieder die alte Lefeate weber berftellte, und biemeilen eigne Duthmangungen in ben Tent Boben er folgenden Grundfat befolgt zu haben verfichert: Omnino satius habui, dare Germanici fragmenta ita, ut saltem ils inesset sensus lanus, licet de finceritate fectionis dubitari possit, quam servare antiquam lectionem. omni lenka destitutam. Unter bem Legte ftehn bie Commentaria, welche man and Scholieften veterem Germanici nennt, aus berselben Ausgabe abgebruckt: Redhibui scholia ista haud mutata vel emendata, nisi quod ea melius interpungi curavi, nimis enimi barbate el vittole scripta funt, quam ut operae pretium fuiffet, eorum ensendetioni vacare. Bas in der Abb. De Arati Solensis Interpretibne S. 179 von bem Scholiaften gefägt wirb, gefat, Das bei Beransgeber fich nicht ble Dabe genommen hatte, fich wed bem Berthe, ber von iffin gegebeiten Rachrichten, world ein großer Theil mortlich fich in ben Catalterifmis unter bein Dlamen von Eratofthenes wieber findet, ju abergengen. Bie mehr aber beweiset es folgende Stelle am Enve der Birectes Impressum fere jam erat hoc volumen, cum in bibliother cam academicam Gotlingenfem jufertentur exempla Edititionis Arateorum Morellianae et Syntagmatis Grotificial Constitution of the ANT State of the

the maragine olim ad Petrum Burmannum Secondam pernuere. In exemplo Editionis Morellianae adferiplit P. armamus, paruns Secondi, ex apographo Nicolai Heinfii errinamici Scholiasten insignibus auctum accessionibus una aun Canchii emendationibus ex Cudice Graegii. In Synexercis Grotiani exemplantin margine allitae fant ab eoem variae lectiones et conjecturae (vetmuthich über den iermanicus) tum e Grotii notis tum ex vetutto codice bi-Michiecae Leidenfie, quem tamen epodem elle cum Groimmo postes comperi, sum ex cadice Putesno Paritiensia n plurimiscom Grotiano libro confinante: nomullas querue conjecturas nequaquam contemnendas de fuo Burmana les asperfit. Doleo maximapere, and hisce opious ad majorem editionis hujus perfectionem uti non patuerim. Bir mollen bie baufigen Druckfehler im Terte bes Germanicus nicht ermahnen, welche dem vom Drudorte entfernten Gerausg, nicht gur gaft fallen; wohl,aber bem in bet Bore mebe mit besonderm Dante für feine Gorgfalt ermahntem Rorrettor; aber bie fo banfig falfche Interpunttion, jo wie Die fremden Lefegeten, welche im Texte des Grotius nicht feben . und in ben Anmerkungen weber ermiffne noch vere beffett find, tomen wir boch ficher und muffen fie auf bie Rechnung einer groffen Gorglofigfeit auf Seiten bes Berg ausgebers fichweiben. Go B. 116 f. Frugtusque dabar placata colono sponte sua tellus; nec parvi terminus agrit praestabantidominis signo tutissima rura. Hier mus die Interpunttion nach agri wegbleiben, und praestabar geschries, ben werben, wie ben Grotius, wo aber vita statt, crea steht. In der Anwerkung wird prackabar als die Lefart des Tertes angroommen ... Gleich darnuf heifit es B. 125 f. O. patrum Saboles oblita priorum, degeneres semper semperque hahitura minores, quid me cujus ahit ulus per vota precatis? Quierenda est sedes nobis noua; secula vestra artibus in domitis findent scelerique cruento. Hier wird in den Ans mertungen die madre Lescart nepotes für minores. Als det Etrt, vergefeht, und hernach indomitis tradem als der Test atigenommen, du welchem die Barianten tradant und tradent bemerkt find. Bot Grotius hieß es tradat; et hat des sichtige tradam abbrucken laffen : woher ftudent in ben neiten Tert actommen ift. Kann Res. nicht errathen. W. 203 ftebt que flatt quee, B. 305 magni für duri; boch werben beude Referten in der Amenerkung als die richtigen des Textes pari Ċίζ

ausachebt. Eben fo B. 271 plantaque fatt planta quae, efer B. (13 Nam fi Palladia doctus formaret ab arte flatt Non fi P. ift ein Rebier, bes ber Lefer and der Anmertung nicht errathen fann; wiewohl B. 613 media plus arboro Incet fatt media tenus a. I. Den B. 599 Summa genu fuhverla tenet, que le lyra verlat, melder ben Grotius nad B. 272 fteht, und wo bie richtige von Grotine bemerfte les feart lubmerts beift, bat der Berausgeber wider den Billen von Grotius und gegen den Zusammenbang an einer murechben Dtelle eingeschaltet; benn er follte nach 23. 636 ftebn. Rod miff Rec. bemerten, das die Anmerkungen von Grotive meift gang; einige über verftünumelt abgedruckt find, fe baf man fie von ben eignen bes Derausgebers nicht wohl. embers als burch thren Gehalt und die darin herrschende Oprade unterfdeiben fant. Eine Laufdung, welche ben Erfer oft irre führen muß, and am Ende ihn unwillig madet In der febr gelehrten und geiftreichen Daraphrafis von Avienus find bie Drudfehler und fehlerhafte Interpunktion eben fo haufig ats liftig, wie 2. B. 298 media caltores & mediat, B. 346 veilure flatt vollers, B. 444 accre ft. ac grae, 2. 624 Hic nam file novem docte in modulamine movit, Mularum ad Specieta Mula fatus; ille repertor. Carmink Plejadom-numero deduxerat, we es brifen foliu: His nam — movit Mularum ad numerum. Mula latus: ille repertor carmina u. f. w. W. 662 aurea folis cum nota cornigeri fidus pepulit espricorni statt rota. B. 744 altera fi que ftellarum fulgent ratilant, ut que plurima longo bellan fert fateri ftatt rutila, wie Grocius verbefferte. B. 1144 manet Arcitenens, dum spiculo coelo exerat, flatt mailet, Arcitenens dum u. f. w. B. 1174 compage germinis flatt compegi g. B. 1176 tabuerunt dim medallis protinus in medie incendie ift gegen bas Spibenmaak, and foll wohl tepuerunt heißen, wie B. 1178 Tene improbas Me procazque. Te, Des, Te dura valuit contingere dexern? mo jest ohne Sinn fleht: Tenet improbus ille, procaxque, Te, Dea, Te u. j. w. In den Pragnosticis Avieni B. 32 alii non aurea Titan flatt nunc aurea T B. 253 Si retro craffior orbe est flatt tetro. B. 257 ist bet Druckfehler flumina flatt flamina aus ber Ausgabe von Grotius wiederholt, so wie B. 315 major le denique nimbus fatt major si d. n. B: 418 ima petit terra statt terrae. B. 448 Quid? majora canam, statt Quid majora canam? 23.

145 fi limiles et stella per sethram prodidit ft. es fiells. linter ben eignen Werbefferungen bes Berausgebers And einb ge, welche ber Bufammenhang erforbere und rechtfertigetsnibere aber tebaen von Mangel an langem und fortgefehren korichen, wie S. 338 wo Aufenas einen Aktonom Mynhen nennt, welchen ib. G. nicht ftunt, und baher in Atrains vermandeln will. Gleichwohl nenne das alls frimte use rebructe Teber bes Aratus & "la 2' bellen Dimin Dainone. Er folgett S. 427 Vitue Arti Solonlis graece, sich an ber Robl', atterft bas von Bettori befonnt vemacher dies Berak Ursmologiam wiederhole, wortune aber auf haffische Wehler umberührt und unbemeett flehn gebiteben find, wie G. 434. feile 13. naronros fatt naronross, Beilt 16 enreivag -Lerow flatt évrervag. C. 437. B. C. del voius flate alspuai. Bierauf tomme De Atrati S. vita, ingenio, scripiis et interpretibus antiquis graecis tomanisque Commentatio B. 447 482. "Dier febn wir einen Nicander Mathematicus; Colophonius divertus a Micandro, poeta, stiduna Colorhonio, qui Arato fuit recentior, angenommen, biss juf das Anftin bes Leben ben Iriaria, wo Neuerdpar eff Machquarmed fteft, und bennoch werd ibm bar bas Gebicht Suprana bengelegt. Die benben Goriften Avarous und And powododki oder Andparokogia will S. S. lieber in He Litel Armodifund Arepuboria verwandeln, west fonft pon ben alter Garffigenern teiner folden Schieft bes Araus ermant betbe. Die lernend aber wennt er curinen lidacticum, fimilia argumenti cum Nicandei. Theriacis et Alexipharmacis; verlibus heroidis conscriptum. Benn et riefes aus bem Biffaite bes aus Pollux Onomalicia, a beit jefetten Fragmeine folog: fo bat er febe Unvecht. Deun siefes fpricht von ben Rabten bes melianiben Demfchaeis, ind Deuter gang beutlich auf bie Eftet Astrous und Avkontrologia als Theile bes größern Werts unter bem Titel araita, Eben bifin rechnet Rec. den Litel Ortokoyla, ren S. S. chefffalls in Astrodophi verwandelining. Aber poher hat B. B. ben Litel As Gwort Loyin? ba ben ber Enlocia fo wie ben Suidae AuSparreyoule gedrickt fteht. Not W. wird aufgeführt Durdevig eig Papuenwu Inprance Michdeiny. Respenerunt hocopus Suides, Budosia et Gas enus de Antidotis 11, 7. Porfan idens fuit cum modo memorato, (iurpina) ant ejas pars. Suidas stant run Berig Basikanur Ghaman Eneradible ineniaftens

alle bergebracht, welche gwar ben" vorzüglichen Berth bet. Bandfdrife bewähren; aber ber Riffit wenig neue Bulfts mittel barbieten. "Aus ber britten Sanbichrift find vie Ber fearten aus bem Tevoc Apara wie es Ruhnten herausges geben hat, angegeigt. Die in ber Sanbidrift folgenben Astrondestal Zwellov find die natuorepiquel des Eratoffe benes, wovon than bisber nut eine Banbichrift futitte. Die tolaenben Ochoffen find mit bem betanitten meift einerlen, welche bent Theo gugefdriebett Werben, tind baben alfo mit bem Sippararis, bem Refel fie beplegte, nichts gemein. Die Scholien der erften Sandfchriften enthalten ebenfalls Musinge aus bem Burche bes Eratoftfenes, aber nur ben et genelich aftronomifthen Theil babon. Diese nebft ben Ochos lien fat S. G. G. 40r f. betannt gemacht. Stholia et Hoffemata in Arati Phaenomena e todice Vindubonena No 127. (341) Linter bem Gloffen ift nichte Brancibares. und fiett ber Sternenverzeichniffe hatten wir gewanfcht, bas B. G. die ganzen Kataffariburi bes Eratofthenes, nach der atften Sandichrift batte abdructen laffen. Duben fiefen fic Die Bartanten ber andern Sandidrift in dem Sternenreaifter Begnem anmerten, und die Kritif hatte ein neues Mitte gewonnen, ben off fo feffe verftummeften Zert bes Cratoft fines ju berichtigen. Diefe Angeffe wied binreichen ; bent Lefer von det Befchaffenheit und bem Berthe blefes zwehten Banbes, einen deutlichen Begetff jut geben, Auf bas De mit der krifficen Gehandlung fann Rec. fich bier nicht eine Saffeir, fonft wurde er in geoße Bettlauftigteit getatben. Bieber falieft er thit ber Bitte an ben um fo mande anbere Sweige der alten Littratur verbienten Berausgeber, bag er Die angefangene Ausgabe bes Artftoteles witt bem in ben ers fen Banben bewiefenen Bleife fortfreen, und balb gur Freuf be aller Gebhaber ber alten Literatur enbigen moge.

Cxellus Lucanus meet the to martes Quotest.

Ccellus Lucanus de rerum natura, Gruece Ad fi
mit. Librotum manuferiptorum eteditorum escenfuit. sciministatario perpetuo auxit et vindicare
fuduit Ang. Fr. Guil. Rudolphi, L. A. M. Gymnasii Ziitau. Director. Lipline, sumtu Schwiketti 1801. 12. 102. fl. 2. 1982. 1282.

Der Litt full Ben barunter fiehenben teietiben Manteite n beträgt nur breb Bogen; ben übrinen Raum mehmen ifer ben menigen und furzen Bruchftiden befillen Marki t Rommentar und von S. 333 - 452 bie fcon 1794 20 Mitenberg gebruckte Disputatio de libuli attriouinae a icrore ein: Eine Ausführlichteit, welche iwar ben Aleis it die Sotafaft bes Bergusgebers beweifet; aler bie Gir 110 bes Lefters einer großen Priffung ausfehr, weider fich itch fo viele Auseinanderfesungen und Belefenngen fiben Rannte Dinge burchbrangen thuff; will an Dein verlangtett tefultate tu gelangen. Beides bann oft wet ber Ene ift. iff es mehr bus Berlangen bem Lefer ju guigen , als ein bertrauter und feinet Rennig ber griechtfiben Gurad fübte Benrtheilung beweift. Da ber S. Die erfte Anduche. Yaris 1539, nicht vergleicheif tonnte: fo war er auch nie in Crande, mit BuverMffigleit bie Quellen anguneben, and irldier vie erfte lat. Ueberfeistnig von Bith: Chresten real nd bie Boldener Zusgabe 1574 Heffallen ift. Gient biefes ift von ber Ansgabe bes Blogarola, Benedie 27 cu, weld it Kommittiffden gur Grundlage gebient bat. Ens ben Siebenfteffithen Berlaffehfchafe erbiete ber Dubte Chuntament iner Batifaniften Danbidolft, welche mit ben gwen von Bfagitti bereite vefiglichenen ball übervenftunfte balb alle wicht. - Mabere Bestimmunigeb bariber tonntret micht gen aften. Zuch die Ueberfebung Des D. Barbiff nebit beffen inmerfunden find verglichen und gepraft worden. Den infang des Bruits ward foon 1798 gemacht: bie lange interbrechung bif Rogerung ift alfo Could, ball eine Dens e vori Aufliben hinzugekommen find, welche fvenlich dem Betrutt bee Siebe gieneth befchweritt maden. Die maebilnate Drufung ber Granbe für und gegen bie Techte eit ber Schrift, trant mit einer großen anefibolichteit ale es von beuben Parthenen gefagte vor, und enteraftet auch einis g Gegengrande mit giemifther Babricheinfideit; aber at inem bafriedigenben Refultat ffthrt fle nicht. Uebarhaupe heint boll gunte Unternehmen übrteilt, und bem Miter und en Cinficten bes Berausgebers nicht angemeffen an fenn. Benn ve fortfahrt bie Sefchtdite ber Dbilofbuble, und bie buder bes Ariftoteles', über welche er beplanfig Angertune jen verfpeicht, ju findirene fo wird er bereinft noch viel von einer Mebergebaung und Glauben an der Medtheit nachaes lest ober Merkieben , was fom jetet fein Grandr worr Bec. abe 315 Areiten

enamble Mogog chief er fich forgfällig nach allem Skiff mitteles aut Biederberftellung, bes Certes, umgeleben bat': in if ibet mach eine entgangen, welches ihm fo nabe lag, unb memiffermangen fich felbit bargeboten gu haben icheint. die Aussale von frohnei Erlogse phylicse burch freren. dus welde er, S. 1, 6. 15 und werzuglich R. 2 S. 1 botte weebellern und eigengen tonnen. Denn me jest ftebt ann magadaky nay, sufficie ton utonsiliano, antin devent-Cook , ione , Topret 10. Te . OF ONELLENH, . WHE es beifen : Ex-Busic, of it was the resident we surressed the spectrage zu omen. Desterfte Bruchtitet aus Stobacus genommen La & batte eine gont onbere Weftalt befommen., mare vers Admidicien, gemerden, und hätte dem Herausgeber bie Difte be und : ban Diffvergungen bes unpugen Rathens erfpart, men en bie Beereniche Ausgabe jur Dand genommen batte. timeber Bentemes beffern Sambfehriften bergeftellt marben ift. Den Danmen Des Schriftfellers bat d. R. Ouglage mit ele migen Andnaben und handidriffen, nicht wurdige, gefchries ben , where weiger einen Brind ungugeben , als et letinum ente nomen prollus pringen corripie, als menn bie Idens bielenbud lader velden Mamend gant ausgemacht, und nicht miben wie deithem: Gefchichte von Renophon ber latonifche Mann. drephed aber wheleter porhanden weite, welcher fic mit boon lutunischen wiel ebab vengleichen ließ, in. Im. An fange heißt en Taon europaphan O. 9 A - ich uen ren profour acom rapautie tie Photos expection and de ned four pera days to disks emathe universe graya-Couevoc. On bat er mit Battene beneten Jaffen ba fonf and diff its Comma ficht Sed tum plane lungrifuum elt MEinon, fact ber Derausgeber migel guammis ge Aliftore. he distince inter our foreign of renufrigue conftiz stence dans translatum videri polit, tamen guum nulla in libra menderetur, non est loce movendum. Um diese Anmertung in verfteben, miss man erft feche lange. Moten im Commentar &: 65 - At nachlefen, wo alle Alltungen ber Austeger angeführt und midgriegt werben, ungen andern and Rogerola, welcher nach unferm Urtheile gang richtig Layor als, bus Mertseug, warry als die Birtung bes Bers Randucy bas Bachdeuten, und jekar als bie Schlußfolge and has Brefukat; ben googen Gol ober ra da ner dalen uera kopu m sinde r. v. ar. als ben Gegenfaß ben bent arften aperipse spracopoloma bet finnlichen Mothe bird gentlie

ben Dhaenomenen und Mertmalen anfab. Sed, fi guid ideo, male, fagt S. R. ohne ihn ju widerlegen ; ja jogge deint er nicht emmal einen Unterschied zwiichen Tengingen aDea, untruglichen Merfmalen bet fichern Maturtenntnuf. no dem einog, ber Bahricheinlichfeit durch Rationnement efunden, annehmen ju wollen. Ucher dale erflart er fich δοξα in nostro απαξ est λεγομένον et explicate diffiillimum : weil namlich Biggant ber febr natürlichen Erflaung bes Mogarola widerfprochen batte; und am Ende muß R. boch auf Die gewöhnliche Bedeutung guruckenmen. Den ben Borten uera hoys heißt es: totius loci conftrugo valde ambigua eff, et magis etiam dubium, quo bas contine pertineant. Am Ente fomint et mieber auf bie bon von Rogarola bemerkte Erflarung jugget, metche weis his iher aus Plat Timaei p. so!, Tom X monges mera shoops weet Annyon vengliden batte. Bu well mill S. e Morte to euge Tropo noch beutlicher und dunn follen it dos gamepit ku: atque baer ratio appe, mibi prace It AFOX. Methindens to ball thrumy anery and snoxuled giffonber entaggen erlett mutben. led vereor at grance intel et at poc timbis dingtham famities dues wanne er soulle goed aut menter; bas tofdenpe neiltebu mit Anone comprehend pollit. Mortin finnte es bene confessione comprenence pura eine auf schaffinnisk ing elfter confessione comprenence purch eine auf schaffinnisk ing elfter de Muthmaafitigen gegrundete Meinung treffer und en then? ugra doys tann nach bem Bergusgeber antweber if doky perbunben, und als ein Abjetrev für doky dorme Hart, Der dokn war mig Ingame adord er Miles im I besee bt bier der Better int bodoge nicht porfens den gegene lest merben; aben nit groxacourse verbunten .. konnie ich mie ein Abperhium ertlart merben rationis oph conisens Won diefer Erffdrungsart fogt in A 1991s Granden terum quoque fetti. Ben ben Morten # 700 fin minime ird hemertt, Dogarola habe fie falfch ab ingalligaptioubere st, und von dem Berffande erflart; et überfest fiff: Monibus, 1, e a priori. Cogarola bat freplic beeine irrt, baß et vonoig mit vog vermedifelte, und dome dend gitatios meldes yanoue ift, aberieute. - Ginige Greb Duthmaagungen febt aut verbeffere war beit

Belide ber Berantheber fogleich in ben Lett aufgenemmen hat; aber andere Greffett, melde eben fo verdorben find. und beinen Sinn geben; bat er entweber gang übergangen, weer to leicht behandelt, daß man nicht febn tann, ob ex bie Schwieristelt fab und tannte ober nicht. Bir wollen einige Siefer Stellen ungrigen, und jugleich Botfolige toun, wie fie berbeffete und erflart werden fannen. R. 1 5. 4 tomme Bee ever ohne Bemertung vor, und noch einmal R. 2 6. får dit follte bieß richtig fenn? R. 1 5, 8 ra mas wag Ελλά πάντα την Φύσιν εκ άυτοτειλη έχουτα συνέστη अर्थ स्रोते केरावेस मुद्दो गाँद सर्वेद गर्वे हेर्सरेट वण्यवव्यव्यव्याद्या μέν πρός αναπυσήν, (οψις δε πρός το Φως, αι δε αλ-λου αισθήσις προς το συπείου αις θητόν.) τα δε Φυτα τρός το Φύεσθα. ήλιος de nai σελήνη και οί πλάνητες maj el a Thaveil nata to beec uer the noivie dianocphosos dury, apròs de (é nochos namila) roos este Grapey, all auroc mode auroy. Dier if hie Legart exist naf ber Lowener Ausgabe, mit Unrecht ber richtigern duidelwer vorgezogen worben. Es tit nicht bie Frage, ob man aud Anidalv. wie apordalv, Ludelv, natadalv und abnliche Rome polita gebraucht bat: fonbern ob emidelrat balleibe bedeutet. was exide? und biefes wird feber Sprackenner verlieinen. Bus Particip exogena ift hier offendar un b. nurechten Stelle eninefdoben, und fibre ben gangen Bufammenfang; fo wie Die eingefoloffenen Sabe hier gar nicht in bas Raifontement woffen : benn fonk magten bie eigenebamlichen Werrichtungen Der genannten Ginne angegeben feph, ba bier vielmehr ibre Ballsmittel, Etht jum Sehn, und fo to oynesov aled wred genennt werben, Biggani but ben Fehler im Raifonnement inna richtig Bemirkt. H. It. aber entschuldiget alles mit ber Bermerrenheit ber Begriffe und Schreibart bes Berfaffers; sactor hace talia non diffinete percepille et propterea con-Teftus scriptiffe milii videtur. Den folgenden Sat, Aloc aver getlatt S. R. als wenn apoc as mepoc stande, und ande den Sinty to att : ne majores quidem et permanentes mirerst parter naturum habent per se subsistentem, sed pendent a semiliani omnium in universo adornatione et compositione; a loco, guem in universo occupant; its ut por fel nec reliqua corpora caelettia manere et durare polfemer nist singula sequabilem femper in universo ordinem et locum tenerent: Aber fo mußte nara re uspoc ftebn! gi y stepp Depuartude by fall freque ober areps beiben. **5.** 13

is 13-fifth mile wife plan years, dry by outure continue Court handen rur depresent moon amoyonis. Denn alle Bate whe des Beranell. wie die de geungerammen ju rethiren. Abolem zu niches. R. 1 S. 3 not & and ales remores upoc FOPOV MAN THOS NEED MAN HAROS, MAN TO STROTES ME voor need amopeter approve to the hamper need garden suid gundy now i wast de more duspicuron alyrmay. De lat . D. R. Die Lefart ber Lbiv, Ausgabe vorgesoden, Die Bouli un haben Lauddy ned haundy haundy de moog augamus consequently and uncontractuated that are in the main erdoraveronorgeny, Die besten handschriften laffen die Borte alling de à uly root aven and ... und ridia in rie Bemerkung, daß äddwe eine Randanmerkung andeutate peldje zu dem fehlerhaft wiederholten Laundr gehöre: and par auf Barbilia Erinnerung O. B. unblich eingesehn , bal ne Worse nai anoundagramie noch eingeschoben werden trais on; aber teiner von berden hat bemerte, dan die Barto taj auopow am unrechten Orte ftebn, und es beißen mus ce y the de autopos rose indecens recuring na mpondaermir. In Der Stelle R. 4; 9. 1 madren jud rato diakaßen, dre ex jdoryc evena mesekener, uh, ha rénvou yevégenç hes H. R. gang richtig auf del Luchelle jerathen; aber das Wort woodspan Abergeht er ganificha phaicid nicht zu erfeben ift, was es bedeuten foll, und mels Des Substantiv man bamit verbinden muffe. verkau gebt nicht an; alfo bleibt nichts übrig ale aus ber Stelle R. k 4 moordonegdau-rolf utpoblieble bud lestere West ha tintunfchieben. 4. 3 feblt nach ben Borein brac na Mickal την άντην τω ανθρώπω σύνταξω πρός το όλον, offens bar ein ganger Dachjas, und bas Bange barte ohngefohr biefen Simt: Bernach (muß man bebenten) daß der Menfch zum Banzen (Beltall) in demfelben Deubalte niffe, wie der Barger zum Sedace, und der naemme ter zu seiner Samilie, steht. D. A. hat die Berbindung

ober die Luce. h. 14 pera nuone No. arnelie und massemic del narafakkapan. Dier befrembet ber Babu bes Wortes naral. für ben Grund ben ber Zenanna di Menfchen legen. 3m folgenben Gabe urs de gas dhoust op tus mar Piklanus ity Pikopustus nei Priomunas perà raspe en achéine Popylon roisis Pai-inan par-मर्वभाषा के केर्र अपने देशिय देशे अपने क्षेत्र देशों अपने कार्य कार्य है

. 1

biefes & mit ben vorhergobenben nur bundeligeabnet jinfel

at gefiefert; mweisen uber ift er in ber Andwold ber Erfant ann benben abgewichen. Dem Terte ber fimmelichen Reben nehe veranf: 1) Eine Machricht von den rhetveilchen ancerten des Cicero (G. 1 - 1), die aber nur febr durfie tie ift ( auch fiel es uns auf , baf ber Werf. itt biefer Macie My Libe. Rhemeicor, ad Heronmium, deren Unacheneix ex felbit mitebt, snerft erwähnt; befonbert batten Die Bader de Oratore, welche Ernefti, fo wie Citere feibft .. fur bie Shonken bielt, eine beffere Bhrbigung verbient ). 2) Wine Machricht von den sammtlichen Reden des Cicero. (6. + - 12), Die für Stinglinge hinreidend ift. gingelnen Rebe ift eine hiftorifche Ginlettung vorangelebiche. Die ben Ander febr medmiffig vorbereitet: nur hole ber Berf. amorifen, als ber ber Rebe für ben Roscius von Ameria und far ben Dito ju weit aus; juweilen tonnte auch ber Giel gebrangter und correfter fenn. - Die Anmertungen fichen unter bem Zert, find aber nicht burch Buchftaben ober Andlen bezeichnet, woburd benn ihr Gebraud erfamert wirb. Bir fünen noch einige einzelne Bemertungen binge. E. 112 in ber Ginleitung jur erften Cattlinarifchen Siebe fagt Der 6. von Catifing : pmfeine ungeordneten Begleeben firten auf winmafige, Unglaubiiche, immer ibm zu cobe. « Die ft lauten Borte entfprechen boch ber Coche felbft, und bem Ausbried bes Sallieft (mimis altu femper cup. ) nicht recht. In ber etften Bat. R. C. 6 bat Dr. &. Cambine Confecture hactet in fama ber gewohnlichen Legert b. infamige paraes sogen : wir warben lieber mit Gruter lefen tung famen; bas Dronomen fcheint hier wenigstene nicht gut fehien am ton men; es Andet fich auch in ben voraufgebenben und folgene ben Borten. E 7 hatten ben ben Bouten guod mibi litese valeat in tempore. Betrn Morgensterns Zweifel ecges Die Mechtheit berfelben ermannt, und für bie, besonders in Anforted genommenen Borte mihi latere die abnlichen Stell ten aus Scheller's Worterbuth, five latere angeftibet mer ben tonnen. C. 10 tabelt Berr Ge in ben Borten: nundustr tu non modo otium, fed ne bellum auidem, nifi ne. farium concupifti — die Begleffung des non noch non modos aber hier erfest ja nunguam bas zwente man: » bis baft nicht » gliein piemais Ruhe, fondern nicht einmal, einem aubern » Rrieg, als einen fannbiden gemunicht. « Ebendaf, bie Derr S. Die Lefaet, bonis otioforum anftatt b., occiforum aufarnemmen, und glaube daß, es jobft geeidendornen beis

fenemaffen Lierin Thunen wir nicht bouffimmen; geiftserum ware biergein gans musicaes und befremdendes Bort. auch paridendarum wurden wir, wenn es fich in einer Sande fdrile fande. für eine unnothige Gloffe balten : denn menn Lasiling, Die Buter gemiffer Chemanner an fic reiben mollte :" fo, munten diese schon wertlich teht (occisi) fenn... In der maensen Caell. Rede C. 5 bat Berr G. Die Lesgrt canfecti ribo angenammen, und in ber Anmertung fagt er : . ... conlecei cibo, die fich mit Effen übernommen haben, ift pafe ender ale confecti, Die fich jur Genuge gefattiget haben. « Das lette foll ohne Zweifel conferts heißen; wofur aber and jene erfie Erflarung pafte. Bir Mehen ebenfalls conletti vor : ertlaren es aber : gefchioacht, angegriffen ober ich Unthitialeit verfest; et mifpricht bent vino languidi. S. bes in ber Cinfatung gir brigen, Sat. Diebe: " Cicerp ere tieg in feinem Confulate einen Gipfel des Muhing, auf bem ir, für feine Zeit, ber Schutgott romifcher Frepheit geblies iensleva wurde; wonn'nicht feine Schude, fo both gefiegen zu feyn, weit größer geweselfmare, als feine Kraft, sich in dieser Sobe zu erhalten. « Treffender vire wahlin wenn seine Bruft; fich auf diese Sobe 318 erbalten, feiner Freude, forhackt gestiegen zurfeyn, gleich gewesen ware. In den britten R. E. & nimme Dr. Dedicigewhydiche. Erfort complyres in copicolin 1885 de polo alle porcullio in Schutz zune will oben das nuchtente es in emitriblede durchaus nicht gefollen ; sondern wir ziehen mie Daninga ber hier eine befriedigende Zuskunftigieht. lie Lesant, furies vor. E. 9 theilt Derr G. fe ab ; Jam, voto ill Allabrogum follicitatiot Sica Leoudo ere i die tigente iche Schwierigbiet liegt aber ande ben abrigen Unglegern) ticht in der Amstaffung : einest. Werbumsg fondern in der Stellung der Worte, und in der Sofofung der Affchoruckse botter : Sies etanta, tam danterten, Mer. möchte jehoch die auf dan im Artisched Ergeben gent der Geben bebeiten beite bie vie Carte-der Wortseillung, borch den Granken mildenn, daß dier den Redner inn Affelignicht im Inchen einer Met te: Lap. 1 ben den Worten: Est mini jupuntin im malin. et graca in dolore vestra erga me : voluntas :: Philippi dert B. scharffinnig jucunda in callis vorm weil Cicena lauft nur bad, mas imilinghic crwiefen wirth grata ; musucher ben erfreulichen Belegenheiten ermiefen mirb. jugunde ju pene nen pflege, jund weit bier in malig und in dolore feine Ber 17. 2. D. 23. LXXI. 23. 2. Gt. VIUs deft.

Me

M. Tullii Ciceronie Ocationes sclectae XIV. Argumentis praemiss, notis substrate et indice nomimin adiecto illustrative J. C. F. Weisel, Philosoph. D., Lycei Prinislav. Rectol, Halae, Inmuh. Hendelii. 1801, (eigenstich 1800.) 26 Pogen.

gr. 8. 1 Mg-

Merr Wettel. der fich bereits durch mehrere schäubare phis idlogische Arbeiten, bisonders barch treffliche Ausanden Cir eeronifdet Schriften, Beibinfte und Ruhm ermorben bat, fiefert hier eine nene, febr empfehengemiedige Ansgabe der voriflitischten Revenibes Cicera, nämlich den Alben pro 5. Roldio' Amer., pro lege Man., ber vier Catilinarifden. der Rebe pro Archia poeth I der beuden Reden walt redis tom, bet pro Milone, pro Marcello, pro Liguio, pro rege Dejotaro und der Philippica lecunde. Sciul Abfict mar, elde Dandausnabe in liefern, die somehl fün den Freund ber alten klaftichen Literatur- ber durch andere Goschiffte. von der Benutungigtößerer: Ausgaben abgehelten wird. als and filt junge leute auf Schulen branchbar more. Es feft Preplity nicht an folden; für bepbe Zwecke befimmen obet Soch BrauchBaren Aushaben Lewie wollen mur am ble: Attofche tind Waringfane erinnerud; wir find aver boch überzengt: Baf Stein B. Arteir when jenen fehr gut befteben tonne, In vorkinigen mit Reche den Borgug verdiene; von den bepe den genannten Ausgahen unterscheidet fich diese Bebeliche Auch baburd; daß fie mehrere Reben enthalt. Um feint Abstate gui erreich n', bemiffere fich herr B., wie er in der Bolvede lagt, 1) einen mögliche geteinigten Text (textum

sacutie de quantum freit puffet, porgavillemum ) fie lieferie Deffinet er einen inden bittoricus bingu., morin die, in ben ierachn Reden vorfommenden Namen und andere hiftortiche machton aufgeführt, we einer guren liebenficht geordnet und dautett finda 3) flige er turge Doten unme bem Tere fint a : nourin ebeils die aufgenommenen und andere michtige efeneten erbriert, ibells, einige andere Erläuterungen, bie r bem Inder feinen Ding hatten, gegeben merben. 2006 wird in bemfelben immer febr fcbiellich auf ben Anber weis niefend Endiff 4) febickte eriben einzelnen Reben vollstam De Einleitungen vorauf, in denen die Benetigfing jebes Der mud die besondern Umflande, imterebenen fie gefait en morben , ins Licht gefret werben, Diefe wegumenmi Domie auf ber angeführte Binber baben unforn gangen Bent all's fie find mit einem folden Bleife, und mich offehbas mit einer ifolden ununterbrochenen Binficht auf bas, mas de lien ichesmaligen Bolk, no thwendig i prid tweetenania tita maibeilt : baf fie nichte' au winfden gorie laten. Wenid wellinde mit bem pon Deren 283. geletferten Teper / und en fich berauf begiebenben Anmertungen unfeieben. Er bat rentad den Chefanistich nicht fant vollkenminen ) Erneftie den Ert nicht immer befolgen fondern ja weilen andere Lafe fren neligieres er fcheint uns aber bod ber Rritit des Terres tidl domigehörigen Bleiß gewidmet ju baben z benn fonft idite er mit feinem, iber andern Schriften bes Cierc ere mobren Schatffing wohl sumeilen andere gedebeiltur Auch bater Menber bie Benubung mancher trefflichen, in den severn Reiten, aber einzelne Redon bes Cicero ericienenen bieiden Arbeiten vernachlaffigt. Die Untnerfungen unten Leute find abrigene: 19m Theil von Ernefti boch bat! mweilen Berr 28, Berichtigungen hinzugefigt: Det. ber mehrene Beden in biefer Aufhande genede durchgefolen bare will mina for weit es ihm ber Raum entante "feine. Beniene hingen und Berichtigungen mittheilen. Ju ber eichfrerhaften Einleitung ibt ben vier Catilin. Reden mut ces & 199 3. na anfatt-sate diem IV Cal. Nov. (d. ad. Qci.) heinen if ante diem MI Cal. N. (d. 17. Oct.); enupeter Berr 28. bot fich geiret. oder feine Ausgabe bes Gallufe, mus ber ers bas Datum nahm, bat eine falfche Lefart. Einbachtif O. Lox Nr:-1 1 behauptet Der 33. nach den Greffen Cic. pro Mur. 26 und Sall. Cotil. 27 (nach andern Musgaben c. 31) Laff Carling fich die frethe Acufferung : & incendium - rois Rt 1 . 14

na - reftingram e erft gegen ben Cato, und nachber auch gegen, ben Genat und ben Cicero, als biefer bie erite Rebe gegen ihn gehaltert: erlaubt habe. Aber es bat fcom Die. Bahrfcheintichteit gegin fich, bag Catilina biefelben Gebane ten und diefelben Botte, ben gweb derfthiedegen Gelegens beiten gedustere figuen folite: bann aber liebe fic auch wohl vermuthen, bag Cic. pro Mur. 25, ba er jefter frevelhafter Geffdrung des Carilina gegen Eato ermafint, nech wurde bingingefest beben, daß Castlina lich nachber jener verwegen men Bortes fogur vor bem verfammelten Senate beblent Sobe: ingleichen kam man wohl nicht ohne Babricheinliche Mietbehanpten: Coal Aicero aus lenen Borten . wenn Caile line dieselben wittlich and in feiner Gegenwort, im Genas an arbrauche fichte... im bet "amentom Catil. Rebe 2.6 acgent Die Freunde des Catilina, die von feinem frenwilligen Etil nach Maffilien sprachen, wurde argumentirt haben. Baben Meinlich bat Salluft, ber erft zwanzig fiehre nach ber Bere fcworung fchejeb bie Beit und Belegenheit; ba Eielling jene Wares aussprübelte, Demvedfell; und fie an Binem Orte erwähnt, miret de nicht hatte ermähnen follen wein Rebler. deffen er fich noch in andern Sallen, 4. 3. C. 49 extre fchuli big gemache hat. " Mergt. Onbl's Anmertungen ju Sallufis Catilina (in der Brauwschw. Encyclop, der lat, Classiket) G. 186: und G. 152. - Geite 109 hatten bie in der Mer en) angeführten Boifdlige von Murcius und Etnefti, ber ber befannten Stelle: Saturninum - et Servilium - mors ac teip, poena remorata est, nicht offreeinen mikbiligenden Bint angeführt werben follen; ober wenigftens hatte bod we wom Herrn Morgensfern nach Mureeus und Wolf in Salle ) getieferte Lejart: Saturn, - er Servillum prieprem P. R. mora se poena remorata est and angestigt us rerben verbient. Dem Rec. fcheine bas Bott reipublicas co poena fehr anfiblife. 1- Chend. Bore o) fatte in beit Borten: Ern, et gladium et inclusion élégalities abelle offe putat noch hinjugefest werben muffen : wildeto reigatur Wolf Hat. vid. Morgenstern ad h. t. - Gi 113 Arde Res, in der Mote 2) auch noch die von Boring (in n Unmert. gar Braunfehw. Encyclop, genter Theil G. 3) gebilligte Lesart inhaeret infamine kune hingugefügt ben; well vitae thas vorangehr; und ocolis eter tuis at; fo tann hier, man mag in fama ober infamine lefen, Dronomen wohl nicht aut fehlen. - 6. 115 d) hatte

ruch Cambin's gewiß tickiger Boricleg, mit dem auch Doxing und Morgenstern übereinstimmen, angeführt perben mulfen. S. 116 (c. VIII, 6.), bat Berr 28. die lefert : fi hic morars seque spime non pores behaltent und wundert, daß feinem kritichen Gefühl diefe mattelesart, nicht aufgehalten ist; die schöne Lesart mehrerer als er Handichriften und verfchiedener Ausgaben amori bat E gar nicht einmal angeführt. - G. 118 (c. X. 5.) 14t herr B. At hoins vitee ftudium' meditati funt: wie rie Erneftische Ansgabe vielleicht nur durch einen Drucks ebler bet, anft. Ad hvius etc.: extragen liebe fich frene id auch at. - G. 121 (c. XIII, 3) hat ber Berauss jeber febr richtig anftatt des, von Ernefti aufgenonufenen vivibus reliquis der Lesart, vivis relignis den Worting ges leben, wie and icon andere neuere Arititer gethan bas jen, --- 6. 123 (a Oc. in Catil, c. 11, 7) nota e) batte Doring's hibscher Einfall: columniari cooperant venigstens angeführt zu werben verhient - G. 129 (c. VIII, 3) will herr B. hep diffoly perfichen nere alieno »ich mache mich von Schulden doft « aber bieß wire bod, wie Ernesti gang richtig fagt: infolens loquendt zenus. Ilns seint es nathrlicher dissolvi burch avellifeil. a majoribus possessionibus ju erfleren; dies pafe. Menbar fehr ichon in bin Zusammenhang. - Mit Recht mertheibigt herr 2B. S. 130 (c. IX, 2) ben Indicativ cononeur gegen conentur, wie Ernests lefen wollte. Auch: 6. 155, (4 Or. in Cat. c, V., 8) vertheidigt et febr acundità die alse Leseart inso populi, welche Krnesti, und mit ihm Doring, gegen injullat pop, vertauschte. --S, 167 (Or. pro Arch, c. III, 1) hatte die Ernestische Anmertung a) wohl wegbleiben tonnen, weil fie teinen. Brund bat - 6, 172 (c. VI, 7) glaubt ber Bete! ausgeber, daß est nach grantacunque in me weggefallen fen; aber Cicero felbst kann es ja meggelassen haben. — S. 177 (c. X, 10) batte neben Exnestis Bemerking auch die Biberlegung berfelben von Jigen (aus deffen bes. tanaten Abbandiung über Ardias) angeführe werden mufe fen. - 6. 182 (in der refflichen Ginloitung ju ben Reben polt reditum) Beile's von unten ift har. 17 cinfalsches Citat; es muß heißen do prov. conl. 17, wie auch oben ber Berf. felift richtig titiet. 6. 185 Nr. 12 ertlart herr B. es: far mabricbeinlich, bag Cicero nach St 3 feiner

feiner Ractelle ans bem Ertl bie Rebe bit fanten feftiller and halten, als die ad Quirices; aber schweillich find bie Gefine de überwiegends et kaffen fich für die entgegengesetze - Ges bauptung ficher eben fo viet Grunde angeben. Die Grande für und wider f. in bet Onofchen Ausgabe ber gratt, felotrur., geer Th. S. 54 und in Weisto's Ause ber bemben Roben post rod. Sig f. 4- . S. 189. (ad Quirie: c. III 6) hat herr Bebel die Lefatt unt populo von Erkefti aus genommen. Rec: glandt, bag bie Cimparfei wolche neuend lich gegen diefelberom Beren Meiste I. c. G. 124 dermacht worden, Aufmertfamteit verdienen; er halt aber nicht muiverlim, wie derr Beinte, finbern cuncto får bie achte Befart, die wohl nur daburch dus einsgen Sandidetisen verdrange wurde. das Ablareiber! weil anivarios vorgebe. universim oder universe ele Consettut an ben Rand fatite ben, die nachbet in den Text tam; wie Jemand auf Den Einfall follte gefommen fent, hier univerlich burch cuncros au erfloren : lant fich ificht benten. 44 6. 100 (c. 111. 67 hat herr B. wie Ethefti pietas anftatt bes bier unpaffenben suctoritas, das Dete Belete dad noch behalten hat, in den Text aufgenommen. Sbenbaf. (c. 111, 8) ift bie Bemer fund tu ne sepulchro quidem; beth negeret voraufacht, gong richtig; nur hatte ber Grund biefer ungewöhnfichen Benbung angegeben merben follen; nathlich; es gieng bem Civero, wie es auch une zuweiten im Deutschen, besonders ber einem externoverren Vorwage geht: 66 flossen 2110 Mer beformen aufamment infimitel ut concendered se veile noix modo non domicilio, fed ne fepulchro quidem a me elle fejunctum, und die schhere Wendung: ut negaret fer elle. non mode demicibe, fed vel lepulchro a me u. f. w. .-Evend. (g. 10) has Herr B. die gewöhnliche E. A. whus hic, qui domi, qui in foro posser behalten; inober Nove ni) aber ichwante er über bie Lecktheit ber Boete domi, gub in foro; auch Gere Weiske hat in seiner Uebersenung diese Borte nicht ausgedrucht, und hale die Stelle für verborben. Mir. bait Ke nicht bafur b das anuni und foro laft fich bier fehr gut ertidren, wie auch Dem Beuet gethan hat. Daf " wiele von ben Romery, ju benen Cicero fprach, bie Berhalte niffe twifchen ibm und feinem Bender niche tonnten: (was Betr Beiete als Sinwurf gebraucht), ift wahr; aber wer theilt nicht in der Gprache bes Affetts feine Empfindungen und Cievanten geun auch denen unte, die dafür einenehich nicht

4

ant empfichibbliod? Diefe Sweiche bes Affetes, in ber Eicers offenbar rebet, wiederholt auch bas qui. - 6. 197 Ec. VII. 8) batte ben ben Boeten graia fann einffem -Enlit neben Ernefti's Erflarung pon classes auch noch die von Manuali angeführt ju werben verbient. Berr Baiste aber bat fich I. c. Q. 140 auf eine Rritit jener Borte eingelaffen, und balt die Stelle - wohl nicht obne: Grund:the perderben... Evendel. (c. VIII. x) foird durch die Une mertung V) bie au erlauternbe Sache, jungen Leuten wer mieftens : grabl lawerlich aans benefich fevn. Deur B. batte rema Rolaendes fagen muffen: Mit ben Worten fragum ubertate fpielt Ciceno auf die Boblfettheit des Getraides en, welche gang unerwartet fans wiche binlanglich befanne ten Urfachen ) gerabe an bem Tage (im Junius 696), anmeldem ein Senambeiding über feine Burudbernfung ju Stande fam, gingeteten war (pro domo & 6)1 und awar extends fic Cicero diele Ansvielung mobil ablichtlich, weil ben feiner - am a. Cimt. erfolgten - Rudfebr in Rom wiedet. eine delletende Thenrupa eneflanden:mar., (vur/us.in mas reditu facta erat durior annona, fage Cicero I. c.) und ump Clodius und der son ihm geleizete grafie Saufe diefelbe bem Cicero Schulb gab. Er mar auch wirtlich mittelbar bie Bers autaffung ber Theurung; benn ben fainer fenerlichen Rucks Lebe aus bem Eril war eine ungebenre Menge Bolte aus mang Braifen nach Rom'gestromt, und baburch war die Cone futation vergröffest. Berr 28. Scheine die Berte Eirere's pro domo VI, 4 » lubito cariffimam apponam nec opinaen vilitas confecuta oft a auf die Boblfeilheit zu gieben, melde im Geptemb. , maddem bem Pompejus bie Garge für Anichaffung des Getrafdes übertragen war. pioblich ein folgte: Ae geben aber vone Zweifel auf die Boblfeilheit im Monat Junisis: wie man bev einer genauen Anficht Des game sen fechften Cap. in ben Robe pro domo gar nicht vertennen tunn. Sier in ober ben Cicero's Mebe poft red, ad Quire fann von dem fpatern, durch ben Dompejus bewirtten Gim ten bes Getraidepreises noch gar nicht bie Rebe fepn. -Daf herr 28. 6. 198 (c. VIII, no) ben inforretten Ins Difatis amiferat ohne Bemertung bat bingeben laffen, wuns bert uns: Deur Beiste lieft, obne allen Amtifel, richtigen amilerit. And bat baid (5.12) folgende Quamqueur, bas. Briste Genfalls nach unferm Bebanten mit Grund vers worfen bat, ift bier im Terte behalten, und ohne Erinnes St 4

Des Urthell, meldes were. E. rung gebfleben. ---200 über bie Stelle: Atque - diffolvit (c. 18. 8) fallt. ift das Urtheit des Gravius; diefer hatte auch mohl vers bient genannt gu werden. - G. 208 (Or. in Ten.) & VII init, har herr DB. Genesti's Lesare bebalten, und aus teine Bote hingugefüget esthatte aber boch die Abweichung anbeter Sandforiften und Angaben anatfinet werben wille fen: auch neuere Ausnaheit, 4. B. die Oriciche und die Weise Leiche liefen Meeteinen andern Lext. G. 214 (c. IX. 10) hatte ben ber von Briffon herrührenden Befart Ber ommino . Die alee Befatt ber: Danbidriften a te Romule andereint wers den muffen; es modie überdem zweifethaft frun, ob die won Brillon allaemein annenommene Berbefferung auch wirlich ble adice fit. G. Weiste in b. St. — B. 214 (a X, 8) behaupere Herr M. Rote Y.), daß burch die Worte; unus is du lua lege conjuntos etiam siriuferis excitandos pularet nicht Clodius, fondern Millius begeichner werbe; allein der angeführte Grund ift nicht enticheibend; benn bet unus is etc. barfinite gerabe Einer von ben magiftratibus, fordern kann Einer von den 417 ex lonata femi; wegen bee Stille oven c. II., 5. Scheine es uns am besten, hier den Elw dins in versteben. 🛶 i Mec. muß bier abbrechen. Er wie derholt aber nochidie Berficherung, daß, ohnerachtet er mit Beren Webel, in Rudficht ber Rritit bes Textes, nicht ims mer ihereinifimmt, er boch biefe Ausgabe für bie oben anges gebenen Zwede, ifebr. empfehlungewerth halte. Ba es moge lich ift, daß diese Ausgabe, wenn fle, wie wir manfchen, in Schulen eingeführt wird, tunftig nen aufgefegt wird: fo will Mer: noch auf einige Unvollfommenbeiern im Meuftern derfelben aufmemann machen. Die Cap, wähen beffer mit romifden Bahlen begeichnet, bamit teine Bermirrung mit ben Bablen ber Datagraphen entftunde. Die Doten find theils met faceimifchen, theils mie griechifchen Buchftaben bezeichnet, was nicht zu loben ift. Moch abler over ill ce. bog zuweilen eine Bermirrong mit ban Bucftaben und goblen fatt findet, j. 3. 6. 107: 169. 177. 193. Auch mant de Drudfeffer trifft inon, y. B. G. 96 parebat anflott parabat; & 193! Mate ir) viri fatt veri; & 194 h) optimatum fatt oppmarum; . ( 199 b) colora flatt colerej 6. 208 3. 2) tandum flatt tardum.

## erdiehungsschriften.

Erstes Schulbuch ber Geographie. Mach eines ganz neuen lehrart eingerichtet, und mit ganz befonders dazu eingerichteten Chartest, ic. nebit ein nem Vericht (e) über deren Gebrauch. Cleve, bes Dannesmann. 1801. (eigentlich D. M. 1802.) 92 S. 8. Schreibp. 6 %.

11. Anfündigung einer Weltcharte und einer Charte von Europa, absichtlich eingerichtet zum Gebrande die beym ersten Unterricht (e); u. s. w. ebend.
1801. (O. M. 1802.) 24 S. S. Schreibpan.
2 St. Die Charten bazu, die auch besonders verst kaufe werden, illum. 12 St., — schwarz 10 Mit für bende.

til. Nederdnitsche Leer-en Lede-School, tot not en vergenoegen der liefste Jeugd; Gestigt enz. enz. roor welmeenende Ouders, of Voorstanders der Kinderen; opgeregt door Joan Aloyfus Breedenbeck, Past, Canon. der Colleg. Paroch. Kerk der Hoofdstad (?) Cleve. — Cleve, by Steinort, 1802. 9 Bagen. 8. 5 gg.

IV. Der Kinderfreund, ein kesebuch in Bürger- und landschulen, von F. E. von Rochow zc. Rebst einem Anhange über das Gemeinnüßige aus ber Racurkunde, und einer Einleitung in die Religions und Pflichtenlehre. Herausgegeben von Pet. Ant. Ciemens. Mit Kupf. Köln (a. Rh.) ben Haas zc. 1802. Zwen Theile. 14½ Bogen.

Der wahren Anfflagung des achtzehnten Jahrhunderts ungeachtet, und ber burchgangigen Berbefferung der Bolfes und höhrren Schulen, in Ober, und Nieberjachen und mehr andern

andern Genenten Dunitalaride, wollte te noch felbft in bem litten Decennio des verfloffenen Jahrhunderts, im wellphas lifch enieberrheinischen Areife aller Orten , jumal in tarfolls feen Diftriften auch Gemeinden , mit einer verbeffersen Ers ichung ber Jugend, fomobl in ben Stabten als auf dem platten Lambe, fo recht nicht fort. Je nabet man bem Mele Me aud ber batavichen Republik kam, je aroffer ward ber Abietiku und bie unbturänzte Aubänglichkeit an Affen. was vor go bis 100 Sahren von der tatholifden Griftlichkeit in Roin und in Brabant, welche bie bierbin faft ausschliteflich Die Bilbang ber Jugend fich annumfte, war gefchriebeit. und won ben burch fie gebilbeten Schuldubern benm öffents lichen Unterrichte ebenfalls mat gebraucht worden. erfredte fic auf alle Rlaffen und Stande der fatholifchen Conlingend, und in menchen Stadt; und Landichulen tonas se man feine anbre Schrift, als ben nieberlanbichen Dondes harafter lefen, weil bem lehrer und Schuler feine anbre Eppen, ale bieje Schriftsuge ju Gefichte tamen. proteftantifchen Ochulen rudte man bagegen meiftens mit ben Urigen gebildeten beutichen Santuannern in ben Maake fort, wie der Wirkungstreis des Lebrers amf feine Untergebenen. und beten Eltern ic. fich auszubehnen ver Daher eneftand die naturliche Rolge, bag ber gebile mogte. bere Katholite feine Rinber, ober Die Ferantwachsende Smaend, gemeiniglich einem protestantischen Schulmanne in ber Rabe envertrauete, wodurd bie wierante Difchung entflend, baf in diefen dunteln Gegenden, ber leidigen Drangfale bes unns mehr gludlich geenbigten Rricges ungeachtet, ber obnebin bem Ratholicifin nicht gunftig mar, proteftantifbe Schus einrichtungen, Dorm für alle Glaubensconfeffionen murben. und den Geift derfenigen Manner weckten, die bisher der Bers folgung wegen, welche ihnen von der tatholifden Beittliche feit murbe aubereitet worden fern, nicht fcreiben mollten. noch durften. Sieht find biele Reiten gintlich worüber: und das Concordat twilden Rranfreich und dem romifden Stube le, das vielleicht auch auf andre Rationen einen gesegneten Einfluß bewirfen wird, fichert vor bem Rucfall jener Rins fterniß, aus welchem die Bewohner ber Blieberebeinfanbe ans Licht traten.

Rach biefer vorläufigen Erinnerung bes Ree., tehren wir zu ben vorliegenden Schriften gurud, welche bem ver befferten Unterrichte ber Schuljugend gewildmet find.

No. I

-e " Ner. L'uind M. bie bud ich freingbfifche iche bolldubie fcher Strache unter bem Eftel : Premier Coun de Geograf phie, sec Avee des Carres à Amsterdant ; chen Af. M. Poster, et à Cleves chest & W. Himsesmann, 1801. 100 8. 8. the Annones d'une Mappemende et d'une Carra du l'Buones, etc. Anch. et Cléves fue les memés, 2201. 2 Begening: Wedaleidten: Ebrern Schoolbacheder Aurdrykat beschryving, met senige Kaarten enz. ebend, 1801, 111 & 80 and Ankundiging ven zone Waereld Kaert, en van cene Kaart van Rurous enz. enz. ebena. ikor. 2 Bogen,-8, beb dem Berteger in Eingangs gemannten Dreix fen ante ben Ratten ju haben finb; erfeben vollta ben Maene golialler bisherigen grogbaphifden Kompenbien für bis erftent. Amfander bor Broboitbreibnag ben man ben ben beften Lebes . buchern, batt in biefer, bald in iener Mickicht, verfahrie Dier-erift; man in geträuser Kitte in zebn Abebeifungen: ober 40 fbaragtenben Albes auf tobe von ben Erbe aberbeitipt. bem feften Landet, bem Deere, ben Infeln. Salbingein. Seen. Land : und Deerengen, ben Geburgen, gluffen, bem Girifluffe ber Sonne und des Dunftfreifes auf Klima und Probutten, ben Cinwohnern und Staaten, ber Jugend mos dentlich bren Dal, und alfo in 40 Stunden und 20 Repegielettionen, mie Ginfolus ber Serien, annerhalb einem halben Jahre, burch foldliche Fragen, bie bem Terte unt tergelegt morben , im erften Cutfus ber Erbbefdreibung benbringen tann. Die Einebeilung und Rume, imte Ruck. fiche des autgehöhenen Wichtigken, ift eben fo neu, als der Mortrag angenehm, und die Karten ichen und zierlich : nur Die banfigen Drudfebler entfellen in allen brey Auflagen ben Tert an vielen Orten mertlich. Die Rotten entholten aber teine ichriftliche Bezeichnung; Dieje wird bem Schuler me Liebong feloft abertaffen; madurch also ununeinig feine anschaufiche Dorfellung, und feine geographische Limaginak tion merflich erweitere wirder

teich, und befriediges die Erwarung des Rechem so nicht, und befriediges die Erwarung des Rechem so nicht, das von einem faz shalischen gleichsam das erfie ift, das von einem faz shalischen Geißlichen in dieser uniderrheinlandischen). Gek genden, der dem Vernehmen nach, ehemals Iesuschen und einen deutsichen Tatbolischen Catechismum vor einie gen Jahren in schlecht hollandisch übersetz, auch nach fürzlich

tärzlich Da-Medardnitucha Herpt, von Dianet der Christallyke laering; — Clove. 8. 7 Bogen geschreiben haben foll, so vernünftig jusammen getragan, und für alle Glaubensger wossen jum Schulmmerrichte fastlich gemacht, und eingeriche ter worden ist. Wir wänschen daher dem Werf. Gild zu diesem rahmlichen Unternehmen, das gewiß von allen gesichet werden wird, die besten Bestimmung kennen,

Nr. IV ein erweiteren Abbruck bes beliebten Bochows schen Aindeufreundes, 1. Th. Berlin. 1776. 8. 2. Th. Leipzig: 1780. 8. der nachter an mehrern Orten Deutsche lands für deutsche Schulen nachgebruckt morden. Der And hang E. 170 — 218, ift vom herandycher: E., und lies sert einen sprechenden Bewets, daß sowohl dieser, wie das Rochowsche Bud, ben den helbentenden und inleunder gewordenen Kalnein, zu denkt sonst sparfum das Licht der Australiang frachte, für ihre Jugend nunmehr verninfrigen Gingang sinden.

Ni

Ursachen und Würfungen, non J. C. Möller, lehrer am Wansenhause in Altona. Zwente Fortsezgung meiner Materialien zu unmittelbaren Verzflandesübungen in Volksschulen. Hamburg, ben Bachmann und Gunbermann. 1801. 12\frac{1}{2} Vog. 8, 12\frac{1}{2}.

Unter biefem Titel findet det Lefer Bepträge zur Technolma gie. Beil udmilich das Kind ben allen Dingen, worin es unterrichtet wird, nach Urfachen fragt: fo zerylltetet ben Berf. seine Beschreibung mehrerer Fabritate, & B. daß in gespaltenen Erlumnen jede einzelne Ungabe oder Borrichu bung ihre Absiche oder Folge gegen über hat. Wir touben es ben Lesern schwertlich auf eine andre Art deutsich machen, als wenn wir einen kurzen Tetitet hierher sagen. Er sep das Geefalz. Urfachen und Burtinger, von J. E. Moller. 439 Befache 10 de la maca Durd die Sonnenbise verbunket bas fife Baffen. aus den Galabehaltern, (in Die nach ber vorbergebenben Beldreibung, bus Salamafe fer geleitet wird.) -Beil bie Balatheile befonderbi Weberbunften fie nicht zugleich mit bem fußen Waffer, fone Mwer find: berf bletben in ben Bruben di Mantiel. Cara di mante e Die Sommermdeme martt fo verbunftet bad fille Baffes mur vorzäglich auf bie Obere foneller. Rache bes Baffers; wenn man Daher wenig Waffer jur Zeit. Wenn bus fiffe Buffer des i fo wird es bubuth von ben Miliaen Baffet detrornt. Beil bas aufgeibfte Salt in geletert bas Saltmaffer bas Saltmaffer bas Saltmaffer micht fo leicht als bas fife per Dichtigfeit die Warmer Baffer. theile länger behalt: Min Mermaffer find viele baheriff auch bas Meeridafe Unreinigfeiten; the state of the state of the second state of Bell bas Dererfall im northis :: To hat es in biefem Bullanbe lichen Apfinde niele frembare ( eine fichangeleite Gerbe: tige Theile enthalt : wird biefes nathrliche Call Durch reines Baffer noting an ein eine fred deneber amaille, itte Diefe Zufiofung ..... made es wieber figlia Durch bak Direthfeihen und beblert et bie Anreinen Theis

Reinigen das Diecherholte, verdunfter mieder das darauf Sieben gebrachte file Baffer, verdunkter mieder das darauf Sieben der Grandste file Baffer, werd da gebrachte file Baffer, der Galter verdungen wird das Baffers werdere der Galter verdungen werd die Lafern auch die

Yul

Zuchteft Mit geht benn ber Berf. fedeite Rabrifatio nen durch: Alaun, Bitriol, Kudenfalz ober Kochfalz (neht bem Gerfaly), Steinfalz, Quelfalz, Salptier, Ochwerfet, Schiefpulvet, Potrasche, foher Inder, Rafinierer Bucker, Gahrung ber Pflanzenfaft, Amibam ober Starte, Bier, Obhwein, Cyber, Bein, Effig, Deftillation, Branntwein, Beife; Thonerne Labatspfeifen, Glas, Spiegel, gemeine Sanfermance, . Lavance, .. Challing Chellingte, Adopt Bliefe. Len, Grabl, Meffing, Gifenbrath, Stecknadebr., Debiner beis, Badebleiche, Dander, Bollenfpinneren vermitteift Majdinen, Bollenweberem Balten und Bereften ber Bole lenmaare. Es ift nicht ju flugnen, bag biefe Methode nicht nic Lehrein, Die bas beauthen ibetben, municht Winte ger ben tonne, ibren Unterriebt grundlicher zu machen, fonderfi auch lefenden jungen Leuten feloft burgu bienen tonne, fic aber Die Abfichten mancher Berfaffrungeweife, Ben Berfetth gung von Dingen, bie fle taglich vor fich feffeit, eine befele ender Antonia, pu gelien of Uniquer Anterdord biefen Wed thoug mach walf Bs mieichtern, hat ber Berf. ein fconel Bepfbiel einer Unterrebung mit feinen Schulern über be Maun angebungt. 'Eine bar une ale eine Drobe acht foftun fiber Fragmerhove vorzüglich wihlgefallen.

Der Ingenhfreund; von ben benben In endlehrern Inkanntanns am Symnofic (um), und I. E. Möllen am Marfenftage in Altona. Des Ersten Randes Ente Abtheilung an Atronau fen Gem merich (ofen Jahrzahl) (ragan)) ir nSbegin Bl

Mir können die Auliche und den Inhalt dieses neuen Beys arags gur. Belehrung und Unterhaltung der gehildeten Juc gend nicht bestellt, als mit ben eignen Worten bie Bref. (es det nummin: Vandeller ihle Wormen untweichner dennechte. Die wollen nichts, als weg darzu dient, die Ingent kinger, worschieger, gewandter und besser in machen, in diesen Jugenoftenund aufnehment. Destocher sinder man in dieser ersten Vieserung merchaltende Ausgaben aus der Arithma abbund siesmetrie, (haupssächlichen Aufgaben aus der Arithma alle nun der fausmannischen Rechentunft), wissensmerte Ges gene

menfidude and bot? Dabitt : fo thie Anfeitan att fleinen pholifalifden Erverimenten : befonbre Derimurbialeiten aus Der Raturgeschichte; unterhaltenbe Cachen aus ber Bole fer : und Landertunde; gemeinnütige Gegenstände aus ber Cechnologie, fo wie auch Angaben von Wichtigen Rabriten. won deren Runftprobuften, beren Berffindung und Bennus Bung; unterhaltenbe, porguglich moralifche Ergablungen, An Ranbike, Beledrenbe mind unterbaltenbe Lieber: Odieles Charaben und Ranfiel; u. f. w. En foll baber biefen Sie genofreund nicht ju einer foftematifden Erternung tegend diner Biffeticaft; fondern jut gelegentlichen Erweiterung ber Jugendtenntniffe, jur Aufmunterung gum Guten, fo thie gur Unterhaltung mußer ben beftimmten Lefritanben, Materien an bie Dand geben. Wirflitf gutipricht biefe arfte Abtheilung affen biefen Abfichen. :Es And ber Auft fabe , die biefelbe inthait; weniger nicht als sc., movon Lieber and Rabela; Esaraben und Rathlell, mind meithmer atfide Enfgaben; ben gebftem Theil: ausmaden. Die itm Bradftoften find, won ber Donne und ber unermegliches Brofe ihres Umfanns, Borficht aut Rener und Licht, bas Rnothengebande bestimonfchibden Abryers, von Licht, Ges forichte ber Deutschien, Mrfache ber Bobtfeilheit engliften Runk; befonders Grafitte bieten, Gutenung ber Count son bet Erbe, von bet Gilberminerat: Caier, Manniche falltatelten in der Botuv : etwas won Ehing ... won wet Mahrifigeriche an Sitter won Raristind Coom Dorzellaftil Einformigteit ber Matut Alaur und Bentedung ber Ers be, neue Gefindungen und Enwedungen, som Thee; non Ben Bustela bes, menfchlichen Rorpers, won Gifeufabuie 100 von ber Quelle Bogelev in England, beftinbige Betflamfeit in Der Ratte, Runftscobutten aus Rigens, Mertivarbigkeiten im Offangenreicht. Wie tonnen, ber Abterchieffing und Auswihl.in biefte : Saufinlung amlenn Bebfall nicht verfaden und wundent ihr eine balbiet Bonfiering. | Batum aber wird Carliber Große ein Kam fir Abei Franfreich Beignnt? Allgu mebeftimint ift;es auch gefigt, baß bie Proteftanten von ihrer Wiberfestiche lett gagen ben Dapfi, ben Dameit hatten !

1.70 G 4

Meine Katechsfationen über religisse Gegenstünde, von M. Joh. Christ. Dolz, Wicedirektor der Frey schule in Leipzig. Wierte Sammlung. 199 S. 16 ge. Fünste Sammlung. 180 S. 16 ge. Leipzig, ben Woß und Comp. 1801. 8.

Schon einer unfeer Gerren Collogen bat über die erfte Semmlung dieftiel: Ratchisationen: in pfeire Bibliothet (S. MXV. O. 233) geneiheitt, bag-fichfür Einder zu philos Sorbifch find, und auch Rec. hat, where des Urtheil seines Collegen getefen ju baben, über bie britte Gammitung eben bieß Urtheit gefällt, und fein Urtheit; mit Occlien aus der Schrift Ribft belegt. Auch ber der vierten Samme lung kann et fein Uribeil noch nicht andern. Aur Linder von es bis et Sibren, wenn fie queb noch fo gut und derrichtet fenn follten; sind die Themata dieser Katechilatioe men und die gange Ausführung derfelben viel zu gelehrte Die Fragen und Zwischenweden is lang und gut fcwerund bie Sprache in ben Unreben und Golugreden ju blumenreich. Fir Ermachfene, Die fchon im Denten et was mehr Uebune haben, tann bief Bud eine febr nate liche Lefeure gur Erbailung: und gur Bericheigung und Ere weiterung ihrer Redigiondertenntniffe fenn. In ber erften Ratechisation, welche das Chema bet: Auch junge Dem fchen founen nub tollen fich m übermugen fuchen, bag ber Erbante : ich habe viel gearbeitet; die angenehmer Bei danke few, gevieh der Berf., mit feiner reinen Tugend blak auf: Pflicht; bie er allenthalben feinen, Andern preblet; sturwenig ins Gedrange, da er fieslehren will, das auch ber angenehme: Gebanfe an ihre wollbrachen nublichen Arbeiten, (alfo Bluckeligfeie) fie gur: Tumend ber Arbeite famileit und' Thaiffgleit ermnmern foll. . Am Ende Bieft ber Berf, einige Amben von Ratedifationen über Geffm me, bie febr gut find, worin die Begriffe nicht fo fomes, und die Einkleibung auch leichter und nothrlicher ift Wehrere bergieichen Ratechisationen über Gefange ... sollen une angenchmen fenn, als die gewohnliden fiber ein Spupp thema mit langen Un , und Solugreden , die fur bas Ale ter eines Rindes offenbar ju fcwer find. Ueber Lieber gu tatechifiren, ift febr fchmer, wegen ber barin bortome menden Bilder, um fie ten Lindern pore Weficht ju brim

som, und base nicht zu lang ober zu furz zu werden. Das woch der Berf, in biefen Kairchifationen über Lieber für Kins der Genkworten läffet, möchten fie dann auch wohl nicht ims mer geautwortet haben; fondern er wird nach wohl weit wecht haben fragen muffen. Benn es dem Berf, geftele, auch besonders über einzelne Schristellen Katechifationen im fektuer Manier bekannt zu imachen; so würde er sich das durch um manchen Prediger und Schilehrer ein großes Werdienst erwerben.

. And die funfte Samiriung ift, fo wie alle vorberges benben Sammlungen, für Kinder von 10 bis 14 Jahren. mit welchen fir, nach ber Angabe bes Berf., gehalten motben . In fower su philosophisch; Die Gebote und Anreben, wor und nach ben Ratechifationen, find ju rednerifc, ents balten fo viel schone Redensarten und fünftliche Wendungen. daß fie får Kipder ein bloger Schall werden muffen, und Beinen Dagen fiften tonnen. Hebrigens aber ift nicht ju laugnen, das Alles in diefen Katechisationen sehr durchdacht if, daß viel richtige Ibeen und lauter bestimmte Begriffe barin enthalten find. Es werden in diefer Sammlung and witberum Ratechifationen über einige Gefange geliefert, Die in ber Frenfichnle gefungen werben. Ueber Gebichte ju tas-Milten ift femer, fomahl wegen ber, in Gebichten gemibnithen Berfebungen ber Worter, als auch vorzüglich wegen ber gebrauchten Bilber und uneigentlichen Arbensars ten; aber es ideint diele:Art ber Ratechifationen bem Ret. and größtentheils für Rinder obne Ruben au fepn, weil fo Diel Beit bant geboet; tonen das gehrauchte Dilb ju ertide sin, and has terrison comparationis recht vors Auge pr bringen, fo daß fie den Sinn bee Bebichts gehörig berftes ben. Bon weit großerm Musen wurde es fenn, wenn der Berf. in feinen Ratechifattonen nicht fo allgemeine Themata, und usch weniger fo poetifiche Gefange jum Grunde legte; sondern lieber über recht beutliche und wichtige biblische Stellen fatechiffere, und ben Kindern die darin enthaltenen meralifden Babrheiten, nach feiner Danier Douelich in muchen fuchte. Der Berf fellet feine Fragen oft fo, daß auch ein noch fo gebilderer Erwachfener, Die gegebene Ants wort berinf nicht errathen fann, womit Rec. felbft ben einis gen feiner gelehrten Freunde Proben gemacht bat. Die Antworten, bie ber Berf. von ben Rindern gu erhalten 13. A.D. D. LIXL D. 2. GL YUL Ark. 21 winfal

wanscht, sind auch oft so wenig vordereitet, das Athider fe shimbiglich geben thinnen; 3. B. S. ist die Rede daroch, naß die Wumer, die ap einem Korper nagen, einert froßen Schmerz vennschen, wo die Fragegethan wird: Wie pried wurch das Aagen des Wurms der Korpet, an roelschem er nagen? Auf diese Frage sallen die Linder answetzen: Een i Er ward zerstöret, da dach vorher vom Zerstören noch gar nicht die Rede gewesen ist. Eben daselbst wird auch gefragt: Was kann man durch Bitten und Fleben oft velangen? Anne Was man wünset. Dergleichen under klimmte Fragen, worauf fich so vielerley autworten lässet, wuß man beym Katechisten sorfältig verhüten.

### Handlungswissenschaft.

Wersuch einer Handlungsgeschichte für Kauffent, ... Manufakturisten und Fabrikanen. Erfter Band. Won Ih. J. Karrer, Berf. ber Handlungsgesgraphie. Mit 1 Kupfer Leipzig, und ben Stage in Augsburg. 1801. 43 Bogen. 8. 2982.

#### Anch unter bem Titel:

Hiftveliche Geographie für Kaufleute, u. f. w. Erfter Band. Ober Geographie für Kaufleute, ic. Onieter Theil, Von u. f. w.

Mieder ein neuer Megartikel, den uns die O. Aff.
1801., wie am Eude der Borrede S. 4 fleht, herbey gei führet had. Der Sabrikant destehen, Verf. det Sande tungsgeographie, wopon wir den z. Th. A. a. d. Dibl. 49. Bd. 22 St. S. 400 — 4023 den zwepten aber desthist angezeigen, fährt fort schreibselig zu werden, und ihen vermin wärdigt er sich von seiner außersten Nittelmäßig kein, bis zum dürftigsten Ausschreiber herde. Davon liefert der vorliegende erste Band seines Verlucks häusige Proben Mortschen Nausense; ader sansige Unrichtigkeiten, wovon

### Rarrers Werfuch einer Handlungsgefchichte ic. 523

Die Gefdichte entweder nichts weiß, ober doch übel verffans den morden ift. Wer es tennt, wie ichmer eine Arbeit der Urt, wie bie vorliegende ift, auszuführen, ber tragt mit Recht Bebenten, fich berfelben aus gegrundeter Bepforge au unterziehen, bag auch bie billigfte Rritit felbft bann noch Manches barin ju tadeln auffinden tonne, wenn ihr Berf. beffer als feine Borganger, Die Gefchichte ber Sandlung, mit hiftorifder Genauigfeit gefammelt, und mit mabrer lie terarifder Sachtenntnig bargeftellt hatte. Dieg fcheint aber Den Berf, Des porliegenden Buchs gar nicht ju fummern. Bas feine, (Dorr. G. 3 f.) febr mangelhaft verzeichnete Gewähremanner - worunter auch nicht eine einzige Quelle Der Gefchichte fich findet - nicht ergablen, das berührt auch the Ausschreiber nicht. Bir tonnten bavon eine Denge Droben anführen, wenn es ber Dube verlohnte, bergleichen Sabritwagre ju miberlegen, ju berichtigen, ober ju ergangen. Einige wollen wir fedoch ausheben, wenn wir ben Dian berubre haben, ben ber Berf. Diefer Arbeit vor Augen Jehabt ju haben fcheint.

5. 1 - 31. Ginleitung; (fie enthalt bie Ratur, Beichaffenheit und bas Wefen ber Sandlung neuerer Zeiten. eine ber beften Musfuhrungen im gangen Buche; wiewohl barin Dinge vorfommen, bie weiter unten in der Beichichte hatten porgetragen werben follen.) G. 32 - 41; Burge Gefdrichte der gandlung. G. 42 - 74; Burge all. gemeine Geschichte der Schiffahrt, und G. 75 ber bes Geldes. Dann folgt G. 82 - 174 bie Geschichte ber Sandlung und Schiffahrt ber altern Bolfer, in ber Ifrgeliten, Phonicier, Miyrer, MT. dianiter, Meder, Syrer, Armenier, Aleinasiater, Phryger, Lydier, Jonier, Perser, Araber, Egypter (Aegypter), Kare thaginenfer, Griechen (mit ihren verschiedenen Sandeles ftagten) und Romer fich auszeichneten. In ber Sand. lungsgeschichte der Voller, und zwar der neuern S. ups - 664 nahmen die Aussin den Fisen Plate Int. Bis porderst alle S. 175 — 224-sine allgemeine und specielle Beschreibung von Aussand, bessen Handelestadte, Sas fin Produste und Handelsmännstatturen; banis S. 324 -9:138 rois affgemeine ruffelbeitenüntolungegeschlichte, und D. einimi 3:43: die foetieffe Beschieben Ren amis ichen sandels auf und nach dem schwarzen Meere; 212

S. 255 — 278 Ruff. Handel auf der Office weißen und finnischen Meerbufen. Den Beichluß madt 6. 179 - 286 bie Ruf. Sandlungsgeschichte in Den Dru vingen, am tapifden Deere und in Giberien. (Diefer bi forifde Bolterabionitt, woben Marfhal, Friebe, Schee ter, Sammerdorfer, und Georgi, nur nicht Stord gum Grunde liegen, boch aber nirgend genannt werden, ift bas beffe und grundlichfte, mas in biefem Theile vor tommt.) Sett folgt 6. 287 - 307 ber Sandel der In Dianer, Bucharen, Sinefer, Kautafer, Birgefen und Ramschadalen, worauf dann G. 307 - 345 Spar mien topographisch: wertantilifch, und 6. 345 - 445 Spar niens Sandlung beidrieben, moben bismeilen auf hiftorifd tritifde Data Bejug genommen wirb. Go verhalt es fich and mit Großbrittanien und Irland, S. 445 - 664; lebod find bin und wieder, außer Zaynal, auch meuere Quellen und flatiftifde Angaben, nur nicht die neueften, bie ber Großbrittannische Rrieg mit Frantreich und feine Berbun beten verantaget haben, gebraucht worben. Gine Heberficht des Gangen, ober eigentlicher literarifcher Plan , ben ber Berf. ju begebeiten vor fich haben mußte, ift nicht porhans ben ; wohl aber ein Wortregiffer der vorzüglichffen Den ter und Gachen, einen Bogen groß, angehangt. - Die Sefdicte ber Bechfelbriefe G. 19 - 25 ift bem alten Ochenber nachgelegert; von Martens Urfpr. des Wech felrechts, worin biefer Gegenstand vollig ericopft morben 11. 17. a. d. Bibl. 37. Bb. 1. St. G. 191 - 202), fat er nicht gefannt; die C. 25 f. gegebene Erflarung paßt mit auf traffirte auslandifche Bechfelbriefe; die Ergablung von Erfindung des Compaffes G. 65 - 71 ift febr mangelhaft, und führt ju feinem Refultat ber Deinung, die Raffnet in Berghaus Geschichte der Schiffahrtskunde 3. 80. D. 117 f. bereinigt bat; bunbert anderer Dangel nicht m gebenten.

Jones Englisthes Softem vom einfachen und doppetern Buchhalten, u. f. w. auf Dandlung jeglicher Art anwendbar gemacht. Nach ber w. Zivedien Auflage. Bie bem Englischen überfest von Ihremas Maetens. Ziveite betbuffette Auflage. Breefet verbuffette Auflage.

men, Sch Milmans. 1801. 9% Nogen, gr. 40

Die Weldteift ber vorliegenden Bogen hat, wie die erfte Basgabe der Ueberf., in der kaufmannischen Welt viele Senfason gemacht. Beide haben ihre Berebrer und ihre Beischerfacher gefunden. Ohne und jedoch auf die Bergans gembeit diese literarischen Zwiftes einqulaften, wollen wit das neue System vom Buchbalten, nach unsern Einfenden die Michtigseit der Uebersehung selbst Burten wie und aber beswegen nicht einlassen, da uns das effol. Original, ungeachter Rec. mehrmalen beshaft sich Michtig gegeben hat, noch zur Zeit nicht zu Gesichte gesommen ist Zussallender, werden wie nicht gelegentlich vermerken.

Jede neue Eutheelung, wodurd Wervollfommnung in ben Biffenichaften und Ranften beforbest wird, verbient. wenn man fie anspruchelos und mit Bescheibenheit bem Dus blifum vorträgt, fle gleichfam bem Auge ber Renner unbefane : gen barftellt, und bann rubig abwartet, mas Beit, Bege Schiebenheit ber Gefühle, und mannichfolige Bekuchtung Davon urtheilen, in allem Betrachte Sochachtung, und bad-Merbienft des Erfinders mirb alebann um fo wollgeleiger und . ribmlider, je mehr bie Entbedung bem Gangen, aber einzeln Rlaffen, der burgerlichen Gefellichaft Ruben ftiftet. Wenn aber das Ufcue vam Erfinder mit großem Geraufde betannt gemacht, und bas bisberige, feit Jahrhundevern bestandene, immerbin verbefferte Soften ale febandlich und ein listig durchdachtes, gebeimnistolles, Lebrges bande gebrandmartt wird, mopon man (G, 24), in einigen Sehren fagen wurde; die italianische Meshode won Buchbalten bat ihren jungsten Cag, gemae aus dem Grunde gesehen, meil ihr verwerflichster dweck mur ben su bienet, ihre Grundlatte durch systematische Zunft 34 verbeimlichen; - fo muß dem ftillen Beabachter, ders gleichen Lermerompete icon an fich verbichtig varfommen. weil gerade in ber gelehrten Republit bie Stirume eines ice ben vernunftigen Democraten, nicht ber Machifurnd eines. ober mehrerer bespotischen Damagogen entscheibet.

St ift mahr, und wied von Keinem, ber im großen handlungshäufern oft Gelegenheit gehabt hat, fich mit verr

wickelten Grgenfinben bes toufmannifden Budbaltens ber tafint fu mitthen, gelauguet weiben, bag mulithe Bereits tung eines Sandlungshaufes blok baraus entftand: - baff Borfteber beffelben, entweder aus Bequemlichteit; ober Umwiffenheit, mit ber Lage ber Sandlung und ihrem eigen Bermogenoguffande eben beswegen nicht befannt waren, in ihr Bucher Diednungewefen nicht in Ordnung, wer ... eben fo gewiß ift es auch erwiefen, baf, außerproenetig Unglickefalle abgerechnet, nur folde Rauflente, falliern, ren Puntilichteit im Buchführen, weife Sparfamtete in rem Mufmande, Redlichteit in ihrem Sandeln , und Det nungeliebe in ihren gejammten Geichafften fremdift. Den jeber Wirthichafter, unter Diefen Boransfesungen, ift ber Schmid feines eigenen Gluds ober Unglude, comag Rramer oder Groffift, Bantier ober Baarenhanbler frett, glege viel, ob er die Bucher in einfachen ober doppetten Doften führe; genug! am Ende findet fich bas Galbo, bie Shance mag ja imnehit Bor i voer Rachtheile ausfallen. Boit ber Seite aff verbletten bie vom Berf. allenthalben ungefeinber ten biebetigen Dethoben bes Bitchbaltens, Arine Bereit wirdkunten nicht, welche et als einen Grund so vieler Bate auervied und fieht? fund Dabielen bet taufmannifchen Beit aune ben machen wie buf fach feiner, hier vorgefrichten Wit, mandene Binbell wordebener werben tonne: 3 Int Ganzen nnad Joies file bas faiffniannifdie Bacherrechnungenofen in Badland reife faben't benn Diet. ber oft Belegenbelt gehabt hat, in biefem Bunbe, feible auf berührten Comitol ren itt Bonben - Birmiliafiant Bondefter, und in mehr anbeid berifunden englifden Barbeleftabren, ble Danblunge, bader bet Ranffeute einzuleften, und die Methoden berieb ben mit denen feiner Cambelette, mit Sollanbern, Frango feri und Sabelfern ju vergleichen; um barqus Refulente an gibbomp bie Ben Rreis feiner Ettenneniffe au bembertern be: fetmint Waterig aber , - Ret. gefteht es aufelditig: - in England fand er biswellen bie größte Rabtlagigteit bet Snot halter, welche auf benefchen Conitoiren mit ber gerechteften Ahnung wasoen bestraft worben fenn. Doch wit eifen jum Awecke, bon bem wir und in Einer fleinen Eteurfion, aus untigennüßigen-Abfichten entferiten.

Die Einleitung und Anrede an das bandeinde Publikum 6. 9 — 12 schildert in einem anmaglichen Es

ne die Bernige ber neuen Art, Budhjuhalten, gegen bie fer befandenen Deeffoben, worauf G. 12 - 29 bes Beff. fich'in eine Unterfuchung ber verfchiebenen Softems einfift, woben, wie naturlich ift; bas Stinige bis an bet Diminel erhoben, jenewerwerflichen aber bis in ben Aba grund verbamme werben. Gest folgt &! 22 - 32 bas hylisthe Byffent vont Budbhaken, bim 6. 32 - 34 ber Pan für den Umerricht im Budibalten in Garit len anarhanat ift, wildes bann som prattition Cagebus che oder Memorial, mit einfachen Sauen, nebst einis gen Anmerkungen über daffelbe, die vom Rebersetzer her-Abren, und bemfelhen Chre maden, und einem Entwurf eines Cagebuchs - nach doppelten Gatten beglettes Die fibrigen gwey Bogen fint bem Saupebuche bes Beet, Mio ber leste halbe Bogen dem Enwurf eines Gostiell', Buchhalter in London, gewidmet. -

Obgleich die Theorie mit ihret praftischen Unwendung won biefem neuen Buchhalterfpffem, wie nefagt, auf wenigete Setten erflart wieb: fo fehlt es boch bem Bortrage an einer dronologifd biftorifden Darftellung ber Sandlungsgegene Range und Porffite, Die itt bebben Buchern', Die einzigen, Die Jones ju führen empfiehlt, verrechtet werden. Lebe teres ift ein Sampterforderniß für Anfanger, ober folde, griff maden. Der praftifche Rubimann, ber mit ben Ereigniffen bes Sanbete und bem Buderrechnungswefen beitanite ift, bebarf bergletthen fwar tilcht, inbem er aus bee' Ampendung beffen , was er im Geunbbuche eingetragen fine bet, fich tricht für bas Defuttat ber Bolgefung, beym Uer berbringen ins Dampibuth, orlentiren fann. Aber bem Ungffanger find bergleichen Positionen in ber Drima Dotti, wegen wir uns fo ausbrutten barfen, bohmifche Borfer, Die er anfthynt; ohne daß er weiß, warnin dieser ober jener Poften ein Debitor ober Ereditor ift." Dent Gelehrten ift que predigen; aber ber Laye verfleht nichte von bem Aften, mas bier in ben breyfichen Gelbtelummen bes Engebuche, ic. noticet worden. Jones befruptet zwar S. 27! Ein Schul: knabe, bem er fagen wurde: Debittre Caylor fur bie an ibn gefaubren Maaren, fur blefe ober jene Summe, und erebtlire ihn für ben Berth, 'was ich von ihm dagegen enu plangen

pfengen labe ) murbe bas lebon verfteben, und Ciner. Ale Acht entiprechen. Aber, weiß icon biefer Schiler, was er burch biefe gegenseitigen Geschäffte mit Caylor, im Abe ficht ber Could und bes Onthabens ju übertragen, verffeben foll? hat er icon einen bentlichen und richtigen Begriff von Debet und Eredit, beren Urfachen, Birtungen und Fole gen? - Jones ift zwar ein gewandter, praftifder Buds halter , ber eine vollftanbige Theorie diefer Biffenfchaft, auf alle vortommendent Dandlungevorfalle für fich, und feden Cadtenner anichaulich zu machen verfteht; aber praftifcher Sugendlehrer icheint er nie gewesen zu fenn, welches feine baufigen Boranelegungen von nothigen Sulfetenntniffen faft auf jeber Seite feiner theoret;ichen Ertiatungen bestätigen. Bein Grund cober Cagebuch tit auf jeber Geite jur Linten mit einer Geld , Columne fur die Debitores, jur Rechten am aufferften Rande ber Beite eine abnliche Rubrit für bie Creditores, demnachit eine dritte Columne für bebbe Bers the sugleich, worin Alles, mas Schuld ober Guthaben ift, ben jedem Doften notiret wird. Im Ochluft einer feben Beite werben alle Gelbrubriten fummiret, wovon alebann Die Bauptfumme der beuden auffern Columnen, gleich bem Produtte des jummarifden mittlern Berthes ift, und ju gleich die Richtigfeit bes Beichehenen, ale eine Balance bars felle. Dich geht fo bas gange Jahr, vom Unfange Januars bis Ende Decembers bard; jebod wird quartaliter abges foloifen, und barnach auch bas Sauptbuch geführt. lange alfo bergleichen Bucher in einerlen Dangforten gehale ten werben, ift biefe Dethode bequem; will man aber mit auswartigen Correspondenten in beren Baluten Contocou: rant balten : fo merden im Sauptbuche, bas nach bem enge lischen neuen Syfteme ohnehin mit Rubriten aller Art beladen ift, noch wieder eben fo viel neue als einlandische Mangtolumnen erforbert, wogu nicht einmal Imperialfors mat gureichen wurde, Die Breite ber Seiten gu erfegen. Uebrigens ift bie 3bee bee Englandere, in Abficht Diefer Buchereinrichtung nicht fo gang neu. Etwas abnliches, um Debitores und Creditores auf eine Seite, in zwen befondern Gelbrubrifen einzutragen, bat icon Bergbaus in feiner Anleitung zum landwirthschaftlichen Rechnungswefen, nach Grundsätzen der doppelten Buchhaltung. 1. Th. Braunfchw. 1796. gr. 8. bemm Journal gezeigt; daß aber der Englander Diefer neuen Einrichtung mehr Bestimmtheit

egeben, verbiene Achrang und Schiconmang von berien, bie ieg nigiliche Dud ju gebrauchen, verfleben.

Et,

iteranisch merkantilischer Anzeiger für des linke Abstiniske, die Niederlande und Helland (?) Erster dis viertes Hest. Köln (am Rhein) in der Erper des Anzeig. (Baak und Sohn Buchb.) Ohne Jahrszahl. (Septhy. dis Decho. 1801.) gr. 4. in einem farbigen Umschiage; r. Heg. 325.;

2. Hest. C. 33 - 68. 3. Best. C. 2 11. 34.

kange is und kein elender literarisches Produkt, das im bangen sewenig seiner. Bestimmung entspricht, als dieses ergekommen! und doch murde ein Unternehmen der Art, senn es mit Auswahl und Sochkenntnis angelegt und auss einfort marde jumal unter den letigen politisch veränderen limitanden, mo so pieles Ale den Sandel zu ihrm und zu eisen ist, dielleicht großen Rilben fristen; aber, man flehe sichen bem Titel an, daß die Gerausgeber, oder wer auch mmer die Redaction besorgen mag, dieser Arbeit nicht gersachsen sind Robaction besorgen mag, dieser Arbeit nicht gersachsen son wollen wir einige Bepfpiele anschren; zugleich ber auch bestäusig kriftlichen Intlagers des Ober-Civileritungen des öffentlichen Antlägers des Ober-Civileritungs in Köln, die Namen der durch Frankreich geschesenen politischen Webertunge geduldet werden? Bielleicht ist Banget ber beutschen Stedernahre geduldet werden? Bielleicht ist banget ber beutschen Stedere hieren schild.

Im erffen Seft nehmen C. r.— 8 ble meiftens bem malindischen handel gewitweren sods Auffahr den ger ingsten Naugu ein, waron C. 7 der fünste Auffah bloß ein ihm Abbresten der Tuchmanusakuristen und Karber anthält, de in Eupen angetrossen werden, diese geben zwar aus dem Betmarschen allgemeinen Addressichen zu. hervor; aber sie aben kon doch immer, als hierhin gehörige Ergenstände entaubigen; von C. 9 — 52 sind bio Tucherazeigen, so

mie fie im Intellig. Blate sur 17. a. d. Bibl. der Jen allgem. Lit. Teit. — und im Allgem. Lit. Ans. vortome Das zweyte Seft macht S. 33 - 36 ven Unfang, ment. Buich's Entwurf einer Brich. des banfeat. Bundes zc. aus dem Sanseat. Magaz. 1. B. 1 und 9. St. in 38 Das ragraphen wortlich abbrucken ju lagen, ohne ein Bort von der Quelle die der Abhandlung in editabiliteit. Mog abunged eineutlich bleobin geharet, ifti C. 39 Ff. ohr andertholb Geis anzeigen wie zwor. Das Opitte Seft ift bas mertwire bigfte und intereffantefte bon alen, inbem es eine wortiche Heberlehung bei burd ben Maftre der Stadt Boun, T. T. Bichhoff un Gepeben Bod ger Ponisi franz. wester bem Lie telherandaege tenen Schrift: Memoire lux les quates Depart. reunis de la rive gauche du Rhin, sur le Commerce et les Douanes de ce fleuve, a Paris, An X. 72 6. gr. 4. (f. 27. 21. D. Bibl.) beutich liefert, ahne jedoch mit einem Worte bes Driginals, nach ber Beranlagung, ober ben Birtungen und Folgerungen begelben gu ermafinen. Die Heberjegung ift gwar treu; nur nicht immer im beften Deurid Der vierte Geft enthalt bloß Bucherameis abgefaßt. Die Materien find nicht ettimal mit Mummern ber geichnet, gefdweige nach einem feften Plane geordnet.

Ni.

## Bermischte Schriften.

Wichtige Staatsfrage: Möchte, Die Saulgrifations, per Klofter und Grifter nicht etwa durch die jegiegen besondern Konjuntiuren gerechtsettiger, und gedachte Stifter ich den, vorlierenden weldirbert Erbfürsten gar wohl an Entschädigungoster übereitalsein werden können? Augsburg, 1801. 13 2003.

Ein Schein ber Moth, ber um fo weniger Aufmertfemteit erregen wird, je weniger man überhaupt an Diefe giguben.

# D. J. G. Krunige fles technol. Entoflopabie. 58 82

with the effection of the collection of the collection and the collection of the col porgeftent werden foll. Daß fie aber einer gewissen Partey infinier deingender und brobender ju werden fcheint, Beht man Savaus, daß fle fogar im ber Dublicitat Sulfe fecht, Die ich von ihr boch fonft keiner Begunftigung zu erfreuen batte. und und Aussprüche bes großen Runige fith beruft", bet 'als Belltbert berfelben foun barum eben fo wenig unter ifre Belliern derhorzen Einer gründliche Unterflichung über bie wirklide, fibr Deutschland fehr wichtige Angelegenheit, laßt fich fchan baber nicht grmarten, wenn fie auch auf einem jo engen Rauche nibgild ware. Doch wird verfprochen; bag theftens ein mit tuthtigen Grunden untetfrukter Gegenftig pon ber Behamptung, i bag. bie Gathlanifatioden munachen enn, jum Borfchein fommen, folle. Werben biefe Grunde iber nicht tuchtiger fenn, ale bie bier aufgeführten : fo merben fie menig verfangen; benn bas Schrectbild gebeimer, ben Umfurt der Ehronen und Regierungen, überhaupt bee brobenber geheimer Werbindungen, an beren Spibe bier noch Mergier mit ginem, Jahr 2440 geftellt wird, tann bod nur ben febr fowachen Bemuthern, noch als Dopany gehraucht werden, und die bier am Ende gefehte Mudrufung. mirb feine große Rilbrung herporbringen ; benn G. 23 beift es, » Dein fann man mohl eine, unverwerflichere Drobe » geben goder verlangen, bag ben bochften Sauptern bes " Reiche, tatholifch und tatholifchen Untheile, Alles an Er-» baltung ber Stifter und Rlofter gelegen fen, ale biefes fills » le enblich aber laut gewordeng Beftreben jener geheimen · feinbeligen Gefellichaft ift.? «...

D' Jah. Georg Krinit (18) ökonomisch technologiiche Encuklopable, ober allgemeines System ber
nGanus Stade Haus und Landwirthschaft, u. s.
110. Juerft sorigesetz von F. I. Floreten, nunmehr
von H. G.Floreten: Ein und achtisster Theil,
von Lothe bis Lustgebusch. Berlin, ben Pauli.
1801. 782 S. gr. 8; nebst 4½ 220g. Aupf. und
2 Wogen Labellon. 3. R. 8.

LEVEL CONTRACTOR OF BURNEY STREET

Stent. Aper und achtzigster Shell, von kuftgeseche bis Mailing. Berlin, ben Ebend., 1801. 795 S. gr. 8; nebst 4\frac{1}{2} Vog. Rups. 3 M. 8 A.

il Auszug aus D. Joh. Georg Krünik (\*8) ökonosi misch etchnologischer Encyklopöbie, ober allgemeines System der Staats Stadt Haus und kandwirthschaft, n. s. Angesangen von M. C. von Schütz, z. nummehr unter Besorgung des Werf. Ein und zwanzigster Theil, von tille dis Mailing. Berlin, den Ebend. 1801. IV und \$27-S. gr. 8; nebst 54 Bog, Kups. 2 Mg. 24 M.

Enblich hat der gegenwärtige Berf, dieses ungeheuren Werls auf die allgeneine Stimme der Keltet, und besonders auf die allgeneine Stimme der Keltet, und besonders auf die oft erneureren und wiederholten Winte, welche die A. Diblid. a. D. zur Werbesseung des, welche die Al. a. d. zur Berbesseung des, welche die Andreglichen Plans der Zeünstzischen Aneyklopks die ertheilt hat, Acht gegeben, und mit dem zi. Theile auf das vormatige Gleis wieder tingeleitet. Dahuech macht sich der Werf den Allen verdent, denen das Wohl wahrer Gelehrhumkelt und Derzen liegt; besonders wird er sich abre der folden vorzuglich einpsehlen, die das Wesentlichste der abgehändelten Gegenstähne, die inn mit Riech hier such und erwartet, im Kurzen zustummen geringen finden, wobes sie gehörigen Orts, oder zu Ende dergleichen Artiket, die ein ner weitern Ausführung vedürfen, jedes Mal auf die zweils bienliche Literauer verwiesen werden.

In biesem Zustande treffen wir die begden Bande von Mo. I. an. Go wohlgerathen sie im Sanzen sind; auf edein so viel Mangel und Auswüchst, die zuweilen in unnüße Weitschweisigkeit ausarten, sind wir den einzem Weitschwagestoßen. Ind Liede zur Gesteherung der Wissenige Richtung zu verschaffen, die sie nach inden nach diesenige Richtung zu verschaffen, die sie nach siere eigenissen Gestimmung haben sollte, wollen wir den Berf. auf einige Gegenstände aufmerksam machen: Im 84°. Th. C. 1 — 11. im Att. Lothse (lies Lootse) der übrigens recht und abzesaft iff, hätze ben Gelegenheit der Schwedischen Geerschte augeführt

### D. J. G. Krunig's ökon. technol. Encyklopable. 533.

merben allen : bal in Stockhalm, wo bie Aus : und Cime fabre, wegen ber Odeeren, febr fomer ift, in neuern Beis . ten ein eigenes Lootien Lomtoir, so mie in Bamburg eis ne eigene Lootsen : Gesellschaft errichtet worden, wovon Die lette einen eigenen Rapitain bat, ber an ber Dunbung ber Elbe eine eigene Baltote balt, - 3m Art. Lotterie 6. 13 - 136 ift febr viel Ucberfiliffiges. Die 8. 32-60 eingeruckten verichtebenen Lotterieplane hatten füglich mege bleiben. bagegen nur tury von bem Bwede und ber Ginrids sung ber biefelbit genaunten, in und ausländischen Lottes nien gehandelt merben tonnen. - Bie tommt es, daß bem Befebreibung bes Louvre ju Paris, &. 165 - 68 bes Telegraphen nicht gebacht wird, ber nach Ruffel forrefpone bire? - und aus welchem Grunde mirb ben dem Arrifel Larodromie. 6. 198 - 209 der Geschichte dieser Linie nicht debacht, bie boch aus bem Montacla (f. Hist. des mathemat. T. I. p. 609 - 617.) hatte ergangt werben tonnen? Auch bat nicht Wright die Theorie der Lorobromien erfuns ben, ibndern Munnes, ein portuglefifcher Geometer, wie bas Lexiton der Marine, von Robding, 2, Bb. 6.99 berichtet. Weight verbefferte nur Die Rarten und Lafelm: Stevin, Leibnig, die Gebrüder Bernoulli und Andere, Die Theorie des P. Matnines. Ueberhaupt batten bleben bie Englischen , Sollanbifden und Frangofifchen Anweisungen ber neuern Schiffahrtetunde gebraucht werden follen. Rom deutschen Anleit, der Art. Abertrafen doch weit Die S. 200 m unt. angeführte grandl Anweil. (Beett 1783. 4% Millers, Auble und Bravens Bemuhungen. Im Arg Labische Reconungsmansen S. 213, wird mit feiner Solbe bes Rechnungsfufies im Mittelalter gebacht, ber über die historische Sandelsmanien Deutschlands ein ungemeines Licht verbreitet. Rec. wird aber balb Diefen Gegenstand in ber Bortfebung feiner eigenen Ochriften abhandeln, und ins gehörige Licht ju feben fich bemuben. - Luft und Lufte arten S, 250 - 353 fint zwedmaßig gerathen; "Fischer's phpfliches Borterbuch, 3. Bo. hat aber auch hierhen trefflie de Dienfte geleiftet. Aus Dantbarteit wird es angeführt. Jest folgen mehrere vorzüglich gut bearbeitete Art. als: S. 408 — 433 Luftgatemesser; B. 437 — 50 Lufttreis; B. 464 — 530 Luftpumpe; S. 531 — 74 Luftreinis gung; S. 583 - 651 Luftschifffunft; u. a. m. - Der turge Art. Lübnen B. 460 ff unrichtig: Die mineralische Duelle.

Duette, die biet gebacht wird, beift fict Labnen, fonbern bie Stadt, woben biefelbe gefunden wirb, führt, gleich bein Minte Diefen Blamen, und liegt im nordlichen - niche im Mblichen Theffe ber Graficaft Mart, fühmarts bes Lipper fluffes. - Bey Lute hatte Robbing's Lexiton ber Dich rine, 2. Th. S. 100 — 102 gebrundt werben follen. — Die Lumpeneinfuhr in Solland ift ungleich geblet . als fle 6. 660 angegeben wird. 'Das fommt aber von ber Befrebe ing aller Abgaben ber, bie, wie ehemals auch in Frantreit bee freve Lumpeneinfuhr erlaubte. Rach bem Gefet v. 's Bin. V 3. muffen aber jest bie 100 Pf. Bentto 25 Centiinen Bejahlen, welche nach bem Beferbungstartf v. is. Mara Tyge nichts erlegten. Hiervon koinint aber 6. 671 im Arr. Lumpenhandel 6. 674 - 84 nicht bas Minbefte vot. Mibre blonomisch rechnologische Artifet; find bagegen niche mur fifer, fondern auch im folgenben 82. Bande recht gite gerathen. Die borzuglichften ut biefett Banbe find: C. i 13 Lufthaus (woben aber ber Sollandischen zwischen Utrecht und Amfterbam, Amfterbam und Barlem, Dage Tem und Leiben, auch andern Orten mehr nach Woersmanns, Polemanns und Meetmans Beschreibungen nicht gei bacht wirb); S. 40 - 94 Laxus; B. 110 - 115 Ly. za das alteste Saiteninstrument bet Aegydter und Griechen; 8: 154 — 181 Matulatur; 8: 195 — 210 Magazirt Anftalten; E. 280 - 92 Magie; S. 302 - 363 Magifrat (wogu bient boch ber Abbrud S. 303 - 310 aus bem Bonigl. Prenf. Landrechte, von den Rechten und Pflichten der Magiftrate ?); S. 383 428 273agner (vop Malid, aus Sifcher's phof. Worters. entlefint, wie bet Berf! aufrichtig beteint: Abboing's Ler. ber Marine, 1. Bo. C. 112 - 143 vermiffen wir ungern baben : felteres wurde, in Sinfict auf Schiffehrtstunde, vortreffliche Diene fte geleiftet haben.) Die Art. Mabler und Mubletey Y von Malen, pingere) find &. 500 - 725 ben weitem Die größten und reichhaltigften, auch übrigens gut bearbeil Die Rupfer; welches uns mundert, find, befonders im 82. Banbe, barchgangig noch fo giemlich rabirt und reiti abgebrudt, ein Borging, ber vielen vorhergehenden Banden nicht ju gute fommt.

Dagegen hat ber Berf. in Dr. II angefangen, ben Bes figeen des Ambruge ju eröffnen, was ihn berbogen, ibre schiere und Matuchfftoriften Artifel, die Bom vu. Eh. des Hauptwerks ausfallen; und hier ganglich wegynsaffen, meldre wir schon oben der der Augelge des zwanzigs ben Theils erimerten, der votliegende Ar. Theil enthälte en 79 — 82. Theil der größten Encyliphabet. Gepde Werz e werden daher künstig im Aphabeth ungleich größter Forte heitet wie diöher, machen. Wurde es nicht zum Wortheil es Auszugs gereichen, wenn das Sanze aller solgenden dande, enger und mit kleinerer Schrift gedrückt; dagegen der die vorzöglichern Sezemstände desto reichhaltiger ausger kbettet wurden?

E6

J. Bufch's (1) weit: Prof. in Hamburg (2) biste ber noch nie gesammelte vermischte Schriften. Et. Mapus, ben Sartorius Erben. 1801. IV. und 508 S. 8. 1 Mg. 12 Mg.

Die ungenannten Herausgeber haben unternammen, die zweischiedenen Zeit: und Alugistriften seit dreißig und noch iehreren Iahven aufgenommendn kleinen Abhandlungen und utsätze des verstorbenen Werf, ju sommeln, und stem Nachlasse och ungedeuckten einzelnen Schriften, aus dem Nachlasse es bekutymter und gemeinnuhigen Busch 3, in: her vortied inden Hammlung, dusch den Duchhandel zu vortied inden Hammlung, dusch den Duchhandel zu vortied inden ham under Damit das Banje Kinheit und obefanzt zu machen. Damit das Banje Kinheit und rhnung erhaite, haben die Herpusgebet die kinnunlichen katerien, nater die dere Dauptrustiken: 1) Scaacavorithe katerien, nater die dere Dauptrustiken: 1) Scaacavorithe bass und Jandlungen vermischten Indales vertheilt, wovan sich indesse vand auf die Anzahl der erwartet werdenden Bde ich sehlessen tässe

In bem vorliegenden ersten Cheil, macht S. 1 — 18 bie Abhandlung über Abgaben, ale der wichtigfte beil der Staatswirthschaft, den Anfang. Nec. erinnere h, dieselbe vor einigen Inhren in den Samb. Abdriomit. Tracter, gelesen zu haben. Das hauptargument des ers. geht dahin: die Abgaben in einem Staate durfeit ineswege den Erwerd der Unterthanen bruden. Oder aber in Trankreich der Fall, das der Verf. bisher immer,

menn er auch nur bie entferniefte Gelegenheit bant Saite. wo nicht gerabeju in Cous nabm, boch gern idenend bee handelte. Aber ber Berf. tannte bie innere Staatsverfas ung ber Rraniofen nicht; unter ben europäischen Mationen ift teine einzige, bie fo wie die Frangofiche, ben Danbel im Allgemeinen, und allen Erwerb ber Einwohner im Befondern beffeuert.) Debrere tleine Auffahe über ben Beldumlauf und ben Gebrauch des Geldes; der Urfachen wegen Vermehrung der Sterblichkeit; der Unsicherheit der Aernoten ! der Portbeile wegen Verbesserung des Polisunterrichts: - Stubenwarmung auf dem Lane de, und die nuttliche Unwendung des Geldes, verdies nen C. 38 - 212 gelefen au merben; Scionbers find bie pom Umlaufe. - bem Gebrauche und ber Anwendung bes Beibes, in mehreren Dinficten treffich. Aud naturbiftor rifch i otonomifche Artitel von fchabliden Sollwarmern S. 214 - 33, dem ein Auffat bes Cratstathe Dogbt, als Anbang G. 233 - 421 ju bem Bafchefchen bevaeflet mird, und mehr andere aber Beges und Erziehungevolizen. machen bis G. 323 biefen Theil für viele Lefer fchatber. Befonders mertwiltbig ift G. 224 - 44# bet Litete Ente murf einer Geschichte det ganft, infondetheit des i Ganges der Sandlung während derfelben. . (Shabe, daß hier die Derandgeber ihrem Borfabe nicht tren geblieben and, indem diese Abhandl fcon im Sanfeat. Magaz, 1. 86. 1. St. S. 1 - 90 2160 2. Sd. 1. St. S. 204 -239 mortlich abgebruckt, mithin durch ben Buchanbel fcon im Dublifum verbreitet worben. Den Beidluft madt bie fin Sainburg auch befonders abgebrudte, und nier Benigen aufite diefem Arriffgate befannt gewordeite Abhands. ( D. 449 4 508), ober allgemeine Ueberficht des Affetur ennywesens, als Grundlage zu einer unbefandenen Beurcheftung, von G. E. Diebera Plan zur Er ciditung einer, für Samburg möglichft vorrbeilbaften Versicherungs i Compagnie gegen Genausgefahr. Sie if nicht une fur Samburg, fondern für viele Dravinden und Lander; vorzüglich aber für folche Stadte merte toarbig, die einen Großbandel und Manufafturen im Groie fen verfilbern. Biele ber bier abgebruckten Auffabe toms men balb in Almanaden, balb in periodifden Schriften n Obers und Diedersachsen vor: auch fieht der Aussahr åber

Ueber den Einflus Friedrichs des Zweyten. \$37

iber die Wagenspur zc. in den Schleam. Bollft. Prop. D. 6. Jahrg. 2. Bd. 5. Defte -

A.

Jeber den Einstels Friedrichs des Zweyten auf die Aufklärung und Ausbildung seines Jahrhunderts. Eine gekrönte Preisschrift von Joh. George Gebtand, erstem reformitten Prediger an der Jerusalems- und neuen Kirche in Berlin, Hersusgegeben von der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Berlin, bey Maurer, 1801. 162 S. 8, 14 se.

Diefe Schrift empfiehlt fich burch Grundlichteit., einen urchdachten Dan und meife Quemahl ber vorgetragenen Das erien. Gie ift bey einer bundigen Rurge nugemein reiche altig. Der Berf. bahnt fich ben Beg jur Behandlung feis es eigenelichen Gegenstandes baburch, baß erzein Gemalde om Buftande ber Geifteebildung in Europa überhaupt, und efonders in Deutschland und in den Dreugifden Staaten, is bem Unfange bes achtzehnten Jahrhunberis, bis gur frenbesteigung bes großen Sonige aufftellt. Dieraus giebt P Bolgerungen, bie man pach jenen Dauftellungen, in Sinthe auf Auftlarung und Ausbildung, zu erwarten bereche net war, aus welchen frevlich ein trauriges Bild entstehen sufte, welches bod miber alle Doffnung ein icones Runte mrt geworden ift. Diese Umfchaffung mußte naturlich burch mfande veranlaßt worden fepn; es mußten Krafte und riebfebern einwirten, die an und fur fich felbft fart und lactig, genug maren, um bicfe wohlthatige Beranberung erworbringen ju tonnen. Dit philosophischem Scharfblid nd einer genauen Befanntichaft mir bem Wegenftande, eie tere darauf der Berf. , daß Briedrich der Smeyte bie et e mirtende Urfache berfelben war. Er fest darauf den alle emleinen Ginflug bes Ronigs auf bie Denfart und Brunde Se der Landesfürsten, Spatsmanner und überhaupt aller beande , in hinficht auf Staatswiffenschaft, Tolerang, brefffrenheit. Menfchenmerth und Menfchenrechte auseine sber. Rerner bestimmt er beffen Einfluß guf Biffenichafe m und Gelehrfamteit, auf Rechtspflege und Gefebgebung, 2. 2. D. B. LXXI, 23, 2, St. VIIIs deft.

auf Landwirtsfchaft, Dandel und Geweibe, ingleichen auf bie öffentlichen Lebe; und Erziehungsanstalten. Zuletzt ers forsch er den besondern; und wie es mit Recht heiße, vorzüglichen Einstuß dieses Regenten auf die Kriegswiffensschaft, die schönen Kunfte und Wiffenschaften, und auf den kirchlichen Zustand, die Religion, Moral und Moralität.

Der Plan — worauf es ben einer Aufgabe, wie bie gegenwärtige ist — befonders ankömme, ift gewiß durchdache, und forafaltia angelegt worden. Die Ansführung beffelben muste ebenfalls ben Borberungen ber Atabemie genigen. May erhalt einen lichtvollen leberblich, in einer fruchtbas ren Rurge; aber man erwarte hier nicht Belage in ben vors tommenden Behauptungen. Die geborren nicht blerber : werden fic aber von dem Renner des Charafters, Beifes und überhaupt ber Sandlungsweisen des unfterblichen Königs; leicht auffinden laffen. Go wird man am beften die Rich tiafeit der bier oft nur angebentenden Ereigniffe documentie ren tonnen. Ein paar Bepfpiele mogen jum Beweife bine reichen. . 58. '» Saum batte ber Ronig ben Auf auf bie unterfie Stufe bes etlebigien vaterlichen Thrones gefett, als er den verfolgten und vertriebenen Philosophen Mooif in feine Smaten juradrief, ebete und belohnte. « (Soon am 6. Jun. 1740, alfo am fechten Tage feiner Regierung. fdrieb der Konig deshalb an ben Propft Reinbeck. ) » Et "» ließ einen jeden glauben und fingen, was er wollte. . --Dan wird fich fogleich bierben an die Rabinetsordre ben Ger legenbeit, der wegen der Einführung von einigen Eiferern erhobenen Beschwerben, erinnern. - G. 102. » Der Rbmig fdrieb in einer Rabinetsordre Die Genenflande Bes Uns terrichts felbft vor, und ließ fich mit vieler Einfiche auf bas Einzelne und Bejondere ein. Die Lebhaftigkeit ber Garette art, und bas Eigenthumliche bes Ausbrucks zeigte bentlich. wellen Sibeen es waren. Es ift immer mertwarbig, daß et in den Gomnasien den Unterricht in der griechischen und las teiniften Grade, für folechterbings nothwendig bielt. und mehr als einmal febr ernftlich baranf bringt; ob er gleich felbft bepbe Sprachen nicht verftanb. « (Die Rabinetsorbre tt vom 5. Sept. 1779, worin es beißt: Lateinisch muffen die jungen Leute auch absolut lernen, davon gehe 3ch nicht . ab — das Lateinische nach den Autoribus classicis muß mit den jungen Leuten durchgegangen werden, und fo muffen

le unterrichtet werben, und die Leigere und Professors wolfe en das Laccinische durchaus wissen, so wie auch das Eries hische, das sind die wesentlichen Stude mie, u. s. w. )....

Man glaube ja nicht, baß Berr G. hier als bloffet Danegvrift auftritt. Go febr er es fich angelegen fenn liffe. a, wo es die Ratur der Sache erlaubt, feinen Belben ger en die bittern Ladler, einen Mirabean, Maftbillon, ie befannten Berfechter Des phyfiofratifchen Onftems, u. . m. ju vertheibigen, felbst bie Bormurfe ju enetriften, ie man dem Ronige hanfig, wegen mancher Berfahrungse rten, 4. B. wegen Ginfdrantung bes Sanbels, macht: i geneigt ift er, ber Babrheit ju bulbigen, wenn er teine bermiegende Grunde jur Vertheidigung Friedniche bat. b. C. 102. » Er ließ nicht den Schulen und Schullebrern nd uur sum Sheil ju Gute fommen, mas jur Beit ber Rer rmation den Ribftern und Stiftern, u. f. w. genommen er. Rurt, er that hierin nicht, was er konnte und sollte, « ton ber Art ber Darftellung, ber richtigen Beobachtunges ibe, und der Benreffeilung des Berf., mag folgehot Beelle enen, die den Abidnitt, ben Einfluß bes Rovias, auf is Schulwefen berreffend, fchließen. "Bwar find Die Cour n, vorzüglich auf dem Lande, auch fest noch nicht; was ! fepn follten, und barren mit Sehnjucht auf ihren Errets r: aber die Aufmertsamteit ist doch aligemein barauf bine wigen; die Bahn ift doch gebrochen. Und wer jog fle rauf bin, mer brach diefe Bahn? Die Morgenrothe ift eplic noch nicht der Tag; aber fle muß doch vothergeben, enn es, Tag merben foll Ram bieje Morgenrothe nicht. iber ihre Bewohnheit, wom Rorben ber, floß fle nicht n Ariedriche Thion aus? Go gehen vom Throne der Gotte it die Strahlen des reinften Lichte aus, bringen nach ale Begenben bin, gerftreuen die Schatten ber Dacht, und rbreiten über Stadte und Dorfet ihren monttbatigen ianı «

S. 60. Friedrich ließ befanntlith auch über sich wen, den achtete der Flugschriften nicht; die ihn und seine Resemng endelten. Aber, wenn hier fieht: » Wer wer große ithiger gegen die unwördigken, keinkendsten Schmähmus n, wodurch man seinen Ruhm zu besteden suchte, als der elcher die Schmähschrift, die man auf ihn gemacht, id öffentlich angehestet hatte, niedrigen hängen ließ, Win 2 Damit

damit fle von jedermann gelesen werden konnte? « so bezieht fich bieß Lestere auf eine in der Berlinischen Samme lung von Anekboten Briedrich des Zweyten (sechste Samme sung) und daraus in die Timmermannschen Fragmente aufgenommene Erzählung einer, in Potsdam vorgefallenem Begebenheit, der es aber an Authenticität sehlt, da Nies mand in Potsdam von diesem Borfalle weiß; der daher uns zer die Stadthischen gehört.

Go viel auch foon über ben großen Konig gefchrieben worden ift: fo fehr ift Res. überzeugt, daß die hier zusammengedrungten Winke, lehrreichen Bemerkungen und Res. finkate; febem Berehrer Friedrichs willfommen find, und daß der Berf. darin die Eigenthumlichkeiten des toniglichen Beiftet und Charafters, fo wie die Wirkungen, welche dies felben hervorbrachten, turt, deutlich und treffend bestimmt hat.

Denkschrift auf Friedrich den Zweyten, mit besondes rer Hinsicht auf seine Einwirkung in die Culum und Auftsarung des achtzehnten Jahrhunderts. (Ein Machtzag zu dem Werk: Geist und Charakter des achtzehnten Jahrhunderts.) Bon D. Jenisch. Verlin, in der akademischen Buchhandung 1801. X und 162 Geiten, 8. 16 ge.

Unstreitig ein wichtiger Gegenstand, den herr Jenisch ju bearbeiten unternahm, und ber unlängst die Pretsausgabe ber Berlinischen Atademie der Wissenschaften war. Das Ganze zeigt, daß der Verf. von seinem erhabenen Thema durchdrungen war, indem er allenthalben mit Feuer und Begeistrung von seinem helben spitcht. Die Schrift ist schon anderthalb Jahre vor ihrer Erscheinung verfaßt; und die Somein davon hat der Verfet aus besondern Ursachen nicht überakt verwischen wollen. Eine Note hinter der Inhaltes anzeige detehre uns ferner, dan er durch diese Schrift vor ihrem Upruck, zwen deutsche Resourcenschriftkeller, davon einer ein ehrgeiziger Mann, und der andere ein naussprecht lich eitser Character sep, so wie auch durch eine ganze Seite in derselben, die sich so wähnstaden Reprasentanzen einer

wissen Ration zu beleidigen, das Unglidet gehabt habe. Der. überläßt dit Lösung dieser täthkeihaften Angaben jedem, ein daran gelegen ist; glaubt aber, das dergleichen Norizen siglich zurückehalten werden konnten, da sie auf den innern Berch oder Unwerth des Buchs weiter keinen Einstuß haben. Nur so viel scheint aus allen diesen Aeußerungen, won in noch eine auffallende, zur Erläntetung des Textes gar zicht dienende Nose G. 148. über den Begriff einer Preias sorist, und über die von der Akademie der Wissenschaften Aberlin gekrönte, und von Lichtenberg widerlegte Tyslusssche Preisschrift: Ueber die Theorie des Regens, ger jört; hervorzugehen, daß Herr Jenisch sich ebenfalls um um Preis mit beworben habe, den die Akademie der Abspahlung des Herrn Pred. Gebhard in Berlin zuerkannts jat.

Der Dlan ju ber Schrift geht aus ber vorgefetten In-Saltsangelae bervor. ' Dach einer furgen Ginfeitung , worin. inige Odriften über ben großen Ronig gewürdigt werben. ind ber Sinn des ju bearbeitenben Gegenftandes naber ers, irtere wird, behandelt der Berf. im erften Saupralschnitt. sistorisch und dronologisch, die merkwürdiesten Enochen im leben Briebrichs, und ichilbert überhaupt ben politifchen. mtellettuellen und moralischen Zuftand Europens, als Kries wich zuerft anfwat. Er zeichnet feinen Gegenstand alsbann m zweyten Sauptabionitt als Regenten, Belben und Weis en . und vergleicht ihn in jeder biefer Bergeichnungen; mit inigen berühmten gurften ber Borgeit. Der dritte Saupte. bichnitt, ber mefentlichfte von allen, ftellt die Birfungen friedrichs auf Die Cultur feines Jahrhunderes, der Diethe iach , auf. Diefer Ginfluß zeigte fich , nach unferm Berf. beile in ber politischen, theils in ber intelleftwellen und noralischen Welt. (Zu der politischen Welt recinet der Berf. die Regenten, ju der intellektuellen und moualie. then, die Unterthanen. Bu den Wirkungen auf Ciskup. nd Auftlarung ber Regenten gehören ; 1) Allgemeine Riche rng ber Aufmertfamteit ber Racionen, auf bie Berbeffes ma ber Staatsgebrechen und öffentlichen Diffbrauche. derbreitung bes Ginnes für beffere Staatshausbaltung und legierungstung, auch unter bem Barften. 3) Drev merte mrbige Regentencharaftere, nach Friedrich gebilber, Cathas na's II, Joseph II and Suffans III. 4) Reue Erfendung Mm 3

gen in der enropalischen Tateit, Bermehrung des Kriegshees res und vorzägliche Schähung des Soldateinfandes. In den Wirtungen auf die Tultur der Unterthanen werden gestählet: 1) Mächtiger Anschung des eben erwachten euros palischen Dentgeiftes, durch Friedrich, vermittelst seiner Größe als Regent, Held und Weiser auf dem Thron. 2) Beforderung der religiösen und allgemeinen Auftlärung, und 3) Ausmunterung der Kunke und Wissenschaften. — Ins letzt werden noch die Wirtungen einiger berühmten Fürsten auf ihr Zeitalter, mit Friedrichs Wirtungen auf sein Jahrs hundert verglichen.

: Benn man biefen Grundeiff betrachtet: fo with man Anden, daß der Berf. zwar vorbereitende Urfachen zu etaruns ben, und barguftellen fuchte, bie bie Wirfungen erzeugten g aber die Birfungen felbft find wenigftens nicht gehörig ause einander gefest, ober boch nicht in eine lichwolle Ordnung geftellt. Berr J. fühlt bieß felbft, ba er G. 64 faat, baff bie erfte Bietung des Ginfinffes Friedriche auf Regenten, auch unter ben Birtungen auf die futellettuelle und monife fche Welt hatte Plas finden tonnen, da fie vorzäglich bie Boller betrifft. Er fagt gwar ju feiner Entichulbigung, bas er ihr bie Stelle beshalb angewiesen habe, weil er bie amente Birfung: Wedima des Sinns für Staatsverbefferung. unmittelbar barauf habe folgen taffen, und weit auch bie ers fte ihren vorzüglichen Ginfluß in die politifche Belt verbreis tete; aber hiermit werden wenige befriedigt fenn. Die Eintheilung ber Wirkungen anders gemacht: fo batte baraus bie Absonderung Beffer bewertstelligt, und der Dian lichtvoller und bentlicher angelegt werden tonnen.

In der Einleitung setzt der Verf. die Dentschen, in Sinsicht auf das, was sie zur Verherrlichung der Thatens größe Friedrichs geleistet hätten, unter die Franzosen herad. S. 3. » Woch giebt es trine Charafterzeichnung und keine Biographie, keine Chatens und keine Regierungsgeschichte Friedrichs des Zweyten von deutscher Hand, die sich auch nur einigermaaßen dis zur Würde shree Gegenstandes erste der in dem Lefer auch nur die Ahnung davon erregte, daß über Werbe große Männer geschrieben, selbst groß seyn können, und ewig wie ihre Chaten. « (Dießt dem Rec. unverständsich.) » Kein Deutscher, ein philossophie

oudifcet Gallier 4) serlegte mit feiner Sand das viele Abriate Getriebe bes tunftvollen Mechanismus, Ber von vem avoffen Monarched eingeführten Staatsverwaltung: in anderer Gallier () kate eine icone Anfchrift, voll lobe neifender Bahrheit auf ben Sarg bes Unfterblichen. Bende entructen , begeifterten bie lefende Belt: jener für ias Wert des Meikers, diefer für ibn, den Deifter felbit. Bir Deutsche, gerade als tonnten wir nichts besferes ! ibersetten bende Werte der Auslander, und begleiteten ie — mit berichtigenden Anmerkungen. « — Wer war enn eigentlich ber Berf. ber Urschrift sowohl, als ber lebersehung des Berts: sur la Monarchie prussienne? Bar es nicht Mauvillon, ein geborner Leinziger, ber elbft in ber Borrebe jur Ueberfetung bes erften B. fagt, ... as nur wenige Zusche von Mirabean find, und daß die? er bie Schrift nur abgeandert, oder wie Dauvillon fic mebrudt, gar febr verbeffert bat? Bie tonnte aber bies te Wert bier und S. 90. fo febr gerühmt werben, ba! s doch befanne if, daß darin neben einigem Guten fic mbefdreiblich viele Behler, Unrichtigfeiten und Bibers pruche bekinden; und daß Mauvillon, der schon vorher n einer Schrift an Dobm die Bertheidigung bes phinflos ratifden Softems übernommen batte, auch baffelbe ber Stagtsvermaltung Friedrichs anpassen wollte, und febe Bieles nach diesem Maakstabe maak? Mauvillon schrieb in nit Tadel über die Regierungsverwaltung Friedrichs. Ihn piderlegten, unter andern der Gr. Bergberg, Micolai, be Launay, und v. Blankenburg. Gewöhnlich gerglies erte er eine ibealifde Dafdine, die Friedrich nicht tanns, è. Gein Bert trage mahrlich nicht ben, Friedriche Das nen ju verherrlichen. Wie fommen er und Bergberg vier jusammen? Diefer erhob fich ja felbft in einigen auf er Afndemie verlesenen Abbandlungen, zuerft gegen die Behauptingen Mirabeaus, den man damals für den Berf. tielt, und fagte: daß das, was 213. über preußische Das mfattur . und Babritwaaren angiebt, auf eben fo fale. pen Thatfachen, als gewagten Raifonnements, womit. tin ganges Wert angefillt fep, bernhe. Wie tann alfo aburd ber Graateminthichaftliche Renner befriedige were Mm 4

<sup>&#</sup>x27;) Mirabeau for la Monarchie prussienne.

<sup>\*\*)</sup> Eloge du Roi de Prusse, par Guibert.

den? Rec, gindt; das Garve's Schrift, under dent ber scheidenen Titel Fragmente, viele Ansichlusse über Frierdriche polit. mitit, sittlichen veligibsen Charafter liefere, im Busammenhange, und nicht hinter dem Inhait einen Olah verdient hätte. Guideut's und Engels Labichotfeten, so vortressich sie sind, können; da. sie mehr Limsrisse als einzelne Jige ausmalen, in dem strengsten Sinne, ihrer Sattung nach, auch nicht vollständige Werte genannt werden.

Bep ber Ermagung bes politifchen, intellettuellen und moralischen Zustandes ber Bolternielt Europens, als Rries brich juerft auftrat, fagt ber Berf. S. 4. » Religionsbaß und Unduldsamteit begannen fich ju milbern; fle hatten Ro wenigstens bis ju bem Brundfaß verfanftet, (einer von ben gesuchten Ausbruden) bag Wenfchen von verschiebenen Blaubensmeinungen über bimmlifche Begenftande talente volle und brauchbare Burger für diese Erde fen tonnten. « 214 Friedrich auftrat, herrichte noch manche Intolerans. Hatte nicht fein Bater ben berühmten Wolf, ber bas Da fenn Gottes mit Bernunftichluffen ju beweifen, bemubt mar, auf Unitifian Langens aus Balle verwiefen? vergl. S. 99. Maren nicht die Breunde und Gefellichafter des Kronpringen Brichrich in Gefahr, ale Berführer und Frengeifter verhafe tet ju werden, wie Fr. Bilb. gebrobt batte? Dacten fle nicht oft felbft auf ihre Rettung burch bie Blucht? - Bas in biefer Binficht unter Friedrich gefthah, und bewirft murs de, war boch nicht dorhanden, als er querft das Scepter ets griff. Es mutte auch bann kontrabiktorifch fenn, mas .. 99 fleht: " Sein Reich mar bas Afpl verfolgter Theologen. tübner Denker und bedrängter Aufklarer jeder Art. «

Den Abschnitt: Geschichte und verschiedene Eposchen der Einwirkung Friedrichs auf sein Jahrhunsdert, wied man mit Vergnügen lesen. Wie tressed würsdigter der Verf. in gedechgier Kürze die Schrift, welche Friesdrich woch vor seiner Thronbesteigung schrieb? S. 16. » Das damals einzig bekannte Produkt seiner Meisterhand Antis Macchiavell, ein Wert, welches der Weisterhand Antis Macchiavell, ein Wert, welches der Weisterhand unts Mart Aurei verbärgt, durch die dern herrschenden richtigen Grundste über Staatsverwaltung und Völlerwohl, durch unverkennbare Aenßerungen eines schönen und menschenfreundlichen herzens, durch ebei ausglühenden Unwillen ger

put Endaheitz .. Cleinfinn und Frevel ber Großen ber Erbe. berrafchte und entrudte, alle ebleren Beifter Europene. Dete Blopfenbem Bergen harreten fie ber Beit entgegen, wo in folder Dring Rrone und Grepter nahm; fie ichienen aum remmal Die Bahrheit bes befannten platonifden Ausforude roroben au wollen: bag bie Wolfer nur alsbann gludlich epn marben, wenn die Philosophen Konige, oder die Roe niae Dhilpfooben febn murben. «

Ben ber Sollberung ber eigentfamliden Borgage, woe burd ber große Konig auf fein Jahrhundert wielte, wieb er als Regent, Selb und Beifer aufgestellt. 218 Selb leis bet er mit Cafar, nad bem Urtheile Buiberts, tint Bers gleichung; als Regent, nach unferm Berf., mit bet brittis iden Elifabeth und dem frang. Seinrich bem Bierten , und als Weifer auf bem Thron mit Dart Aurel, wie icon Barve trefflich auseinander gesehr bat.

Sep der Angeige bes Plane, find oben fer Allgemeinen Me Birfungen nahmhaft gemacht, bie Kriebrich bervorbrache Die Bilbung ber brep Aurftendarattere (Josephe IL Catharinas II. und Gustave III.) hatte virlleicht nicht als eine befondere Birtung angegeben werben follen; fonderm Me Regierungsmatimen, welche fie von Ariebrich entlehas Botten: konnten fkalic bin und wieder bev ben anbern Mine tungen auf die politifche Belt, als Belage aufgeftellt wete ben, wie der Berf. felbft ben Jojeph ben Zwepten that, ber Die Dreffrenbrit in feinem Stante wieder berftellte. Diefen Begenftand rechnet bet Berf. ju ber gweyten Birtung auf Die Entrur in ber politifchen Belt. Auch biefes Benfinie tann es bestätigen, bog ber Berf. feinen Dlan nicht geborig Warfonbert bat. - Die Schaung bes Solbatenftanbes batte Rec. wicht bu einer Wirtung von Friedrichs Beufwiel gezählt, da befanntlich Friedrich Bilbetm der Erfte bad mie litairlide Spftem einführte, und ben Golbatenftand unges mein Schatte. , 3m preuß. Stante wurde diefes Softem forte delett; und bie politifchen Umadinde mbthiaten auch anbene Madte, diefen Stand ju Saben, und feine Glieber im bermehren. Ber fennt nicht bir Gorge Artebrich Bilbeten Die Erften für diefen Stand, burch Anlegung bee Militaire wapfenhaufes in Potsbain, und andere Beranftnitune

Co febr ber Berf. biefer Ungeige ber votgefundenan-Darfiellung mander Gebanten, und ber Entwidtlung Der-Begriffe, 1. 8. 6. 47 feinen Beyfall jollt, und baran beis Denfer ertennt: fo fehr muß er es bebauren, baß er auch duf Spuren ber Eilfertigleit und Alactigteit flief, womit Bas Bange bearbeitet ift. Dabet entftanben Biberfordic. E B. menn von ber beginnenben Tolerant in Glaubenemels nungen ben dem Regierungsantritt Ariedrichs Die Rebe ift. und bann von verfolgten. Dentern gesprochen wirb, bie ber Monarch in fein Land, als in ein Afol aufnitomit. ift von einem und bemfelben Begenftund, 3. S. ber Dente Schreibe und Dreffrevheit an mehrern Orten die Rebe, ba ber Dlan, wie icon gefagt ift, nicht lichtvoll genug aus einander gefest ift. Schone, mahr und ebel ausgebructe langere Stellen, als bie Einlettung ju ber Darftellung bes fiebeniabrigen Rrieges. O. 29 und bie Ginbrace, welche bas Enbe beffelben auf die Beitgenoffen machte, S. 34 weche fein leiber mit gefiechten, getinftelten Derfoben, beren Stell lung und einzelne Ausbrucke nicht gefallen tonnen. Man-Beset versänsten, entwitdern, freggemuthig, wucht voll, die Vollwucht, ermutbigen. Man findet wiber den Sprachaebranch die Mengen in der Mehrheit, und den Abnen in ber Einbeit. Der Berf, findet Gefallen an Inverfionen, wie folgende Stelle beweifet. S. 57: "In » fo bertlichem Zusammentlange fanden also Friedriche alle "Zalente und alle Tugenden, ftanden in ihm die Gaben des »Gluce, und die Anftrengungen des Genies!« Die Borlies be gum Gefüchten bringt ibn fogar aus bem Bilbe. dleicht ben Ronig mit Beinrich IV. von Frankreich, und fügt S. 52 bingu; »Go weit die Berührungspuntte ber »Darallele! Aber um wie viel, und wie fehr divergirt der Bieger ben Jury von bem Eroberer Schleftens?" Rec. weiß nicht anders, als daß Parallelen fich nie berühren tone men, und daß fie eben fo wenig ju divergiren im Stande Eine ebie, ber Burbe bes Gegenstandes angemeffene, werftanbliche Sprache, ein forgfältiger Dlan, mehr Rors veltheit, mehr Thatlachen, und etwas weniger Raisonnes ment, ingleichen Bermeibung ber Bieberholungen, waren einer Schrift allenthalben ju munfchen gewesen, bie ben großen Friedrich jum, Gegenstaude bat. Satte ber Berf. langer die Feile angelegt: so wurden fie, wie mehrere Stell

n bezengen, gewiß mande Bieden nicht haben, bie man ist noch mahenimmt.

₩w.

eipziger Laschenbuch für Bebhaber bes Schönen und Guten. Auf das Jahr 1801. Bon J. G. D. Schmiedigen, Leipzig, bey Weigel. 1802. 9\frac{1}{2} Bog. 16. Mit Kupf. 14 \$6.

Der exste Jahrgang dieses Taschenbuchs ist in unserer Bisiothet (B. LIX St. 1 S. 250) van einem andern Recens nten angezeigt; und keinesweges günstig beurtheilt wors n. Bielleicht hat dies den Herausgeber veranlaßt, dem orliegenden zwepten Jahrgange nicht nur einen prologus Leatus vorzuseben, in welchem er seinem geläuterten Sinst für das Schöne und Gute eine Lobrede hielt; sondern ich noch in einem besondern — wwas beist denn Pasislitum? « überschriebenen Aussahe, von Rec. zu sprechen, e aus Neid und Bosheir den Namen eines andern zu randmarten suchen.

- So frev fic and nun ber gegenwärtige Mec, von einer lichen Abfillet weiß: fo leib that es ihn auch, auch von efem Jahrgange bas Urtheil feines Borgangers mieberhos n, und, feiner Pflicht gemäß, verfichern ju muffen, baß r Inhalt beffelben noch unter bem Mittelmäßigen ftebe, ib au ben trivialften und langweiligften Produtten biefer rt gehort - Die erfte Ergablung - ber Bansfarg der rais von Rud enthalt bie bochft unintereffante Geschichte ter alten Berfcwefter, ihres fcon ben Lebzeiten aufges Uten Sarges, und ber Liebichaften ihrer Dichte und So: inn, welche mit ermubender Beitidweifigfeit bergelevert erben. - Der Gingang ju ber zwepten Erjahlung -Das Resebuch " überichrieben, ift im pomphaften und malftigen Cone gefdrieben, und bie Befdichte felbff, is ber fogenannten Bemaibe aus ben Rittergeiten, beren unichtige giebt. Die kleinen profaischen Aufsage 10 Bedichte find von Materie und Form gleich elend on lettern geben wir hier eine Probe. G. 190.

111

#### Lob Der Birte,

Benn Deiner Aefte leifes Flustern, Mit Linderung mein herz umfloß, Und suffe Webmuth all die dustern Und bietern Uhndungen umgog.

Benn meter Dir beg wildem Tanmel, Ich oft so heiter saft und froh, Bis über'n Berg am Abendhimmel Der Sonne Scheibeblid entsthe, u. s. 18.

> D wint noch oft mir zu und Lofe, Wie Du'— ich boffs, Dich schneicheind neigft, Wenn Du zu meines Grabes Moofie Die schanken Nefte niederbengft,

Schließlich muffen wir von der ausseit vernachläßige ten Schreibart des Berf. noch einige Beysteile geden. S. 32 3. 10 spricht er von unangesochtenen Blumen. S. 78 3. 5 sinden wir den Felsenrin. S. 90 3. 10 dem Thal entlang hin; und S, 100 3. 9 läßt er die Ainder mittel har in tranlicher Eintracht heranwachsen. Die beygesügten 4 Rupser stellen die Ansicht des Georgenhauses in Leipzig, den Weg nach Raschwiß, und zwey Gegenden bey Abtommebbors und Gobbis, simmtlich, in der Riche der ebem genannten Stadt, gelegene Dörfer vor, und find ziemtlich gut gerathen.

Øt,

Schummels (Prof. am Clifabethan) Breslauer Almanach, für den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Etftet Theil. Breslau, gedruckt bes Grafes Erben und Barth. XXVIII und 364 S. 8.

Bum Tafchenbuche der Art, womit man die Lefewelt jeht foodweise versieht oder heimflicht, eignet dieser sogenannte Ralender fich freplich nicht; nicht nur, weil er völlig zu Stande gebracht, beyde Taschen füllen wurde, sondern weil auch Ton und Inhalt desseiben viel zu geradfinnig und an hruchslos find, um solche Raufer herb:pzuloden, die bloß

Smille aber was Unerfortes aufgreifcht fleben wellen. Delb netribtifcher merben hoffentlich die Bewohner Ochleffens und friner volfreichen Baumtftabt fich finben laffen, und für feine autharrende Gebuid dem Berf. Dant wiffen. Bon felbe werficht fich , bag auch ber Dichtichlefter , bem es aber und Aleberficht ber gangent, beutider Literatur und Runft; mub threr etmanigen Bot's ober Mackidritte bu thum ift . ben Gue tren fo mutifamer Rachforfdungen, mit Ertenntlichteit ans nehmen werbe. Magus immerbin beichwerlich feut, erft: viele Dusende laider literarbikorifder Lovographien abmart ten und burchichiteteln au muffen : Zotal , Ueberblick lafte auf andre Beile fich ichwerlich erreichen: und hat ber Commine bid eines freeieffen Bermaas fonft feine Ochulbigteit jag than . b. b. ben Meribian weber ju foch noch zu niebrit im nommen . es mebet auf Schmarpheren noch Bertleinerung anatient, und vor allen Dingen für bikarifche Sicherheit melorae, wird man es gern ibm vergeibo, die übrigen Dillfae mittelichen . woburch ein Buch beut ju Tage fic Benfall 20 libleicht ... meniger benutet zu haben.

Allein auch in Binsicht auf Ton und Karbe find feine Debleitingen nicht ohne Berit. Als immerifischer Schrifte Reller, und ber ben Gegenstand von oft unbesbachtet geblieft mer Geite in's Muge gut faffen weiß, ift Berr S. langft bes Mitten in einer Gallerie nochriebenber Menichen bielem Bumor ben Bugel ichielen zwichfen si mare bochie und Bebachtfam gewesen; fo viel antartige Laune inbef fant ibm mod immer au Geboth, um in biefe bunte Reiben auch eina Lebendigkeit zu bringen, ohne die es am Ende langweilie werden mufte, unter denfelben fich berumznarehn. Ueben Beitidwiffiateit bes Bartrage hat man ebenfalls nicht mi Blegen : und ba bert G. minachft für feine Landeleute fcbriebe Durfe'er gans füglich bieß ober jenes umftanblider gusfile ten , mas biefe gar nicht ermubenb finben werben, ber mas landische Lefer aber ichen eilfertiger butchminufen wiffen wird, ohne beffhalb mit bem Autor ent lange ju fritteln. Da biefer aus guten Grunden die alphabetifche Ramensfolge für den dikorischen Almanach wählte, war es unvermeiblich. wir Maturfundigen hinter bem Schornfteinfeget (benn aud in falcher weiß durch bochft branchbare Erfindungen nich wie wer Materftadt Do niblich ju machen ), ober ben Capucia ver binter ben Dufifpirtunfen auftreten ju laffen. Dirfem Milds

Riffimali verfielithe Beer S. durch oht reifennicendes B aifter aufzulofen, too bas in feiner Arlieit,wefentlich aeleiten te . fenieller ins Ange fallen, und , wie es um Biffentidenfe. Bouft und ihre Befotberer in Br. ftebe, bem Lefer fich fchon heffimmer barbieten wirb. Blur bis und mit & ift marfies muber erfes Theil vorgefchritten, und weifet boch fcon an die ameria Ramen auf : wormter ein Alertel ungefähr amar nicht Schriftfellet vom Sandwerte find; burch febr thatiae Rienhaberen aber, ausgeberitete Gefchifftlunbe, Runftfleif: fremorragende Beruferreue, und der rufmilden Anfortide mehr nod, ju ihrer Stelle in biefem biftorifden Berzeides mile berchtigt find. Streits Gel. Schlefien von 1776 funnte nur 65 in Br. bamals lebende Schriftfteller; und maleich von diesem im Sahr 1800, als womit unfer Armes lid in datiren aufängt, nur 21 noch am Leben waren, mirb meimuthlich am Enbe fich bennoch ergeben , bag feit 1776, mid in biefer bentiden Grangproving und ihrer Dampeftabt Die Betfeftellerzahl fich wenigftens um bie Billte vermeine te, und fo an Extenfion wieber gewann, was the Careibes Geiß vielleicht an Intenfion eingebüßt batte.

Das unter ben ale Ochriftfieller, auch anferhalb Colo s rabunish bekannten Namen, in diefer erften Abtheilung don bie eines Barbe, Ester , Rilleborn, Gerbard, Deine 266, Bermes, Junanis, Leffing, ju finden find, braucht Simm ermanne ju werben; wiel gu weit aber murbe ber Bers had flibren, and rack ben übrigen bier aufgestellten Sindivis Duen, Runftlerte fowol als Geltheten, Redenfchaft geben an mollen, und voue diefe balfe die biofe Lifte fo viel als gar Benne, unter allen bren Glanbenebetennmiffen mides. bi wie unter ber Jubenicaft; unter ben freven Rintitiern; mie ben gunftigen Sandwertsgenoffen; im Raufmannsflune be; mie unter bem Dilitair, u. f.w. giebe es in Br. Roufe; beren Berbienft um Biffenfchaft, Runit unb Bitraeralid ibr Momentiator bemettlich ju machen, und fle felbit, fo wie Andre dadurch anzufenern fich lebhaft angelegen fem Mit. Areplich gab es unter benen, die fich als Schriftfieller muluchen auch Manche, wo nichts anders zu thun war, als die Beiftedergengniffe berfetben obne weitere Empfeh lung ju regiftriren. Bemeiniglich wird man alebann burd bas Sonderbare ihrer Lebensacidichte icablos gehalten: und da herr G. niches ohne Genehenigung berer niebere foreibt.

Saltbille, Die fe was betriffe, bas ber Lefer bierben frincewages Sabelen, grundlofes Befdwag, ober wohl gar Unbefcheie benbeiten ju fürchten. Allemal gewinnen Mentels Gel. Deinftbland, und feine Berfude ju beuffden Abnfler. lexicis, burd die Berichtigungen und Erganzumum more an es, wie fich erwarten ließ, in einem fo genau an Bert urbenden Bentrage nicht fehlen twante; auch lucht: man beb Diefer Gelegenheit Die Berf: einer ziemlichen Angehl nnongen erfchieumer Schriften trumen , beren Bater, aufferhalb Schleften wenigftens, nicht fo leicht fich Frethen liefen. --And in Bu, lebt noch ein Mann, Berr Ranbilus de Franschoville toet .. die gewelener Befretdir bes großen Abnia aud ber iner altern Eriber beffelben, und mit Amelboten Bebienen tonnte, die vermuthlich nach immer für neu genne artien wurden. Eine Lebrusbefchvetbung bet Bourn 3. & Sermes har das Dublifum awar aus feinet Leden, erft aber and bem Tobe bes Antobingraphen m hoffen : und felbit bas fibon, was ber Almenach mur, benfanfig uns von bem ber erihmen Bugne mierheilt; bevedigt jur Erwartung, baf. Delfe Gelbfifchiberung teinen feiner übrigen Darftellungen win Owlgingliefter nachflehen werbes Dit G. G. Reffings Bebenigefthichte, wie fie in bren. Banben gebrucht erfebien. Aft the Berf a ber Minibireftor in Br. Liber house annue frieben ; weil fie namitd ; micht von ber Bent bes Cenfor etwa, fondeen ber eines Drieten; freventlich verftimmels und entftellt worden. Doffenulich wird eine nang Ausgabe. beib bem Uebel abbelfen. Duß Bern Ausnit, Anderbeitmas einer Dreußlichen Mingefchichte von Friedrich bemamenten um, fith befauffrigt, erfahre man ben biefer Gielegenbeieg. und was antre Gelehrten und Rimftler auf bem Ambog lie gen baben, wird in ben fie begreffenben Antifeln , wenn Derr G. feingu Entaubnif hatte, gleichfalls uicht nerfdmier gen. Ein Mebreres über biefen unterhaltungereichen Almas nach behallt Bec., ber übrigens ben Beren G. nicht perfons lich tennt, bis ju Ericheinung bes awepten Binbebens fich Mor.

Bentrage zur Berbefferung ber Stadt und Landschuslen in Bayern. Für Obrigfeiten, Aeltern und Schullehrer. Landshut, bey Krull. 1801. x27 Seiten. 8.

Bor bem Krieg, fagt ber Berf. in ber Cipleitung, fem bas Boulvelen in Bavern auf, eine Stufe von Volkommen. beis geftiegen, bie manche, vorreffliche Schulanfealt im Auslande nicht erreicht habe. Davon fich ju überzengen, meder wohl fower fenn, ale feiner anbern Behanptung bem dutreten . daft bas ungegründete Gefchren über die traurigen Folgen ber Auftlarung, auch bem Coulmefen febr gefche Det Babe. Um unter ben gegenwärrigen Umbanben, ba be Staat noch lange für die Schulen in Bayern, gar nichts, ober nur Aufferft wenig thun tomnen, fein Ocherflein gu ib. ver Berbefferung bengutragen, will er biefe Blatter Borfles Bern. Aelbern und Lebrern in Die Sande geben. Die Recht Vertigung und Entidulbigung, die ben einer gebfen Anzahl Schriften, welche auf eine besondere Lotalität berechnet find. Statt Anden, muffen aud biefen Beptragen gelten. In einem Lande, und unter einer Menfchentiaffe, wo noch wes mia aute Erziehungsichriften allgemein verbreitet find, mag es immer hingeben, ja gelobt werbennindffen, bas, Allber Bannte von bem Schulweler und Glemensarunterricht auf die allbefannte Weise zu soden. After winschen daber, bas Mefe Scheiff-ummtetrichteten jungen Schulminnern in Ban. wen in die Sande gegeben, und baburch bas Unterrichtmefen. das traurig genug beschaffen ift, in Etwas verbeffert merben mbae. Damie vereinigen wir ben Munich, baf ber Stant burd Riofterafter, balb in ben Stand gefest menten mote. biefes Gofchaffee würtfam und ebaten zu materftaben.

im.

Intelligenzblace

.1

Antunbigungen.

Co eben ift erfchienen und an alle Buchhandlangen verfame

"Morafien. Herausgegeben von J. G. v. Berder. 1802. 1 Zweisen Still. (Preis des Jahrgangs von 4 Stiefen 3 Chie. 8 Gr.)

Inbalt: I. Prometheus aus feiner Kautafus. bole. Kortfebung. 11. Wiffenschaften, Ereigniffe und Charaftere des vergangenen Jahrhunderts. 1., Ifagt Mewtone Befet der Schwere. Bermes und Doeman. Der; iftes Defprach. Reppfers Bedanten über Anglebung und Comere ber Beltibrper. 2. Memtons Lueton: der: 2tes Gefprad. 3. Memtons Theorie Des Lichts und Der Rarben. Eulers Ouftem. Symnus an die Sonne. A. Mewton und Reppler. Benber Lebensumftanbe, Hee bet bie berichiebene Schatung ber Biffenichaften nach Reiten und Rationen. 5 Sandel. Seine Lebensumftande. Wom Cacilia, eine Legende. Birtungen ber Oratorium. Babre Birtung ber iprifden, Didetunft. 6. Lonfunft. Emanuel Swedenborg, ber größte Beifterfeber des XVIII. Sabrbunderts. Gein Leben, Studien und Berte, Dipcho. Legifche Erklarung ber Smebenborgiden Gefchichte. Dar. 17. 2. D. 25. LXXI, 25. 2. St. VIII. Acft.

ftellung feiner Geifterreiche aus ihm felbft. Barnung. Sim, mal und Solle. Leipzig, ben 29ften Jul. 1809.

Job. Sr. Bartinoch.

### Beforberungen und Beranberungen bes Aufenthalts,

Dert J. G. C. Klousch, antsetorberit. Letten bet Philosophie ju Wittenberg, hat die erledigte ordinaire Professive der Dichttunft, und herr D. C. S. Sacharia, öffent. Lehrer des Lehnrechts daseibst, die vacants ordinaire Professive der Institutionen erhalten. herr D. E. J. Pfotendauer, ausserventl. Lehrer der Rechte daselbst; ist ordnut. Prosessor des sächsichen Rechts neuer Stiftung geworden. Derr M. J. G. Kurze, Lector der französischen Sprache ebendaselbst, hat eine Zulage von zu Thr. jährt. Penson, und der zuvor gedachte herr Prof. D. Sacharia, eine Gratistation von 200 Thir. erhalten. Eine gleiche Gruisstation, nebst einer jährlichen Penson von 200 Thir. ist dem ordentt. Professor der Raturlehre, herrn D. Langguid, zu Theil geworden.

### Berbefferungen.

Im LXX. Bb. 1. St. S. 240, J. 13. [, Heynat ft. Hayna

